



88

Grammatif

Ver 140

DEPARTMENTAL LIBRARY.

303

romanischen Sprachen

o o n

Friedrich Diez.

Dritter Theil.

Bonn, bei Eduard Beber. 1844.

# romantiden Sprächen

### Vorwort.

Wenn die etymologische Seite einer Gprache der historischen Grammatik den reichsten Stoff und die sicherste Grundlage gewährt, so wird die syntactische, ba Worter und Kormen nur getrennte Theilden ber lebendigen Rede find, die Bedeutung des untersuchten Stoffes erft recht erkennen laffen; in ber Bestaltung bes Gedankenaus: druckes wird sich zugleich, wenn die Untersuchung abge: leiteten Mundarten gilt, der Genius einer neuen Sprach, weise auf bas unmittelbarfte aussprechen. Alls ich im Jahr 1836 ben erften, im Jahr 1838 ben zweiten Band Dieses Buches herausgab, war es nicht meine Absicht auch auf die Syntax einzugehen, baber ich dem zweiten Bande mehr Syntactisches mitgab als streng erforderlich war. Bald nach Vollendung deffelben ward es mir jedoch wun: schenswerth durch hingufugung biefes Theiles der Grame matik das Ganze innerlich wie äußerlich abzuschließen und fo begann ich gegenwärtigen Bersuch vor fünf Jahren, nicht ahndend, daß er auch in der anspruchslosen Ausführung, worin er erscheint, einen nicht geringern Zeitaufwand toften würde als die gesammte frühere Arbeit.

Für die historische Behandlung der Syntax stellen sich drei Perioden heraus. Erstlich die den neuern Spracht gebrauch umfassende, von dem ich gewöhnlich ausgehe. Ihn zu erläutern wurden die in Grammatiken und Wor-

terbuchern enthaltenen Beispiele ziemlich ausgereicht haben; gleichwohl wählte ich bei weitem die meisten aus den Werken berühmter Schriftsteller ohne sie überall zu eitiezren. Sind solche Belege allerdings mühsamer zu gewinnen, so haben sie neben dem Vorzug der Urkundlichzteit noch den besondern, daß eine dem Leser bekannte Stelle ihn mit der gegebenen Regel befreundet, eine unz bekannte ihn beim Lesen des Schriftstellers an die Regel erinnert. Und wieviel ist nicht aus den Schriftstellern zu lernen und nur aus ihnen zu belegen, worauf die Grammatik gar nicht achtet!

Nåchst dem neuern Sprachgebrauch mußte dem versalteten nachgetrachtet werden, der seinerseits wieder, am deutlichsten im Französischen, wo von einer alten, mittlern und neuern Sprache die Rede sein darf, mehrere Abstusstungen zeigt. Zur Ergründung der veralteten Syntax, die für die historische wie für die vergleichende Granzmatif um so wichtiger erschien, als die verschiedenen Mundarten hier auf einen gemeinsamen Zustand zurücksführen, habe ich, soweit es ihr erstes Stadium galt, alle mir erreichbare Hülfsmittel angewandt, für die spätere Zeit, so viele als ausreichend schienen; doch mag es sein, daß ich in der Fortentwicklung der Mundarten manches übersehen habe.

Will die historische Syntax den Forderungen der Wissenschaft auf diesem Gebiete Genüge thun, so hat sie noch eine über den ersten Schriftwerken hinausliegende Periode anzuerkennen und zu durchforschen. Die Geschichte der Syntax hat hier einen großen Bortheil vor der Geschichte der Etymologie: für sie reichen die Denkmale ungefähr bis zum fünften Jahrhundert unfrer Zeitzrechnung hinaus. Denn wie sehr sich die mittellateinischen

Schriftsteller und Schreiber vor Bildungen und Biegun: gen der Volkssprache in Ucht nahmen, so vermochten sie doch, da sie in dieser Sprache dachten und die kargliche lateinische Sontax ihnen wenig zu Statten fam, bem volksmäßigen Gebrauche der grammatischen Worter, der volkemäßigen Satbildung nicht so leicht zu widerstehen. Hier gilt es den ursprünglich gemeinromanischen zunächst aus dem romifchen Volksidiom abgeleiteten Sprachgebrauch so weit wie moglich zu ergründen. Um wichtigsten sind allerdings folde syntactische Züge, worin sich die roma: nische Sprache am entschiedensten von der lateinischen ab: sondert, willkommen aber auch kleinere ihren Character bezeichnende Puncte. Ich wurde mid, felbst eines großen Vortheiles beraubt haben, wenn ich dem altern Mittel latein nicht eine aufmerkfame Betrachtung zugewandt hatte. Wenig zu fernen ift auf diesem Felde aus den Geschicht schreibern und Unnalisten: ihnen war eine gemisse philo: logische Bildung nicht fremd. Die des fünften Jahrhun: derts verrathen nur in fo fern etwas von dem Ginflusse der romana rustica, ale sie verschiedene Prapositionen mis brauchen um bem reinen Cafus aus Wege zu geben. Die des sechsten haben sid, wie incorrect und schwülftig aud ihr Styl fein mag, von jenem Ginfluffe gleichfalls ziemlich frei erhalten. Gregorius von Tours aber kann sid, indem er dem Ausdruck der Bulgata nachstrebt, der romanischen Syntax nicht erwehren, benn wenn auch die Hand spaterer Abschreiber manches verschuldet hat, so ist doch guter Grund da ihm zu glauben, wenn er sich felbst der Rufticitat zeiht. Weniger bietet aus dem folgenden Jahrhundert Fredegar fo wie die Gesta regum Francorum. Roch weniger zu schöpfen ist aus namhaften Dichtern der erften Jahrhunderte, unter welchen etwa nur der

vielseitige mit dem Leben vertraute Venantius Kortunatus einige Unklänge aus der neuen Syntax zu erkennen gibt. Waren unfre Ausgaben der auf romischem Boden aufgezeichneten Gefetbucher ber beutschen Bolfer aus forgfal tiger Benutung der altesten oder besten Sandschriften ber: vorgegangen, fo würden sie fur die mittellateinische und altromanische Grammatit nicht geringe Bedeutung baben. Go wie fie jett vorliegen, zeigen die meiften Texte ber Lex salica in Formen und im Wortgebrauche vieles, das offenbar der Bolkssprache angehört, in den longobardischen Gefeten find die Spuren berfelben weit fparlicher, in den burgundischen und westgothischen lagt sich verhaltnismäßig wenig davon bemerken. Um fo reichere Ausbeute ge: währen die Formelfammlungen, deren einigen bekanntlich ein fehr hohes Alter zukommt. Die eigentliche Fundgrube aber für die Syntax ist in den Urkunden, besonders in den bürgerlichen, vom fechsten bis etwa zum neunten Jahr: hundert zu suchen; eine weitläuftige Litteratur, die in der dronologischen Bezeichnung einen eigenthumlichen Vortheil darbietet. Einzelne auch nach ihrer Sichtung übrig gebliebene unadte Stude fonnen wenig irre führen, ba die Beispiele eines Gebrauches fich von mehreren Seiten ber bestätigen muffen. 3ch habe zu meinem Zwecke der Formeln und Urfunden gegen viertaufend gelefen, worunter aber aud viele aus dem zehnten und noch aus dem eilf: ten Jahrhundert; es hätten deren eher mehr als weniger fein dürfen.

Die aus dieser Lecture gewonnenen Thatsachen füh: ren zur Überzeugung, daß der den Bölkern romanischer Zunge gemeinsame Sprachgebrauch schon im sechsten Jahr: hundert in seinen Grundzügen vollkommen ausgebildet war und seitdem diesenigen Beränderungen ersuhr, welche Die fpatern Schriftbenkmale offenbaren. Wenn fich auch verschiedene der wichtigsten Greignisse erst etwa aus dem folgenden Sahrhundert nachweisen laffen, wie der prapo: sitionale Infinitiv, das Futurum durch habere, das Passiv durch esse umschrieben, das Plusquamperfect Conjunctivi als Imperfect gebraucht, ber Indicativ im indirecten Frage fate, so weisen fie boch zum Theil allzu deutlich auf ein ichon früher erkennbares nach allen Seiten wirkenbes Princip zurud, als daß ihr fpateres Bortommen in Der Litteratur nicht als zufällig betrachtet werden burfte. Die weitere Verfolgung der Syntax bis in Die romifde Bolfs: oder Umgangssprache ist eine eben so anziehende wie ver: fängliche Aufgabe. Beachtung verdient, daß mandje fin: tactische Eigenheiten, die man, wenn sie bei lateinischen Schriftstellern vorkommen, aus bem Briechischen bergu: leiten geneigt ift, wie die Unwendung von quod ftatt des üblichen Accusativs mit dem Infinitiv, die mehrfache Regation statt der einfachen u. a. sich zugleich als ro: manische Züge an der Schwelle des Mittelalters wieder finden. Dürften fie nicht mit gleichem Rechte aus dem gemeinen Redegebrauch zu erklären fein, aus dem man bereits gewisse analytische Erscheinungen im Latein zu er: flaren versucht hat? Es ift eine Frage, fur beren Ente scheidung sich allerdings kein sichrer Unhalt bietet, die aber bejahend entschieden für die Geschichte der romanischen Mundarten offenbar ein großer Bewinn fein wurde.

Der Vergleichung fremder Sprachen habe ich mich spärlich und gewöhnlich nur zur Erläuterung bedient und solche vorgezogen, die mit den romanischen in naher Verührung gestanden oder verwandte Schickfale erlebt haben. Aus den celtischen wird für diese Syntax noch einiges zu lernen sein, welches aufzuzeigen ich aber ans

dern überlaffen muß. Die walachische Mundart habe ich diesmal weniger um ihrer selbst als um der Vergleichung willen aufgenommen; zu einer genauen Behandlung ber: felben fehlte es an Muge und Sulfsmitteln. In Betreff der übrigen Mundarten habe ich nach Maßgabe des Rau: mes, über den ich verfügen konnte, eine gewisse Bollständiakeit zu erreichen gesucht und mit Willen feinen Gegenstand von einiger Bedeutung außer Ucht gelassen. Gelbst Dinge, die sich von felbst zu verstehen scheinen, behaupten ihr Recht in der Grammatik, in der historischen erheben fie fich oft zu einer großern Bedeutung. Die vollständigere Entwicklung syntactischer Lehren, die genauere Bergliederung des Gebrauches grammatischer Formen und Worter muß ich der f. g. wissenschaftlichen Grammatik anheim geben, die in neuester Zeit in Deutschland auf die französische Sprache erfolgreich angewandt worden; Ausführungen diefer Urt wurden meine Arbeit mehr gestort als gefordert haben. Die spstematische Einrichtung wird manden tadelhaft erscheinen; ich vertheidige sie nicht, bemerke aber, daß es der hiftorifchen Behandlung nabe liegt, auch sontactische Gegenstände nach Wort und Form zu ordnen und daß der Lefer sid, leicht in die vorliegende Unordnung finden wird.

Bonn, den 10. December 1843.

## Abfürzungen.

Agol. Agolant, im Ferabras. Alx. Poema de Alexandro. Bert. Berte, p. p. P. Paris. BLat. Tesoretto di B. Latini, ed. Zannoni, Fir. 1824.

Br. (Breq.) Diplomata, ed. Bréquigny et La Porte du Theil,

Brun. Codice diplomatico di Bru-

netti, tom. I. Brut. Le Roman de Brut p. p. Le

Roux de Lincy. II.

Bth. Poëme sur Boèce, f. Rayn. II. Cald. Calderon, ed. Keil, Leips. 1827. tom, I.

Ccy. L'Hist. du chât. de Coucy, p. p. Crapelet.

Cd. Poema del Cid.

CGen. Cancionero general in Schuberte Bibl. castellana, tom. II.

CGer. Cancioneiro geral in Beltermanns Liederbüchern der Portn= giefen.

Charl. Charlemagne by F. Michel. Ch. d'Orl. Poësies de Charles d'Orléans, Par. 1809.

C. ined. Cancioneiro inedito, ed. Ch. Stnart.

CLuc. Conde Lucanor, p. p. Keller. CN. (CNA.) Cento novelle antiche, Torino 1802.-

Com Comines, p. p. Petitot, liv. 1 et 2.

Corn. Pierre Corneille. Dec. Il Decamerone.

Dittam. Dittamondo di Fazio degli Uberti.

DQuix. Don Quixote, lib. 1. Dnel. Duelo de la V. Maria, f.

Poesias de Berceo. Eluc. Elucidario, p. p. Santa Rosa. II. FC. (FCant) Fabliaux et Contes,

p. p. Méon. IV.

Fer. Ferabras , herausg. v. Better. FJuz. Fuero Juzgo, Madr. 1815. Fl. España sagrada, por Florez y Risco, seg. ed. XLII.

Flam. Flamenca, im Lexique roman, t. I.

Flor. Floresta de rimas antiguas, ed. Böhl de Faber, t. I.

Form. Bal. (Form. B.) Formulae Baluzianae.

Form. Bal. min. Formulae Baluzii minores (avernenses). Form. ital. Formulae italicae. Form. M. Formulae Marculfi. Form. Mab. Formulae Mabillonii.

Fred. Fredegarius.

Fum. Codice diplomatico di Fumagalli.

GAlb. Guerre contre les Albigeois, p. p. Fauriel.

Gar. Garin, p. p. P. Paris, toin. I. Garc. Garcilaso.

GCav. Guido Cavalcanti, f. Poeti del primo secolo, t. II. Ger. La Gerusalemme liberata.

Gest. reg. Fr. Gesta regum Fran-corum, Bouquet t. II.

GO. Glossaire occitanien. GRom. Grammaires romanes, p.p.

Guessard. GRoss. Gérard de Roussillon, im

Lex. rom. t I. Gr. Tur. Gregorii Turon. hist.

eccles., Bouquet t. II. GVian. Gérard de Viane, im Ferabras.

GVic. Gil Vicente, Hamb. 1834. III. GVic. (in den span. Stellen) Gil Vicente im Teatro español, ed. Böhl de Faber.

III. Histoire de Languedoc, t. I et II, preuves.

Ign. Lay d'Iguaurès, p. p. Monmerqué.

Inf. L'Inferno di Dante.

JEnz. Juan del Enzina im Teatro español, ed. Faber.

Jfr. Jaufre, im Lex. rom. t. I. JMen. Juan de Mena.

L. Burg. Lex Burgund. L. Liutpr. Leges Liutprandi. L. Roth. Leges Rotharis.

L. sal. Lex salica.

La Font. Fables de La Fontaine. LJob. Livre de Job, f. Liv. d. Rois. LR. Lexique roman, par Raynouard. I-IV.

LRois. Livres des rois, p. p. Le

Roux de Lincy,

Lup. Codex diplom., auct. Lupo, vol. I.

Lus. Os Lusiadas de Camoens. Mab. Annales ord. Bened. ed Mabillon, Lucae 1739, vol. I-III.

Mach. Discorsi di Machiavelli, lib. I.

Malesp. Istoria Fior. di R. Malespini, f. Scriptores rer. Ital., ed. Maratori, t. VIII.

Malh. Malherbe.

Mar. Cl. Marot, la Haye 1731, III. Marc. Marca hisp., auct. P. d. Marca.

Marin. (Mar.) Papiri diplomatici, ed. Marini.

MFr. Marie de France, p. p. Roquefort. II.

Mil. Milagros de muestra señora in den Poesias de Berceo.

Mill. Vida de San Millan, von demfelben.

Mis. El sacrificio de la misa, von demfelben.

Mol. Molière.

Mont. Montaigne.

Mur. Muratorii antiq. italicae, Mediol. 1738. VI.

NFC. Nouveaux fabliaux et contes, p. p. Méon. II. Nov. Novelas de Cervantes.

Num. Numancia de Cervantes,

Berlin. Orl. Orlando furioso. Par. Il Paradiso di Dante.

P. Cz. Canzone di Petrarca. Pg. Il Purgatorio di Dante. PO. Parnasse occitanien. PPS. I poeti del primo secolo. P. Son. Sonetto di Petrarca.

PVaud. Poésies des Vaudois, Rayn. II.

QFA. Les quatre sils Aymon im Ferabras.

R. I-VI (oder I-VI.) Choix etc. par Raynouard.

Rabel. Gargantua de Rabelais. Rac. Racine.

RCam. Raoul de Cambrai, p. p. Le Glay.

R. Egl. Eglogas de Ribeiro. Ren. Le Roman de Rénard p. p. Méon. IV.

R. Men. Menina e moça de Ribeyro, liv. 1.

Rol. Chanson de Roland, p. p. Michel.

Rom. fr. (and Rom.) Romancero françois, p. p. Paris.

Rou. Le Roman de Rou. IL.

Rz. Poesias de J. Ruiz.

Sanch. Coleccion, ed. Sanchez, tom. I.

Sax. Chanson des Saxons, p. p. Michel.

SB. Sermons de S. Bernard, f. Livres des rois.

Sil. Vida de S. Domingo de Silos, por Berceo.

S. Prov. Proverbios del M. de Santillana, Madr. 1799.

SRom. Silva de romances, p. p. Grimm.

Tat. Tatiani Harm. Evang., ed. Schmeller.

TCant. Thomas von Canterbury, herausg, von Better.

TFr. Théatre français, p. p. Monmerqué et Michel. Thib. Thibault de Navarre, Par.

1742. II.

Tir. Storia della badia di Nonantola, ed Tiraboschi, Mod. 1785, vol. II.

Ven. Fort. Venantius Fortunatus Vg. (Vulg.) Vulgata.

Romanische Grammatif.



## Viertes Buch.

Syntar.

Die Syntax lehrt, die in der Etymologie von Seiten ihrer Korm und ihrer Biegungefahigfeit betrachteten Redetheile jum Ausbrucke eines Bedankens b. h. gu einem Satze zu verbinden. Sie hat dabei nicht nur auf die organische Figung biefer Redetheile unter fich, fondern auch auf den Gebrauch einzelner ihnen angehöriger Individuen Ruckficht zu nehmen. Der Sat ift entweder einfach ober mehrfach (zusammengefett); biefe in bem Befen gebildeter Sprachen liegende Unterscheidung ift auch in bem Suftem zu beobachten und fo wird ber erfte Abschnitt ben einfachen, der zweite den mehrfachen Satz behandeln. Die Regeln von der Stellung der Redetheile im Sate oder ber Gate unter fich wurden fich zwar in diefen beiden Abschnitten ge= legentlich vortragen laffen; indeffen gewährt die abgefonderte Behandlung Diefes Gegenstandes nicht nur practische Bortheile, fie bringt auch einen wichtigen Characterzug ber Sprache zu deutlicher Erfenntnis. Richt minder rathfam scheint es, der von der antifen wesentlich abweichenden, minder einfachen Regationsmethode einen eignen Abschnitt einzuraumen. Somit gerfällt bas Bange ber romanischen Syntax in vier Abschnitte.

## Erster Abschnitt. Einfacher Satz.

## Erstes Capitel. Substantiv und Adjectiv.

1. Das Berhaltnis des roman: zum latein. Genus ift, ba letteres mit ber Declination innig zusammenhängt, bereits in der Wortbiegungelchre erortert worden: nicht ohne Unsnahmen stimmt bas roman. Masculin zum latein. Masculin ober Neutrum, bas Feminin zum Feminin; felbst bie aus bem Deutschen aufgenommenen Worter blieben meift ihrem Genus getren (Thl. II. 16-22). Geht man von bem Begriffe aus, fo verhalt es sich gleichfalls wie in ber alten Sprache, boch hat die Endung einigen Ginfluß auf bas Genus gewonnen. Uppellativa z. B. auf a (fr. e), die eine manuliche Person bezeichnen, find im Allgemeinen gleichfalls mannlich, allein man= che neue Bildungen, wie guida, spia, sentinella, bekennen sich fast in allen Mundarten zum weiblichen Genns, ja selbst die überlieferten Wörter propheta und papa werden im Prov. und Alltfr. zuweilen als Feminina behandelt, wozu die Endung verführt haben muß: una propheta san Johan LR. IV. 657, la vostra papa R. IV. 315, la profete SB. 523, la pape TCant. 92. In andern Kallen paßte man bie Endung dem Genus an: socrus lautet sp. pr. suegra, pg. sogra, wal, soacrë; nurus it. nuora, sp. nuera, pg. pr. nora, altfr. nore, wal. norë. Geographische Namen richten fich größtentheils nach ber En= bung, indem die auf a weiblich, die übrigen manulich find; zu den setzteren gehören it. Messico, Perù, Napoli, Parigi, Rimini, Tamigi, Tevere; fp. Japon, Ferrol, Guadalquivir,

Rodano; pg. and Garumna, Guadiana; fr. Portugal, Piémont, Danemarc, Canada, Brésil, Paris, Lyon, Rhône, Danube, Elbe. Die Monate und die Wochentage sind masculin, letztere nur im Walach, feminin; die Namen der Winde, sofern sie nicht auf a ausgehen, gleichfalls masculin. Die wichtigste Inderung ist, daß die Namen der Baume im Ganzen mannlich geworden sind (Thl. II. 16).

2. Das Cubstantiv ift beiber Rumeri theilhaftig, Eigennamen freilich nur, fofern die damit bezeichneten Individuen in der Mehrheit gedenkbar find. Insbesondere ift zu erinnern: 1) Perfonennamen im Sinne von Appellativen treten ohne Bedenken in den Plural: it. i Catoni, i Scipioni (Manner wie Cato, Scipio), fp. los Horacios y Virgilios, wie lat. Catones, Scipiones, gr. of Hoanker, of Ongées (f. Cap. 2, S. 5). - 2) Die Mamen ber Stoffe find im Latein. großentheils des Plurals fahig, folde fowohl die eine lockere Bereinigung fleiner Theile wie folche die eine Maffe bilben; jene werden als eine Gesammtheit, biese als Individuen aufgefaßt: nives, grandines, imbres, arenae, pulveres, frumenta, venena, carnes (Stucke Fleisch), pices (Stucke Vech). In ben neuen Sprachen hat sich hier ber Plural in noch großerm Umfange geltend gemacht: ital. 3. B. fann man fa= gent nevi, piogge, arene, farine, frumenti, orzi, latti, lini, lane, carni, ori, argenti, rami, piombi, stagni; span. nieves, Iluvias, arenas, polvos, cenizas, trigos, lanas, carnes u. bgl.; franz. neiges, pluies, arènes, poudres, sucres, chairs, ors, plombs. - 3) Gleicherweise konnen Abstracta, welche leibliche oder geistige Zustande oder Thatigkeiten bezeichnen, in ben Plural ruden, ein wichtiger syntactischer 3ug, ben bie nene Sprache mit ber alten gemein hat. Lat. Bip. vitae, mortes, somni, risus, timores, superbiae, audaciae, irae, odia, invidiae, amores, oblivia, honestates, satietates. Go ital. vite, morti, sonni, ozi, risa, gusti, timori, superbie, orgogli, ire, odj, invidie, vendette, ubbidienze, amori, obblii, posse Ger. 3, 51, umilitadi, onestadi, povertà, sanità; audy die funligen Begriffe ardori , candori , rossori, splendori, mormorii, gridi, tuoni, caldi, geli. Desgleichen fpan. vidas,

muertes, miedos, temores, iras, amores, zelos, ciumes, valores, saludes, piedades, temeridades. Franz. vies, morts, craintes, peurs, amours, fureurs, courroux, désespoirs, perfidies, bontés, respects, selbst patiences, figurlich feux, flammes, froideurs, (f. Menage zu Malherbe p. 142); indessen ist biefe Freiheit hier mehr beschränkt als in ben andern Spraden. Solche Plurale bezeichnen entweder eine wirkliche Mehr= heit bes Begriffes (le morti degl' imperatori) ober eine Mehrheit von Arten oder Angerungen beffelben Begriffes (le bellezze die verschiedenen Seiten der Schönheit, le ire die Bornedaußerungen, gli amori die Liebschaft); zuweilen verstarten fie auch nur ben einfachen Begriff. Bu ben Abstracten gehort auch der Infinitiv, bem aber in dieser Bedeutung ber Plural selten zugestanden wird: man findet ital. i soffriri Pg. 19, 76, i dipartiri P. Son. 250 und bgl. Übrigens werden folche Plurale am liebsten von der gebildeten Poesie angewandt, die fle als Redeschmuck benutzt und sucht; die altere, unbewußtere ift ihnen weniger geneigt. Der neuen beutschen Sprache stehen bagegen viele berfelben nicht mehr zu Gebote, die der alten fehr geläufig waren. — 4) Andere Falle sind lat. coeli, it. eieli, sp. cielos, franz. cieux; pectora, span. pechos, sowohl im eigentlichen Ginne von einem einzelnen Manne wie abstract, ist haufig; barbae ebenso gebraucht (bei Apulejus u. a.), fp. pg. barbas; litterae (Brief), altfp. pr. letras, altfr. lettres von einem einzelnen Dinge dieser Art. - 5) Mehrere Substantiva find ausschließlich ober vornehm= lich im Plural üblich theils in Übereinstimmung mit dem Latein, theils vermoge eines spatern ans der Natur des Gegen= standes geschöpften Gebrauches. Ein kleines Berzeichnis folcher Wörter ist Thl. II. 23 gegeben worden.

3. Den Beruf des Substantivs konnen auch Adjectiva und Pronomina, Berba (Infinitive) und Partikeln erfüllen; selbst ganze Phrasen wie im Griechischen, wovon beim Jufinitiv mehr. Hier ist noch einer im Latein. üblichen Umschreisbung eines personlichen Subst. durch einen Relativsatz zu gestenken, welche vor allen der Italiäner liebt: lat. ii qui audiunt (auditores), ii qui judicant (judices); it. a chi leggerà

(al lettore); il maestro di color che sanno (de' sapienti) Inf. 4, 131; diè lor chi conduce 7, 74; sp. al que leyere (wie it. a chi leggerà) u. a. m.

- 4. In einem bestimmten Kalle wird regelmäßig bas Gubfantiv fatt des Adjective gefett. Attribute des Stoffes bruckt ber Romer burch Abjectiva aus und nur hin und wieder in poetischem Style erlaubt er sich Substantiva wie sideris ora für siderea, tegumenta frondis für frondea. Der neuen Sprache, welcher die Form biefer Abi. auf eus nicht zusagte, ist bas Gubst. Regel geworden und so lautet poculum aureum, argenteum, cupreum, it. bicchier d'oro, sp. vaso de plata, fr. gobelet de cuivre. Berfagt ift bas Abj. freilich nur ber frang. Sprache und wenn Dichter bas Particip branden, wie Malherbe in age ferrée statt de fer, siècle doré statt d'or, so widersett sich die Critif. Mehr oder weniger gilt bies auch von geographischen Ramen wie it. vino di Reno, Guittone d'Arezzo, boch auch Pietro Aretino, Serafino Aquilano; andere Beifp. Cap. 2. S. 4. - Gine fpan. Gigenthumlichfeit ift: Substantiva, Die von einer Praposition begleitet ben Begriff eines Abjective ausbrucken, treten unmittelbar in beffen Stelle ein. Go findet fich: la sin ygual belleza (b. i. la incomparable b.) Nov. 4; la sin par Belisarda; el vano y sin provecho sentimiento Garc. eleg. 1; el mas sin ninguna mala tacha (b. i. el mas puro) CLuc. 45; aquel sin ventura; me tienen por de ningun juicio. Die andern Sprachen magen bies nicht so leicht.
- 5. Das Abjectiv, selbståndig d. h. ohne Beziehung auf ein genanntes Subst. geseht, begreift entweder eine Persson in allgemeiner Bedeutung in sich oder es drückt einen ganz abstracten Begriff aus. 1) Der Gebrauch des persönlich gessehten Adj. erstreckt sich in der neuen Sprache viel weiter als in der latein., worin der Beziehungsbegriff homo nicht gerne bei Seite geseht wird. Homo doctus ist schlechtweg it. il letterato, sp. el erudito, fr. le savant, und so läst sich zuweilen auch das Feminin anwenden. 2) Drückt das selbsständige Adj. einen abstracten Begriff aus, stellt es eine Eigensschaft als solche dahin, so kleidet es sich in andern Sprachen

in die Form des Neutrums, wie lat. jucundum, gr. to xalor. Sin ben meiften roman. Mundarten fteht es hier formell bem Masculin alcich: it. il sublime, il bello, pa. o grande, o formoso, pr. lo vers, lo bellis, fr. le beau, l'utile, so daß ber Zusammenhang über seine Bedeutung zu entscheiden hat; nur die anomalen Comparative wie il meglio, le mieux mas chen eine Ausnahme. . Im Span, hat fich indeffen burch eine gluckliche Kugung fur biefe Bedeutung bes Ubj. ein eigner Urtifel lo festgesett, ber jeder Berwechslung vorbeugt: lo verdadero, lo útil, lo presente, lo pasado, lo alto desta sierra, lo hondo deste valle. Gine formelle Unterscheidung bes Rentrums fennen nur die nordwestlichen Mundarten in ihrem als tern Zustande: prov. Masc. bons , Fent. bona , Neutr. bon , altfr. bons, bone, bon; allein dies Neutrum icheint fich auf den adjectiven Gebrauch zu beschränken, wie in aisso es belh (cela est beau), tot lo remanen, belh m'es, bon m'es, aber nicht substantivisch lo belh, sondern lo belhs. — 3) Die Umschreibung bieses Reutrums mit res ist auch ben neuen Sprachen, worin aber causa das übliche Wort ist (Thi. II. 372), sehr geläufig: it. cosa incredibile (etwas Unglaubliches); sp. cosa nueva, pr. rê novelh V. 375, plus leugiera cauza (Überf. pout facilius) GO. 85b; fr. grand' chose, belle chose.

6. Es gibt Kålle, worin das Abjectiv die Stelle des Abverbiums einnimmt. 1) Daß es als Neutrum für letzteres stehen könne, ist in der Wortbildung (S. 380) angeführt worden. Indessen ist dies nicht allen, ja verhältnismäßig nur wenigen und zwar sast nur einsachen Adjectiven gestattet; im übrigen wird die Zusammensetzung mit mente angewandt. Doch bewegt sich die Dichtersprache auch hier wie überall freier. Zur Auschauung einige Beispiele. Ital. mena dritts altrui Ins. 1; lo sol siammeggiava roggio Pg. 3; sì alto miraron gli occhj miei P. Son. 12; come dolce ella sospira 126; mirandol io siso P. Cz. 24, 3; span. sermoso sonrrisaba Cd. v. 881; duermes cierto? Garc. egl. 2; el viento que blando y prospero soplaba Nov. 7; se holgaron insinito; prov. jatz mol o dur Isr. 135b; tan suau non m'adormi III. 98; vaue plus prion 104; franz. ces slenrs sentent bon, mauvais; cette

actrice chante faux; il parle trop vite. - 2) Will man bie Art und Beise einer Thatigfeit bem Subject ober Object als Pradicat beilegen, so verwandelt man das Abv. wie im La= tein. (tacita secum gaudet) in bas Abi., welches aber nur ba flar zu erkennen ist, wo es im Feminin auf a oder im Plural steht, da es soust das gewöhnliche Abjectivado. sein kann. Beispiele: ital. la mente mia mirava fissa Par. 33; tu vedi certa Orl. 5, 54; pastorella mai si presta non volse piede 1, 11; che più lontàna se ne vada 1, 20; non le par vivere sicura; ite veloci! span. nubes que tan recias caminais GVic. 71ª; alta va la luna SRom. 227; alza mas alta la rodilla Num. 4, 4; viendola andar tan ligera Nov. 1; hermosa y discreta respondió 4; la cosa costa muy cara; port. commetteram soberbos os Gigantes o Olympo Lus. 2, 112; mais certas se conheçam as partes 5, 25; a pertinacia lhe custa cara 3, 70. Die nordwestlichen Sprachen scheinen Diefer Ausbrucksweise nicht geneigt; boch sagt man franz. une nouvelle venue (fatt nouvellement), des fleurs fraiches cueillies. Schr gewöhnlich, wie im Latein., treten auch die Abi. solus, primus, ultimus für Aby. ein: it. soli tre passi credo ch'io scendesse Pg. 8; ella uscì la prima; uomini eletti ultimi vanuo; sp. solos D. Antonio y D. Juan no quisieron; yo á tan divina gloria la primera embestiré Cald. 83b; pg. nellas sós exprimenta toda a sorte Lus. 3, 39; a ilha que nos povoamos a primeira 5, 5; fr. ils sont les seuls à plaindre Corn. Hor.; le seul consulat est bon pour les Romains Corn. Cinn; o fleur que j'ay la première servie Mar. II. 317; elles entrèrent les dernières. Im Span. und Port. wird junto (junctus, junctim) als Abv. sewohl wie als Abj. ge= fest, & B. fp. junto severidad con dulzura Garc. egl. 2; la multitud de gente y armas junta Num. 1, 1; pg. recebem junto e dão feridas Lus. 4, 39; os ventos juntos dando nella (sc. vella) 6, 71.

7. Comparativ und Superlativ. — Der roman. Ausdruck derfelben ist in der Flexionslehre abgehandelt worden; für die Syntax sind noch einige Puncte zu erwähnen.
1) Außer magis oder plus können auch die Comparativadvers

bia minus (wofur der Italianer noch die befondere Form manco besitt) und melius dazu verwandt werden: it. egli è meno ricco, manco ricco; più contento e meglio sicuro Dec. 4, 1; pr. lo miel prezan el' plus plasen V. 12"; allein diese Comparative und Superlative fuhren eigentlich auf die Vositive poco ricco, ben sicuro, ben presau, nicht auf ricco, sicuro, presan zuruck. Charl. p. 13 steht set anz e melz, genau wie mhd, siben jar ode baz. - 2) Nach allgemeiner Regel ift der Begriff bes Superlativs an ben Artifel gebunden. Dabei versteht es sich, daß diefer lettere überall ausbleibt, wo ein dem Abjectiv vorausgehendes Pronomen ihn überhaupt nicht vor fich leidet. Man fagt franz. mes plus beaux jardins, ital, aber i miei più belli giardini mit bergl. Umgekehrt ist bem Comparativ ber Artikel nicht fremb: er fann nicht unterbruckt werden, wo ein Gegenstand als ein bestimmter ausgesprochen werben foll, wie in ber prov. Stelle los fortz venson li forsor (bie Starkeren besiegen bie Starfen). Hier schutt ber Ginn bor Berwechselungen. Arioft braucht sehr häufig ben articulierten Comp. in verneinenden Satten, 3. B. non era dopo il re di lui il più degno Orl. 5, 13, in welcher Stelle ber Comp, burch bas von ihm abhangige di lui flar ist; che la Bretagna non avea il più forte 5, 17. - 3) Wird ber Superlativ seinem schon articulierten Substantiv nachgefett, welches bem Rebenden ge= wöhnlich frei gegeben ift, so wird ber Artikel in ben meisten Sprachen nicht wiederholt: it. i suoi compagni più noti e più sommi, i cor più duri, nell' età sua più bella; sp. los argumentos mas convenientes, la desdicha mas fuerte; pg. o inferno mais profundo, seu filho mais velho; a neve he o corpo o mais branco; pr. l'ome pus grassios; altfr. le pris plus honneste, mes garnemens plus chers; im Neufranz. aber ist ber Artifel nicht zu umgehen: la semme la plus vertueuse. Im Walach, wird der Superl. mit dem Artifel cel begleitet und bem Gubst. immer nachgesetht: uncul cel mai umbros, Dat. nucului celui mai umbros. Auch einem mit unbestimmtem Artifel bezeichneten Subst. fann fich ber Superl. mit bestimmtem Artifel auschließen : it, un popolo

il più incostante; sp. un valle el mas secreto; pg. huma estrella a mais luminosa; engl. a nature the most delicate. - 4) Der organische Superlativ im Stal. Span. und Port. foll abfolut mur ben hohen Grad einer Eigenschaft aussprechen (durissimo fehr hart) und verbindet sich darum meist mit dem unbestimmten Artifel: it. una bellissima casa, fp. un hombre doctisimo und so altfr. un grandisme nez. Indessen ist auch dieser Form der bestimmte Artifel nicht schlechthin versagt: Berbindungen wie it. l'ottimo parlatore, la minima parte, l'altissimo poeta, le virtuosissime operazioni, sp. el audacisimo caballero DQuix. c. 28, la afligidisima madre, pr. l'altisme tos, altfr. li saintisme ber TCant. 83 find nicht unublich. - 5) Die lat. Sprache sett in Beziehung auf zwei Gegenstände den Comparativ, nicht ben Superlativ. Die Todytersprachen vermögen biefen Ausbruck überall nicht wiederzugeben, wo dem Adjectiv der bestimmte Artifel zufommt, ba hier fogleich berjenige Ausbruck entspringt, ben man ben Gupersativ neunt: minor fratrum ist it. il minore de'due fratelli, fr. le plus jeune des deux frères, bagegen engl. the younger of the brothers. Ift aber ber bestimmte Artifel nicht geboten, so macht sich auch hier oft ber Comparativ geltend, wie it. quel d'essi (von beiben) che prestasse opra più grata Orl. 1, 9; sp. tu llevarás la palma de mas verdadero amigo Num. p. 73. - 6) Rady Relativen wie quantus, quam, ut fest ber Lateiner, um ben hochsten Grad ber Möglichkeit ausgubruden, ben Superlativ: quanta maxima poterat celeritate; quam celerrime potuit; ut blandissime potest; fo gr. ώς τάχιστα, mhd. so er schiereste mohte. Die roman. Sprachen Seben gewöhnlich ben Comparativ, ber allerbings vollkommen ausreicht: it. quanto più tosto potè; quanto potea più forte ne veniva Orl. 1, 15; come meglio seppe (auch come il meglio seppe; come si puoté il meglio); sp. plorando quanto mas se podia Mil. 770; como él pudier mejor Cd. v. 2646; altfr. plus tost que pot (nicht celerius quam potest, sondern celerrime) Gar. 137. Gie fetsen aber auch ben Comp. nach andern Relativen und bei verschiedenen Zeitwortern, 3. B. nach quando und ubi: quando più doleezza prendea (summam dulcedinem) P. Cz.; dove noi possiamo meglio albergare (optime) Dec. 10, 9; sp. quando (el sol) mas hermoso se muestra (pulcherrime) Nov. 10; pr. quant menz s'en guarda (minime) Bth. v. 132; altfr. là ù li esturs fust plus forz (nach bem lat. ubi fortissimum est proelium) LRois. 156; msat. quandocunque ego citius potuero Fl. XIX. 372 (962); ubicunque illis melius visum fuerit Tir. 10a (753). Kerner nach dem relativen Pronomen: it. quel piacer ch'ogni amator più brama Orl. 1, 51; fp. todas las experiencias que mas quisieres; lo que él mas deseaba; segun que mejor entiendo Flor. 222b; pg. a ren do mundo que en mais amava Canc. ined. 47b; pr. la rê que plus volia V. 74; l'om cui micls vai LR. I. 371; aftfr. le jouel qu'elle garde plus chierement TFr. 452; celle du monde qu'ayme mieux Ch. d'Orl. 51; ufr. aber ce que je désire le plus; mlat. quemcunque meliorem invenerint Form. B. 37; faciat quidquid melius elegerit Mab. II. 668b (804). - 7) Zuweisen wird bei bem Berbum Sein das Abjectiv des Comparativs mit dem Abverbinm vertauscht. Im Stal. trifft man: esse son meglio di te (statt migliori); che son peggio che porci (peggiori) Pg. 29, 115; s'altra è maggio (maggiore) Inf. 6, 48; lo cielo è maggio GCav. 349. Lgl. Cap. 12.

7. Die absolnte Grabation einer Eigenschaft wird vor allem durch Abverbia ausgedrückt. Die wichtigsten dersselben sind Thl. II. 395 ff. genannt worden. Noch ist zu merken: 1) Für das ital. molto haben die südwestlichen Mundarten zwei Formen, sp. mucho, muy, pg. muito, mui (auch mui nasal); man brancht die abgekürzte am liebsten vor sylbenreicheren Abjectiven (muy maravilhado, auch muy de buena gana). Das franz. bien ist eine sehr übliche Bersstärfung: bien bon, bien mal, bien malade; die andern Sprachen, die bereits multum gebrauchen, wenden bene sparsamer an: ben chiaro, bien malo, bem cheio, sat. bene multi, msat. siliam bene idoneam Greg. Tur. V. 33, homines bene francos Form. M. App. n. 5, de bene liberis hominibus 12. Ital. assai drückt einen etwas höheren Grad aus als fr. assez und pg. assaz; das sp. assaz ist nun veraltet. Ital. tra ist buchs

flablich bas fr. tres, wird aber nur mit gewiffen vom Wor= terbuche genannten Abjectiven verknupft und fagt mehr als bas frang. Wort: tradolce ungemein fuß, très doux fehr fuß (S. auch Thl. II. 356); ebenfo stra in stragrande. Das altfr. par, welches andere Abverbia des Grades zu steigern bient, pflegt vom Berbum angezogen zu werden, wie in mut par fu liez MFr. 1. 364 (andere Bfp. Thl. II. 396, Note); auch bas lat. per trennt sich hier und ba von seinem Abjectiv: per mihi mirum visum est, per pol quam paucos. - 2) 3um Theil mit biefen, zum Theil mit andern Wortern wird ber Begriff bes Comparative erhoht: man fagt ital. molto più bello, assai più ricco, vie più grande, di gran lunga più dotto; sp. mucho mas bello, muy mejor; pg. muito mais alto, mui mais penetrante, bem mais; pr. mult plus tost III. 39, trop miels baf. 8, pro mais V. 34"; fr. beaucoup plus avant, bien moins. Merkwurdig kann im Span. vor mas statt der Aby, mucho und poco auch das gleichsautende Mbj. eintreten: mucha bella estoria Alx. 943, mucha mas distancia Cald., de poca mas edad Nov. 9, und biefer Undbruck ist ber neuesten Sprache noch recht (mucha mayor agudeza Wolf Flor. II. 462a); altit. Bfp. molta fora spietata donna PPS. I. 206; per la molta novissima cosa CN, 21. Etwas gang abuliches werben wir unter bem Genitiv (S. 3) wahrnehmen. Auch der organische Superlativ dulbet Abverbia bes Grades vor sich wie it. molto bellissimo = sat. multo pulcherrimus u. f. w.; ber Spanier fagt la muy finisima esmeralda, la mas minima obra.

8. Substantiva sind in den roman. Sprachen der Comparation eigentlich nicht fabig. Indeffen ift zu bemerfen: 1) Wenn zwei Substantivpradicate an einem und bem= felben Subjecte verglichen werden, fo barf man überall ben Vorzug best einen vor dem andern mit der Comparativpartifel bezeichnen: so it. egli è più pittore che scultore; fr. il est plus poète que philosophe; 'er ist mehr herr als Diener'. Daffelbe ift auch meift noch erlaubt, wenn zwei Subjecte verglichen werben, besonders im Span.: aquel es mas ladron que Caco; pg. Pedro es mais homem que João; fr. celui-ci

est plus homme que son frère; bei Malherbe je suis plus rocher que vous n'estes; fut moins Hercule que tov. Die fpan. und port. Sprache thut dies gerne auch mit andern Intensiven: sp. somos tan caballeros como vos; aquel es tan señor de mi vida que etc. (tam ego homo sum quam tu Plaut. Asin. 2, 4, 83); begt. muy fijos d'algo, muy cazador, muy amigos; pg. era ja muito noite (ft. alta noite); he muito verdade; it. se voi foste così uomo come voi sete femmina CN. 156; altfr. mult ies ber (du bist sehr Mann) Rol. 151; im Neufranz. wurde il est aussi poète que Virgile, il est beaucoup chevalier übel lauten. — 2) Plautus fagt o patrue mi patruissume! ber Stalianer aber tragt in leibenschaftlicher Rede die Superlativform issimo anch auf Substantiva über und fagt fratellissimo (Bruder über alle Brüder), padronissimo, Ricciardissimo, wovon mir feine Beispiele aus ben Schwestersprachen befannt find, mlat. servissima omnium ancillarum Form. B. 8 (wie dominissimus, Thl. II. 48. Note). Uhulich aber ist es, wenn prov. Dichter lo plus vassals Ifr. 192, lo pus laire (der größte Dieb) IV. 421, und Marot le plus roy qui fut one couronné zu fagen sich gestatten.

9. Zahlwörter. - 1) In der Zeitrechnung bedient man sich gewöhnlich ber Cardinalien, nur wird ber erfte Monatotag mit primus ansgedruckt. Beispiele: a) Jahre gu bezeichnen: it. l'anno mille settecento; sp. el ano (de) mil y ochocientos; pq. o anno (de) mil oitocentos e doze; fr. en mil (statt mille, in Jahredzahlen) sept-cent quatre-vingt. b) Monatstage, meift mit unterbrucktem dies: it. il di primo d'Aprile, ai due di Marzo, a' dieci di Luglio; fp. el primero de Enero, el primer Octubre, á dos de Enero, el decimo septimo de Junio; pg. aos quatro de Julho, em vinte e oito de Decembro; fr. le premier Janvier, le six (de) Janvier, le vingt Mars. c) Stunden: it. è un' ora, sono le due, a quattro ore, alle quattro; sp. es la una, son las dos; fr. il est une heure, il est deux heures (nicht sont, wie it. und fp.), à trois heures; mal. sent opt, la doi ciásuri (um zwei Uhr, Plur. vom flav. cias). - 2) Bur Unterscheidung gleichnamiger Perfonen bienen die ohne Artifel bem

Subst. nachgesetten Ordinalzahlen, wie it. Carlo quinto, sp. Felipe segundo. Auch ber Frangose sagt Charles premier, Henri second, \* aber auch deux, und gahlt von brei an nur mit Cardinalien , außer daß sich Charles Quint , Sixte Quint aus den südlichen Sprachen eingeführt hat. Altfrang. aber galt gleichfalls die Ordinalzahl und noch Marot fagt Loys donziesme, Montaiane Conrad troisiesme, Charles cinquiesme (nie Charles Quint). Auch zum Citieren braucht man meift die Cardinalzahlen: it. libro tre, fr. chapitre vingt. - 3) Der Berluft ber Distributiva nothigt zur Umschreibung mit quisque: so it. le dita dell' uomo hanno ciascuno tre articoli (hominis digiti articulos habent ternos); fp. mozos de diez y seis años cada uno (pueri senum denum annorum). Rur bas Distributiv ber Ginheit singali findet fich im fpan. sendos, va. senhos, z. B. doce pueblos de sendos regiones (duodeni populi ex singulis regionibus) Alx. 807; dos ladrones de señas partes Cd. 350; llevemos sendos bordones (jeder einen Stab); habian sendos costales, y cada uno tres espuertos (jeder einen Sack und brei Rorbe); todos dem senhos soldos. \*\* - 4) Der beutschen Kormel selbbritt, gr. τρίτος αυτός, entspricht die altfr. soi troisiesme, worin soi bie Stelle des nicht vorhandenen Nominativs zu vertreten scheint, 3. B. mes peres est soi cinquntisme Brut. I. 91; li rois soi quart s'en vint NFC. II. 343; nfr. il échappa à peine lui-quatrieme. Gine mittellat. Uebertragung bes rom. Ausdrucks ist sibi mit dem Ordinal: sibi duodecimus juret Lex Fris. f. DC. s. v. sibi; in einer longob. Urfunde sibi septimus cum sex presbiteris Brun. 447 (a. 715); in cinem port. Foral: juret se quinto Eluc. I. 464b. - 5) Eine un= bestimmte große Bahl wird in den alteren Mundarten häufig mit quingenti ausgedrückt, z. B. pr. eine cent merce

<sup>\*)</sup> Der Unterschied zwischen second und deuxième ist, daß testeres nicht zum Schlusse einer Reihe gebraucht wird: Machabées, livre second (nicht deuxième), aber livre second oder deuxième des Rois.

<sup>\*\*)</sup> Eine prov. Form für Multiplicativa ist per un dos (doppelt), per un tres (dreifach); vgl. it. per un cento PPS. I. 193.

vos ren Isr. 115<sup>b</sup>; altfr. ein cenz mercis de deu Charl. 7. Der stehende sat. Ausbruck ist sexcenti, doch ist bei Plautus auch quingenti nicht unüblich: quingentos cocos Aul. 3, 6, 17, quingentos curculiones Curc. 4, 4, 31.

### 3 weites Capitel.

#### Artife I.

Ein dem Romer noch unbefanntes Element der Rede bie= tet sich und zunächst bar, ein unscheinbarer Begleiter bes No= mens, aber ihm oft so unentbehrlich, baß er fast einen ergan= zenden Theil besselben bildet. Dieser toulose, fur sich allein nichts sagende Redetheil, der Artifel, foll einen Begriff als ein Individuum hervortreten laffen und zwar entweder als ein bestimmtes Individuum ober als ein unbestimmtes; jenes geschieht mit bem Demonstrativ ille, Dieses mit bem Zahlworte unus. Soll ber Begriff in seiner Allgemeinheit verbleiben, fo wird ihm fein Artitel beigefügt. Durch Ginführung bes Urtifele, junachft bes bestimmten, haben bie neuern Sprachen bie Kahigkeit gewonnen, einen Gegenstand auf eine leichte Weise bem Bewußtsein naber zu ruden, ihm eine gewiffe Unschanlichkeit, bem Ausbruck eine gewisse Barme und Sinnlichfeit zu geben. In ber alten Sprache muß biefe Begiehungs= weise aus bem Zusammenhange erkannt werden; bagegen barf man sich nicht verbergen, daß der Gebrauch der neuen Sprachen die Einfachheit bes Ansdruckes wieder fehr beeintrachtigt, wofur einzelne Schonheiten bes Style, Die durch freiere Auwendung ober Unterbruckung bes Artifels erreicht werden fonnen, keinen vollen Erfatz gewähren.

Was die Geschichte des bestimmten Artifels betrifft, so muß er bald nach dem Verfalle der latein. Sprache hervorgetreten sein. Urkunden seit dem 6. Jahrh. bieten ille in diesem Sinn häusig genng dar. Ich enthalte mich, eine neue
Sammlung solcher Beispiele zu veranstalten, da die von andern,

zumal von Nayuouard (Choix I. 39; 47—49) mitgetheilten, die Thatsache hinlänglich verbürgen. In den ältesten roman. Sprachproben zeigt er sich daher in voller Anwendung. Zwar vermißt man ihn in den Eiden, wiewohl er an zwei Stellen pro christian poblo und si Lodhuvigs sacrament eintreten konnte, wo er sich auch in der deutschen Absassung sindet (thes solches, then eid). Allein theils verräth der Styl dieses sleisnen Denkmales eine gestissentliche Annäherung an den latein. Ausdruck, theils mag der Artikel damals noch nicht zu seinem vollen Rechte gelangt sein. In dem Liede von St. Amand wird man ihn höchstens an zwei Stellen, del auret corps und sovre pagiens vermissen; sonst ist er häusig. Auch im prov. Boethins und den zunächst folgenden franz. Denkmälern zeigt er sich schon.

Die Geschichte des unbestimmten Artifels ift nicht gang fo flar. Romische Schriftsteller, besonders altere, fetsten wohl das Zahlwort unus mehr ober weniger pleonastisch als unbestimmtes Pronomen, wo die romanische ober beutsche Sprache allerdings ben unbestimmten Artifel anwenden murbe; allein dies geschah nach individueller Auffassung, nicht in Bemäßheit eines gebietenden Sprachgebrauches. Aus Diefer geschwächten Bedeutung von unus gieng allerdings der Ur= tikel hervor: er muß aber ber neuen Sprache erst spater und allmählich Bedürfnis geworden fein, der Begriff in feiner Allgemeinheit muß anfangs noch fahig gewesen fein, die ihm nahe liegende unbestimmte Individualität in fich einzuschließen, bis endlich auch in diesem Puncte Benauig= feit verlangt warb. Wenigstens ift er in Urfunden bes Mittelalters neben bem haufigen ille nur fparlich und mit Muhe zu entdecken und gewöhnlich lagt fich unus als Zahl= wort oder unbestimmtes Pronomen verstehen; doch ift fein Ge= brauch bei weitem ausgedehnter als im Lateinischen. Um meis ften entfernt fich bies Wortchen von der Bedeutung des Artitels, wenn es feinem Subst. nachsteht, wie in der Stelle calicem argenteum, capsulam unam communem de serico Breq. 20 (a. 475) und in vielen andern. Deutlicher tritt es hin und wieder als Artifel hervor, wenn es voransteht, wie

in ben Stellen: cum ad eum unus cunens hostium adventaret Greg. Tur. 4, 49; habet ibi ecclesiam majorem et unam eapellam, Mab. I. 629 (6. Sh.); infra ipsa terrula est uno pero, gang, itali, Brun. 479 (a. 730); dedit nobis unam villam Fl. XL. 354 (a. 745); se adunarunt ad unum consilium Mur. III. 711 (9. 3h.); collecti in uno concilio Mab. III. 615 (a. 859). In gang unpronominalem Sinne, als pleos nastischer Redetheil wie in der Phrase homo est unum animal, merben es die früheren Diplome schwerlich barbieten. Betrachtet man bie altesten Denkmale ber Bolkssprache, fo war in ben Giben feine Stelle fur biesen Artifel, in bem Liebe von St. Amand kommt er einmal por (ad une spede). - Auch auf griech, und beutschem Sprachgebiete hat fich ber unbestimmte Urtikel erft nach bem bestimmten eingefunden. In bem neuen Testament wagt er sich bereits hervor (f. Winers Gramm. S. 17., 4) und geht auch in die Bulgata und Ulfilas übersetting über, 3. B. noovedow ele younnaters, accessit unus scriba, duatgaggands áins bôkareis Matth. 8, 19. Das neugr. Evas verhalt sich imgefahr wie bas rom. unus, wird aber in der Poefie, selbst wo es zis bedeutet, weit leichter entbehrt (xoon gardn exoviager, ein blondes Madchen schaute herand, f. Millers neuar. Polkel. I. 4.) Die goth. Sprache bedient sich des unbestimmten Artifels noch nicht, die althochd. allerdings, aber mit Maß, wie etwa die romana rustica.

Über beide Artifel ist noch zu erinnern: 1) Steht der bestimmte vor einem dem Hauptbegriffe nachgesetzen Attributive im Gen. oder Dat., so wird das schon ausgedrückte Casuszeischen nicht wiederholt, d. h. man sagt di Roma la bella (nicht della bella), à Frédéric le grand (nicht au grand). — 2) Der unbestimmte ermangelt seinem Begriffe nach des Plurals. Da indessen unus als Pronomen in diesen Numerus gerückt wers den darf, so haben sich Spanier und Portugiesen daran geswöhnt ihm als Artifel dasselbe Recht einzuräumen: leo unos libros (fr. je lis des livres); ha humas pessoas (il y a des personnes); schon im Cid unos preciosos escaños v. 1770; doch darf er anch ausbleiben. Bornehmlich aber ziehen ihn Wörter an sich, die nur im Plural üblich sind oder in diesem

Rumerus ein Paar gleicher Dinge bezeichnen, als unas bodas, unas letras Alx. 735, unos zapatos Cd. v. 3097, unas manos; altyg, humas esporas, hums zapatos Eluc. II. 269. Auch altfranz. trifft man unes armes, unes causes, uns esperons, unes hueses, unes joes (Drell S. 14), unes lettres TCant. 74, begl. prop. unas novas (eine Novelle) III. 398. Der latein. Plural in unae nuptiae, unae litterae gibt nur numeralen, ber mhb. in einen ziten, zeinen pfingesten mehr pronominalen Sinn. - 3) Kur bie mal. Sprache ift noch anzumerken: a) Bahrend alle Sprachen ben Artifel feinem Nomen, wenn fein Attribut hinzutritt, unmittelbar voraustellen, so suffigiert sie ihm ben bestimmten, wodurch allerdings eine großere Rurze bes Ausbrucks erreicht wird: dinantea usiei casei unui gredinaria = it. dinanzi alla porta della casa d'un giardiniere. Manulichen Versonennamen, Die übrigens im Nomin. unartis culiert bleiben, wird er jedoch vorgesett, z. B. Rom. Mihail, Dat. lui Mihail, Gen. a lui Mihail. Uber ben Artifel cel f. unten S. 18. b) Statt bes Femining una ift eine furzere Form o für ben Nom. und Acc. üblich geworden, fo daß una fich auf den Bahl- und Pronominalbegriff beschrantt, g. B. ai tu o pennë cu tine? Am una (hast du eine Feder bei bir? Ich habe eine.)

Nach diesen Borerinnerungen gehen wir zum Einzelnen über. Die einfache Regel findet nicht die strengste Anwendung. Begriffe, welchen er nicht zu gebühren scheint, nehmen den Arstifel an, althergebrachte Formeln und Fügungen verschmähen ihn. Im Ganzen stimmen zwar die Sprachen zusammen, im Einzelnen trennen sie sich oft scharf genug. Die gesammte Lehre ist schwer zu erschöpfen; hier können nur die erheblichsten Säse Platz sinden.

1. Nur der britten Person kommt eigentlich der Artikel zu; die erste und zweite, die des Redeuden und Angerebeten sind durch ihre Gegenwart genügend angezeigt. Die Pronomina ego und tu werden daher dem Subst. unmittelbar vorgesetzt und verhalten sich gewissermaßen selbst als Artikel: man sagt also it. io inselice, tu anima bella, noi cittadini, voi pastori u. s. w. Sofern aber das Pronomen den Hanpt-

begriff enthalt und bas folgende Romen einen erflarenden Bufat liefert, ift gegen ben Artifel nichte einzuwenden: it. io il signore iddio tuo, sp. yo el rey, fr. moi le seigneur, gr. ένω δ τλήμων, 'ich ber Beiland'. - Folgende Puncte verdie= nen nahere Beachtung: 1) Im Spanischen nimmt ber Artifel ober bas gleichlautende Demonstrativ die Stelle des im Sinne behaltenen 1. ober 2. Personalpron. ein, ohne bag bas Berbum barum in bie 3. Perfon übertritt. Beispiele bicfes Redegebrauchs: las tres rompamos candados (sc. nosotras); las que servimos no hemos menester criados; quedais conmigo los dos? (sc. vosotros); los que el debdo avedes Cd. v. 716; ea caballeros los que seguis! DQuix. c. 18. Steht bas mit bem Artifel begleitete Nomen im cas. obl., fo fann die Person nur aus dem Zusammenhange erkannt werden: un agravio entre los dos disculpa tiene (entre nosotros) Cald. 263a; quedó de acuerdo entre los dos (nosotros). Diefelbe Ellipse bes Versonalpron, bei ambo, das jedoch den Artifel ausschließt: importa mucho á la salud de entramhos (se. nosotros) DQuix. c. 15; and, it. un sol voler è d'amendue (sc. di noi) Inf. 2, 139; fr. je sais ce qu'il faut à tous denx (sc. à vous) Mol. l'Avare 1, 5; und lat. ut pro utroque (nostrum) respondeam Cic. leg. 1, 11; ut jam cum utroque (vestrum) loquar Lael. S. 10. Wir wurden nicht fagen: 'um mit beiden (ftatt euch beiden) ju reben'. Indeffen fann bas Pron. auch beigefügt werben. - 2) Gine größere Freiheit ift es und barum von der gebildeten Sprache wenig benutt, ben Bocativ mit bem Artikel zu verschen. Es geschieht dies a) besonders in Berbindung mit dem Poffessiv. Die ital. Comodie erlaubt fich caro il mio amico! caro il mio amatissimo signor Florindo! Sm Altspan. begegnet es uberall: la mi mugier tan complida! Cd. v. 278; las mis primas! v. 2790; la mi alma! Duel. 8; ay ojos, los mis ojos! Rz. 762; noch Cervantes fagt madre la mi madre! Nov. 7. Prov. vos lhi meu amic! GRoss, 218; los mieus amans! IV. 136; altfr. la moie gent! Rol. 12; li nostre deu! 74; li nostre pere qui ies és ciels Roquef. poés. fr. 45. b) Unmittelbar am Substantiv, befonders im Bolfeliebe. Stal. vaghe le montanine pastorelle, donde venite s'i leggiadre e belle? sp. los romeros bien vengays! SRom.; dios te bendiga la muchacha! Nov. 1; pr. ai belh cors, la genser qu'el mon remanh! III. 9; franz. in einem Bolfelied bon jour la belle Claire! Der Artifel scheint dem Audruf oder Anruf Lebendigkeit und Nachdruck verleihen zu sollen. So gr. ħ naīz èyeigov! (goth. nur mavi urreis!) Luc. 8, 54; ahd. druhtin min ther guato! Otsr. 3, 7, 1; mhd. herre got der guote! got der riche! — 3) Wenn der Artifel im Franz. zwischen zwei Titeln steht wie in Monsieur le comte, so ist dies einer Zusammensetzung gleich und er scheidet im Bocativ nicht aus. — Daß ihn der Walache gewöhnlich dem Bocativ ansügt, ist früher schon angemerkt worden; s. Thl. II. 42, beim Possessiw S. 93.

- 2. Personennamen pflegte ber Grieche ben Artifel vorzusetzen, im Romanischen wie im Deutschen wird er hier nicht zugelaffen. Rur ber Stalianer braucht ihn vor ben Ge= schlechtes oder Beimathenamen berühmter oder befannter Manner, fo wie haufig vor ben Vornamen befannter Weiber, wo er alfo fast noch feine bemonstrative Geltung besitzt. Man fagt il Dante, il Boccaccio, il Tasso, il Buonarrota, il Correggio, l'Aretino, il Winkelmann, aber nicht il Torquato Tasso (ba Torquato Taufuame ist), besgl. la Fiammetta, la Griselda; con Giovanni la Cornelia degli Alessandri congiunse Mach. Diesem Gebranche folgen Spanier und Franzosen in ital. Ramen, wenn sie el Dante, el Taso, le Dante, le Corrège fagen. Mudy fetten altere fpan. Schriftsteller ben Urtifel oft vor andere berühmte Namen: el Cambises, el Cesar, el Bruto, la Pantasilea, und neuere befonders vor Ramen von Beibern geringen Standes: la Monticla, la Camacha, la Canizares; baufia hat er bemonstrative Kraft: el Fabio, el D. Juan, pg. o Lourenço de Sousa (ber genannte, ber bewußte), o Gama. Walachisch heißt es immer Maria, Barbara, (ohne Artifel ware Marie, Barbare), Dat. Barbarei, Plur. Barbarele, Dat. Barbarelor.
- 3. Appellativa, die auf den Begriff eines einzigen Individuums beschränkt sind, nehmen die Geltung von Eigennamen an und verwerfen den Artikel. Dbeu an steht der

Name Gott, dem er in der Bedeutung bes hochsten Wesens niemals beigelegt wird. Ware bie ital. Nebenform iddio aus il dio zusammengeschmolzen, wie Fernow annimmt (Spracht. S. 356), und ber Artikel barin fo unfühlbar geworden, baß er in gli iddii, la iddia nicht gurucktrat, fo hatten wir eine merkwurdige Ausnahme, mit ber fich bas neugr. & Jeog als Überlieferung aus vorchristlichen Zeiten nicht vergleichen könnte. Ich vermuthe Abkurzung aus bem fehr gebrauchlichen domeneddio, fo bag eddio in iddio übergieng wie eguale in iguale. Daß bem wal. dumnezeu im Dativ ber Artifel lui vorgesetzt wird, fann nicht auffallen, ba bie Eigennamen gleichfalls nicht anders behandelt merden. Die Ehrfurcht gebot, das Wefen, von dem man feine bestimmte Borftellung hatte, auch nicht durch den Artifel zu individualisseren; umgekehrt wird er dem Gegenfatz Tenfel (6 Siabolog, feltner Siabolog im N. T.) überall beigelegt, wiewohl die alte Sprache noch schwauft: diaule servir im Lied auf Enlalia; ne deables nen out sur deu poested LRois 111; enduremenz de diaule SB.; on diables renha LR. I. 448; bagegen lo diables Bth. v. 139; li deable LJob. 442. Sachliche Individuen wie Sonne, Mond, Simmel, Erde, gottliche Befen ber alten Mythologie, erfreuen fich feiner Personification mehr burch meggelaffenen Artifel, wie die griech. ήλιος, σελήνη, ουρανος, γη, die im Rengriech, gewöhnlich mit bem Artikel, ober die goth. sunno, mena, himins, airtha, die im Reuhochdeutschen stets mit bemfelben begleitet werden. Doch fur Conne als perfonlicher Begriff scheint fich in alten Gedichten noch einiges Gefühl zu regen, zumal wenn sie als thatig gedacht wird. Prov. soleilh vai colgar Jfr. 193; que anc sollels no i poc intrar 168a; una aura soleils leva 63; com es soleil ses par Flam. 8; altfr. quant soleil esclarist Charl. v. 383. 443; solels est resconsés Gar. 20; quant solaus iert leveiz GVian. v. 1272; solaus leva Cey. v. 1523. Auch Tag als Naturs erscheinung wird häufig ohne Artikel gefunden: can jorn pres a esclarsir Jfr. 68a; quand jors iert esclaris GVian. v. 14; wohl auch Racht, wie felbst bei Petrarca: notte 'l carro stellato in giro mena Son. 131. Überdies werden einige Abs

stracta mit leise untergelegtem Begriffe allegorischer Perfonlich= feit gewöhnlich artifellos gefett. Fur Liebe (amor) bebarf es feiner Belege. Ratur verschmaht ben Artitel fcon in ben altesten Sprachbenkmalern: pr. ben la saup formar natura III. 81; aissi parti natura IV. 416; naturas' meraveilla 466; altfr. nature le forma Brut. II. 65; überall noch im 16. 3h.; altit. natura le ha dato etc. PPS, I. 47; in cui natura mise tutta misura 49; altip. aquellos que natura fizo parientes FJuz. 68a; altrg. alli cosas natura quiz esmaltar R. Egl. 5. Daher ftellt fich natura artifellos neben abuliche articulierte Begriffe wie it. quantunque pud natura e'l ciel P. Son. 210; fp. con natura y la virtud Flor. ed. Wolf. II. 97. Rur bie neufrang. Sprache begibt fich bee 21r= tifels nicht. Gin anderes Wort Diefer Gattung ift Glid: it. veggio fortuna in porto P. Son. 231; tolle ogni altro ben fortuna Orl. 3, 37; fp. quando á fortuna place S. Prov. 116; los casos de fortuna Garc, eleg. I; franz. bei Montaigne mit und ohne Artifel. Werben beibe Begriffe als mythologische Wesen angeführt, so wird ihnen der Artifel wieber zugestanden: it. io sono la Natura BLat. 25; sp. una obra quiso la Natura hacer Garc. egl. 2 (p. 53); madre la Fortuna Flor. 255a; pg. deus ou a Fortuna GVic. III. 382. - Endlich pflegt man, wenn nicht eine bestimmtere Bezeichnung in ber Absicht bes Rebenben liegt, Die Wochentage und Monate ohne Artifel zu nennen: it. il fine di Gennajo; io verrò domenica; so sp. pg. franz.

4) Besondern Bestimmungen unterliegen geographische Ramen. Was hier 1) die Ländernamen betrifft, so ist die Regel mur im Franz. genan: sie bekommen, wenn sie nicht ursprünglich Städtenamen sind, den Artisel, also l'Europe, la France, le Portugal, le Canada, aber Naples, Valence, Venise. Stehen sie in genitivischem Berhältnisse, so leidet die Regel Beschränkung. Der Artisel fällt weg, wenn der Ländername als Attributiv dem Hauptbegriffe ein unterscheis dendes Mersmal, vornehmlich das der Kersunst beisigt, wie in den Berbindungen les laines d'Espagne, le ser de Suède; les vins de France, la noblesse de Hongrie, selbst l'histoire de

France, und in Titch le roi de Saxe, l'empereur d'Autriche. Dagegen bleibt ber Artifel, wenn ber hauptbegriff etwas an bem gangen Lande Saftenbes, einen totalen Befitz beffelben ausspricht, ber Landername mithin größere Gelbständigfeit hat: les richesses de la Hollande, la fertilité de la Pologne, la liberté de la Suisse, la marine de l'Angleterre. Dem erften Kall entspricht im Latein, gewöhnlich ein Abjectiv, bem lettern ein Substantiv: aurum Hispanum ift ftreng genommen de l'or d'Espagne, aurum Hispaniae aber l'or de l'Espagne. Freilich ift ber Gebrauch eigenwillig; man vergleiche die Titel befannter Schriften: histoire littéraire de la France und hist. litt. d'Italie. Auch binter Prapositionen in allge= meiner Aussage schwindet der Artifel: il est en France; il vient d'Espagne. - Im Ital. Span. und Port. ift die Regel minder bestimmt. Die meisten gandernamen fonnen mit ober ohne Urtikel gesetzt werden; boch ist er einigen nothwendig geworden, andere verschmaben ihn ganglich. Stal. fagt man 3. B. l'Italia und Italia, aber la Sardegna, la Sicilia, la Corsica, la Cina, il Messico und schlechtweg Cipro, Corfii, Malta, Majorica, Minorica. Span, la España und España, aber la Mancha, el Elba, el Chile, la China, el Perú; im Port, wird unter andern Portugal und Castella nicht articuliert. Für den Genitiv gilt im Gangen diefelbe Regel wie im Frang, und fo fagt man it. il parlamento d'Inghilterra, l'imperatore d'Austria, i principi della Germania, le città dell'Italia; sp. la sábana de Holanda, el rey de Prusia, la riqueza de la Inglaterra; und nach Prapositionen: it. egli mori in Ispagna; fp. vo vuelvo á Francia. - 2) Ståbtenamen fommt mit geringen Andnahmen, wie it. la Mirandola, il Cairo, fp. la Coruña, la Habana, fr. le Havre, la Rochelle, la Haie, feitt Artifel gu. - 3) Den Namen ber Berge wird er im Stal. gewöhnlich beigegeben: l'Apennino, il Vesuvio, l'Etna; die halb unthischen Ida, Ossa, Pelione weisen ihn von sich, Olimpo, Parnasso laffen ihn zu. Auch im Span. ift er hier ublich: el Caucaso, el Etna, el Libano, el Olimpo, el Vesubio. Die frang. Sprache forbert ihn: l'Etna, le Vesuve, le Mont-Cenis. Chenfo begleitet er bie Namen ber Scen, Meere, Gluffe, freillch nicht überall mit gleicher Strenge, am wenigsten im hohern Style.

5. In folgenden Rallen fonnen Gigennamen bes Ar= titels nicht entbehren: 1) Wenn fie im Plural fteben: it. i Scipioni, ambo gli Enrichi, fp. los Mendozas, fr. les Corneilles. \* - 2) Wenn sie im- Sinne eines Appellative ge= braucht werben: it. l'Omero di Portogallo, l'Atene d'Italia; sp. la Venus de Medicis, la Galatea de Cervantes, fr. le Demosthene du siècle, le Jupiter de Phidias. - 3) Wenn ein Adjectiv vorhergeht: it. il divino Raffaele, il vero dio, l'inclita Roma; fp. el grande Alexandro, la casta Lucrecia, la antigua Tebas; fr. le bon Charles, le vrai dieu, la puissante Rome. Wird das Abj. nachgesett, so nimmt es den Artifel, der nur um seinetwillen ba ist, mit sich: it. Raffaele il divino, Genova la superba; sp. Alexandro el grande, Alonso el sabio; pr. Girardet lo ros, Tolosa la gran GAlb. v. 142; fr. Charles le bon, Rome la grande. Das Abi. verhalt sich hier als Beiname und steht einem Subst. gleich': Giuliano il crudele ist wie Giuliano l'apostata. Poetisch fann ber Artifel vor nachgesetztem Abj. wegfallen: it. Angelica bella, Roma santa, sp. Venus divina, la voz de Doris bella. Er schwindet aber nothwendig: a) bei bem veralteten magnus: it. Alessandro magno, Costantino m., Carlo m., sp. Alexandro magno, S. Basilio m., fr. nur noch Charlemagne (altfr. Carles li magnes, f. Rol.). b) Bei Gentilien: it. Pietro Aretino, Paolo Veronese; pr. Arnaut Catalans, Peire Espanhol; fr. Claude Lorrain; sp. gewöhnlich Fernandez el Castellano, Juan el Ingles; gr. Goverdidng 'Adnvalog (auch mit Artifel). c) Bei Bahlwortern zur Unterscheidung gleichnamiger Versonen: it. Ottone quarto (il quarto Ottone), fp. Don Fernando tercero, D. Alonso ultimo (aber and) el tercero, el ultimo), fr. François second, Louis neuf, wal. mit Artifel Henricul al patrule (Henricus IV.) So auch it. libro primo, fp. ca-

<sup>\*)</sup> Bu merten, daß der elegante franz. Sprachgebrauch vor einem Sing. den Artitel emphatisch in den Plur. sest: les César, les Frédéric, 'ein Eafar, ein Friederich!'

pitulo primero, fr. tome quatrième. - 4) Wie Adjectiva verhalten sich Substantiva, die man zu Versonennamen construiert: sie gieben ben Artifel beran; fo fagt man g. B. it. il re Alessandro, il duca Alfonso, il conte Orlando, il cardinal Bembo, il signor Federico. Ausgeschlossen bleibt ber Urtifel vor den geistlichen Titeln papa, frater, soror und bem Mbj. sanctus (it. papa Gregorio, frate Cipolla, santo Arrigo u. f. w.), vor bem gelehrten Titel magister (it. maestro Lodovico, fp. maese Nicolas, fr. maître Alain) fo wie por ben aus dominus entsprungenen Formen (fp. Don Alfonso, Dona Sancha, pr. En Blacatz; Na Audierna, altfr. Dant Gerard, nfr. Dom Mabillon). Die mit bem Poffessiv zusammengesetzen wie fr. monseigneur, monsieur, madame, mademoiselle, it. monsignore, messere (nebst ser), madama, madamigella butben nie ben bestimmten Artifel vor sich, storen ihn aber nicht vor einem folgenden Titel wie fr. monseigneur le Marechal, madame la Duchesse, monsieur Charles, it. madamigella la Baronessa, messer Lodovico, ser Brunetto.

- 6. Gattungsbegriffe in collectivem Sinne verlangen ben bestimmten Artifel wie im Griechischen und strenger als im Deutschen. Beispiele: it. l'uomo è mortale; sp. el hombre es mortal; fr. l'homme est mortel; wal. omul este muritoriu; à avdownos duntos éare. Die Bibelstellen: 'ein Narr zeigt seinen Zorn bald'; 'ein sleißiges Weib ist eine Krone ihres Mannes' lanten ital. il cruceio dello stolto è conosciuto lo stesso giorno; la donna di valore è la corona del suo marito; sp. el loco á la hora se conocerá su ira; la muger virtuosa corona es de su marido; fr. l'insensé découvre sa colère; la semme vigilante est la couronne de son mari (Proverb. 12, 16; 12, 4).
  - 7. Abstracta, welche geistige oder leibliche Eigenschaften oder Zustände bezeichnen, lieben gleichfass den best. Artifel. Man sagt daher it. la sapienza è migliore che le perle; l'odio muove contese; il sonno è dolce; sp. mejor es la sabiduria que las piedras preciosas; el odio despierta las rencillas; fr. la sagesse est plus estimable que ce qu'il y a de plus précieux; le sommeil est l'image de la mort. Der best.

Artikel soll hier ben abstracten Begriff in seiner Gesammtheit als ein Individuum darstellen, der umbestimmte wurde nur eine Seite oder Beziehung desselben anzudenten vermögen wie ital. una giustizia come quella di Salomone. Sprichwörtliche Rurze aber unterdrückt freilich den Artikel auch vor solchen Abstracten.

8. Wie Abstracta verhalten sich ungefahr auch Stoff namen. hat man bas Bange bes Stoffes vor Angen, fo wird er gerne mit dem beft. Artifel versehen und es heißt it. la sua rendita è migliore che l'oro; se tu lo cerchi come l'argento; sp. sus frutos son mejores que el fino oro; si como á la plata la buscares; fr. si vous la recherchez comme l'argent. hier zeigt weder die griech, noch die bentsche Sprade ben Artifel: 'ihr Ginfommen ift beffer benn Gold'; 'fo bu fie suchst wie Silber'; κοείσσον γάο αὐτην έμπορεύεσθαι ή χουσίου και άργύριου θησαυρούς; έαν ζητήσης αὐτήν ώς άρpiocov (Prov. 3, 14; 2, 4). - Die altere beutsche Sprache begleitete Stoffnamen, wenn man fich einen Theil des Stoffes dachte, mit dem unbest. Artifel: wiz alsam ein snê, gruen alsam ein gras , schoene als ein golt. Diefer Brauch ift beit rom. Sprachen nicht unbefannt, vgl. it. come un ghiaccio nel petto gli sia messo (ein Ctuck Gis) Orl. 23, 64; fp. blanca cuemo un cristal Alx. 1191.

9. Wenn das Substantiv, sei es abstract oder concret, sich mit dem Verbum zu einer Einheit des Begriffes verbindet, so fommt ihm fein Artisel zu. Hieher gehört eine unerschöpfliche Meuge meist alt hergebrachter Nedensarten wie it. aver compassione, eorrer pericolo, dar risposta, sar onore, sar motto, metter cura, por mente, prender moglie, prestar sede, riprender via, sentir same, tener compagnia; sp. correr monte, dar sin, hablar palabra, hacer siesta, meter mano, mudar manera, prestar paciencia; sp. avoir pitié, courir risque, demander pardon, saire signe, livrer bataille, mettre sin, porter envie, prendre garde, prêter serment, trouver moyen; was. aved lipsë (habere inopiam, carere), sace prune (silium parere), prinde vorbë (suscipere sermonem), pune nune (imponere nomen). Das Subst. siesert in diesen Berz

bindungen den Sauptbegriff: daher laffen fich beide Redetheile oft burch ein einziges bem Begriff bes Gubft. angemeffenes Berbum ausbruden: rispondere, parlare fatt dar risposta, far motto. Aber auch in vielen durch haufigen Gebrauch befestigten Phrasen, worin die Individualitat des Berbums flar hervortritt, spart man ben Artikel als unnute Buthat und folde Phrasen sind dem alteren Sprachstyle besonders geläufig, 3. B. altfr. ceindre espée, prendre escu, vuidier arcon, vestir robe nueve, renoier crestienté, traiter paix. Cheuse bleibt ber Artikel aus, wenn bas Gubft. von einer Praposition abhangig auf allgemeine Weise bas Wann Wie und Wo bezeichnet. Auch diese an fein bestimmtes Berbum gebundenen Kugungen find zahlreich: it. andare a caccia, a cena, in chiesa; venire da casa; sortire di casa, di corte; levarsi in piede; venire per tempo; nuotar per mare; vivere in ozio: avere in mano; prestare ad usura; cominciare da capo. Desgleichen bei bem Berbum Sein: essere a casa, a corte, a palazzo, a teatro, a letto, in campagna, in cielo, in paradiso. Es thut nicht noth, Beispiele and ben übrigen Gprachen anzuführen (f. Thl. II. 384); nur einige walach, mogen hier stehen: merge a casë (ire domum); së duce la pat (se ducere ad lectum, cubitum ire); veni in minte (venire in meutem); venì pre lume (venire in mundum, nasci); fi in pëdure (esse in silva); fi de fatzë (esse de facie b. i. esse praesentem). Die beutsche Sprache hangt in abnlichen Rebensarten fester an bem Artikel; ihre alteste Mundart aber entbehrte ihn ebenso leicht wie die romanische, man val, in himinam (ἐν τοῖς οὐρανοῖς), in thiudangardiái (ἐν τῆ βασιλεία), in authidai (ἐν τῆ ἐρήμω), in alh (εἰς τὸ ἰερόν), in karkara (είς φυλακήν) μ. f. w.

10. Steht ein Substantiv zur Begriffsbestimmung eines anderen Substantivs, zur Augabe seines Stoffes, Juhaltes, Zweckes, überhanpt seiner Eigenschaften da, so wird ihm kein Artikel beigelegt, ein vorhin bei den Ländernamen schon berührter Fall. Die Verbindung beider Nomina wird vor allem durch die Prap. de und ad vermittelt. Beisp. it. vaso di vetro, diechiere di vino, dignità di principe, nave a

remi, veste a siori, seala a lumaca, bicchiere da vino, mulino da vento, azione da cavaliere; sp. azeite de oliva, baril
de harina, navio de carga, molino de viento; fr. monnaie
d'or, verre de vin, verre à vin, magasin à foin; was inel
de aur, otzët de vin, vas de vin, moarë de vent. Bestimmtere Auffassung des zweiten Subst. sur den Zweck des crsten
fordert den Artifel: it. cassa della farina (zum Mehl bestimmter Kasten), cassa di farina (Kasten mit Mehl), donna dal
latte (Weib, das die Milch bringt); fr. bouteille au vin,
pot au lait, magasin à la farine, marché aux herdes, poste
aux lettres, semme aux cerises. Diese bestimmtere Auffassung
des zweiten Subst. hat freisich etwas willsührliches, daher sich
die Sprachen untereinander und in sich selbst widersprechen:
warum z. B. franz. bouteille au vin (Weinssasse) und doch
verre à vin (Weingsas)?

11. In Berbindung mit ben Berbis Gein, Berben, Scheinen, Beboren merben, Sterben verwirft bas pradicierende Substantiv, wenn es fich auf Stand, Nation, Berwandtschaft, sittliche Eigenschaften bezieht, ben unbestimmten Urtifel. Beispiele: it. io son dio geloso; figliuol fui d'un beccajo; egli è capitano; io sono Tedesco; egli è diventato pittore; sembra uomo feroce; questo mi pare atto vile; nacque gentiluomo; morì cristiano; sp. yo soy soldado; sodes ardida lanza Cd.; era hombre diligente; hijo es de un labrador; soy Español; se ha hecho gentilhombre; fr. il est roi; il est fils de son père; il est père de quatre enfans; il est devenu grand orateur; il me paroît honnête homme; il se montre homme de courage; il naquit prince et mourut mendiant. Es find Berba mit boppeltem Nominativ, wohin man felbst farsi und mostrarsi rechnen barf; bas prabicierende Nomen nimmt die Stelle eines Abjective ein, dem auch hier fein Artifel zufommen murbe: sembra gentiluomo ift fo viel wie sembra gentile. Individualifferung bes zweiten Gubft. führt jedoch den unbestimmten Artifel herbei: it. questo è un Italiano che conosco; franz. immer nach bem bemonstrativen c'est: c'est un François u. f. w. Walach, heißt es mit und ohne Artifel: Antonie este mare filosof; din neamul este un

Sas (di nazione è Sassone). — Wie die Verba mit doppeltem Nomin. wirfen die mit doppeltem Nec., auch wenn der zweite durch eine Praposition vermittelt wird: it. lo credo galantuomo; lo fecero re; lo elessero in papa; oder passiv: su creduto galantuomo; su fatto re.\* Weitere Beispiele im 5. Cap. unter dem Accusatio.

12. Apposition macht den Artifel entbehrlich, werde fie nun burch ein einzelnes Gubstantiv wie it. dio padre, fv. tierra madre, ober burch ein Gubstautiv mit beigefügtem Ats tribut gebildet wie it. quegli è Omero, poeta sovrano Ins. 4; Virgilio, dolcissimo padre Pg. 30; vide in quel bel seno, opera di sua man, l'empia ferita Pg. 12; sp. Sevilla, ciudad famosa; su hermano, honradisimo caballero; (aquel) duerme, garzon cansado y afligido Garc. egl. 2; pg. a unica Phenix, virgem pura; pr. lo reys engles, coms peitavîs; Alazais, molher d'En Barral; fr. Goa, colonie portugaise; cet amour, source de tant de haine; wal. prietense, repaos vitzii noastre (amicitia, recreatio vitae nostrae). Diese Reacl folat im Grunde aus der im vorigen S. gegebenen, wenn man namlich die Apposition als eine Verkurzung des mit dem Relativ und bem verb. subst. gebilbeten Sages betrachtet: Omero, poeta sovrano ist gleich Omero che su poeta sovrano. Ganz ansgeschlossen ist freilich der Artikel nicht, er kann sich zur Hervorhebung des Substantive Schicklich einstellen. Im Walach. ift er überhaupt gang üblich, man lieft g. B. nenorociren ta, o urmare nebuniilor tale (la disgrazia tua, [un] effetto delle tue stoltezze).

13. Wenn dem von dem Verbum Haben (habere, tenere) abhängigen Object, sofern es einen dem Subject wefentlich zukommenden Besitz anzeigt, eine Eigenschaft beigelegt
wird, so nimmt es den bestimmten Artikel und das Adjectiv

<sup>\*)</sup> Zu bemerken, daß bei Nennen die ältere Sprache nicht ungern den Artikel sest: it. che ha nome la pantera PPS. l. 190; sp. á esta llaman la floresta SRom. 63; altstr. il avoit nom le seigneur de Contay Com. 345; m'apelle-on un lévrier (man nennt mich ein Bindspiel); gr. καλείται τὸ ὄνομα αὐτοῦ ὁ λόγος.

tritt in pradicative Stellung. Beispiele: it. banno dura la testa PPS. I. 4; gli occhi ha vermigli e la barba unta ed atra Inf. 6; avea l'anima torta Orl. 3, 5, avendo l'animo gentile Dec. 3, 9; avendo gli uomini il fine buono Mach.; un abete ch'alta avea la cima Orl. 4, 14; stanco ho il destrier 2, 39; fp. tenian los cabellos de oro, la frente de plata (Subst. für Abi.) Nov. 5; tenia delicado el juicio Nov. 11; pg. a mai hebrea teve Lus. 1, 53; sereno o tempo tens 2, 61 und bgl.; pr. lo kap tê tremblant Bth. v. 116; tant a lo vis esvanuit v. 202; los huelhs ac vars LR. I. 406; avial' cor dolent Bth. 101; fr. elle a les cheveux blonds; il n l'esprit pénétrant; il a la mémoire sure. Daffelbe ge= schieht auch nach andern bem Begriffe von habere verwandten Berben, beren besonders ber Spanier verschiedene braucht: it. lunga la barba portava; fp. luenga trae la barba Cd.; (la galera) las velas traya de seda SRom. 244; los perros lleva cansados (er bringt mude hunde mit) 259. Der altere Sprachstyl übergeht ben Artikel häufiger als ber jungere: altfr. bel auret corps, bellezour anima im Lied auf Eulalia; pr. corps ac bô e pro Bth. v. 28; altit, quella ha bionda testa PPS. I. 31. Auch der Grieche liebt hier den Artifel: robs orvyus μεγάλους έχων Theophr. (f. Winers Gramm, S. 17, 2): πεπωρωμένην έχετε την καρδίαν ύμων (goth, dáubata habáith hairto izvar) Ev. Marc. 8, 17; nengriech. είχε τὰ μάτια σὰν Edatar (hatte Die Augen wie eine Dlive) Millere Bolfel. II. 50. - Wenn fich baher bie Prap. cum burch habere ums schreiben läßt, pflegt sich gleichfalls ber Artifel einzufinden: fo it. venne con la testa alta (avendo la testa alta); fp. con los brazos abiertos; gr. μεγάλη τῆ φωνῆ ἔφη Act. Apost. 26, 4.

14. Mehrere unmittelbar angereihte Substantiva, beren jedes für sich allein den best. Artisel fordern würde, tönnen ihn entbehren, wenn man weniger die einzelnen Begriffe als das Ganze der Borstellung im Auge hat. Belege sind bei der Häussteit des Falles sast überstützig: it. misericordia e giustizia gli sdegna Ins.; simula e patria e stirpe e setta e nome e sesso Orl.; amor, senno, valor, pietate e doglia sacean un dolce concento P. Son.; sp. enagena de

Franzose halt angstlicher am Artifel: er sagt la miséricorde et la vérité ne vous abandonnent point, wo dem Italianer und Spanier unarticulierte Substantiva genügen: benignità e verità non t'abandoneranno; misericordia y verdad no te desamparen. Paarweise verbinden sich Substantiva zu sessen Formeln, deren Wesen der Artisel zerstören würde, z. B. prov. cel e terra, sol e luna, patz e guerra, espada e lansa, soc e sanc, oder mit noch sessen substantiva su sessen, oder mit noch sessen substantiva su sessen substantiva su sessen substantiva su sessen substantiva subs

15. In der Berneinung mit nunquam fann der verneinte Begriff, wenn er eine allgemeine Geltung hat, ben unbest. Artikel missen. Ginige Beispiele: it. timida pastorella moi sì presta non volse piede Orl. 1, 11; fp. nunca en tan buen punto cavalgó baron Alx. 411; ponzoñosa fiera nunca fué aborrecida tanto Garc. canc. 5; pq. cithara ja mais cantou victoria Lus. 2, 52; altfr. oncques ener n'eut si dure destinée Ch. d'Orl. 131; nfr. jamais contre un tyran entreprise conçue ne permit d'espérer une si belle issue Corn. Cinn.; jamais femme ne fut plus digne de pitié. Bei ber Berneinung mit non ift dies am üblichsten, wenn sich ein Relativsatz auf den verneinten Gegenstand bezieht wie it. non avea membro che tenesse fermo Inf. 6; corda non pinse mai da se saetta che si corresse 8, 12; se non trova campione che etc. Orl. 4, 58; sp. apenas se halla muger que sea mucho cuerda S. Prov. 195; vasallo que traspassa mandado de señor nol debie valer etc. Sil. 740; no se pasó hora que no tuviesemos pendencia Nov. 11; pr. ja amiex non es membratz qu'anc iratz fos IV. 13; ben pauc ama drutz que non es gelos III. 61. Diesem Wegfalle bes Artifels in verneinender Aussage bauten mehrere Substantiva wie persona, res, passus, punctum, gutta, mica (fr. personne, rien, pas, point, goutte, mie) ihre abstracte Geltung, wovon spater. Derfelbe bundige Ausbruck ist auch in unfrer alten Sprache einheimisch: nie man (niemand) sô hôhez lop getruoc; ez wart nie wîp sô hộch; ezn geschach nie kinde alsô wê; gesprach nie wort; ich vergaz ir nie tac = altfr. jamais jor, oncques

jor; engl. never man was so enamoured. — Auch nach ber Prap. sine bei folgendem Infinitiv und in andern Fällen, worin der Geist der rom. Sprache eine ganze oder halbe Berneimung sühlt wie in dem vom Comparativ abhängigen Saze, in der Frage, in bedingender Aussage, wird man den unbest. Artifel oft vermissen. Selbst dei dem Verdum Suchen, wenn das Object unbestimmt ist, wie it. cercate sonte più tranquillo P. Son. 20; pg. dusca Mouro que mande Lus. 1, 83, sehlt der Artisel.

16. In Berührung mit ben vergleichenden Abver= bien quomodo und sic nebst deren Synonymen wird der Artikel nicht felten unterdrückt. 1) Rach quomodo geschicht bies haufig, vor allem bei Dichtern: it. come nocchier PPS. I. 318; com' aquila vola Inf. 4, 96; caddi come corpo morto 5, 142; come cieco va Pg. 16, 10; sono in voi sì come studio in ape 18, 58; come volgesi schiera 32, 19; come sole farfalla P. Son. 110; qual cervo fugge 174; fp. como sierpe ponzoñosa Garc. canc. 5; como arco turquesco DQuix. c. 15; como liebre c. 16; pg. como dama Lus. 2, 38; como menino 43; como paciente ovelha 3, 131; pr. clars com dia; altfr. blanche cume flur Rol. 136; vermeil come cerise Rom. fr. 9; aber aud it. bianco come la neve, sp. hijos como una flor, pg. como a bonina. Desgleichen fehlt ber Artifel nach adverbialen Kormeln beffelben Sinned: it. a guisa di fanciullo, in forma di candida rosa; pr. a lei de fin amador; altfr. en guise d'ome fier. - 2) Nach sic over tam vor attributivem Abjectiv wird ber Artifel mit Zierlichkeit unterdruckt: it. si perfetto destriero, sì gran dono, così nobil soggetto; fp. tan estraño cuento, tan grande culpa, pg. tão grande reputação, tamanha vergonha; altfr. si lonc sermon SB. 525, si bele fame Bert. 68; neufr. mit Artifel un si savant homme, aber bei Marot si belle creature und noch bei Malherbe en si belle prison. Mit Artifel it. una così bella fanciulla, fp. un tamano secreto und bgl. Auch den vergleichenden Abjectiven wird meist ber Artikel entzogen: it. simile impresa ti conviene, sp. en semejante caso, fr. pareille occasion. Das gu ftimmt talis und tantus, f. unten S. 21.

17. Der poetische Stul entledigt fich beider Artifel als prosaischer Elemente ohne Bedenken, wenn der Ginn es ir= gend gestattet, am leichtesten freilich wenn bas Substantiv ein Attribut bei fich hat. Rur fur wenige Beispiele ift hier Raum. Dante faat: duro giudicio lassu frange Inf. 2, 96; tuono accoglie d'infiniti guai 4, 9; rinnovello disperato dolor 33, 5; secol si rinnuova, torna giustizia e primo tempo umano Pg. 22, 70. Petrarca: ecco d'un vento occidental dolce conforto, Cz. 2; in nobil sangue vita umile e queta Son. 179. Uriosto: perchè alto misterio mi facesse palese 3, 12. Tasso: orrida maestà nel fiero aspetto terrore accresce 4, 7; nel palagio regal sorge antica torre 6, 62. Calberon: con alas de lino vuela alta nave presumiendo todo el mar pequeña esfera 90b. Campens: edificarão novo reino 1, 1 n. f. w. Jedes Blatt gibt Zengnis, wie frei der hohere Styl, vornehmlich im Ital., bemnachst im Span. und Port. ben Artifel bei Seite fest, der nicht einmal den Bortheil genauerer Casusbe= zeichnung gewährt. Wie die gebildete Dichtfunft schaltet auch Die volksmäßige, naive. Der alten fpan. Romange gennigt oft das bloße Substantiv; sie fagt z. B. cavallero con verguenza estas palabras dezia SRom. 251; cabellos de mi cabeza me llegan al corvejon 308. Die prov. und altfr. Helbendichtung bat den besondern Zug, daß sie Bolkernamen im Plural gern ben Artifel entzieht: Angevi van prumier GRoss.; Breton sont vanteor; tel plait ont Romain commencié Brut.; dient paien Agol.; prengent Franceis Charl.; gemischt mit Urtifel: Franc les enchaucent, Mancel et Angevin et li Normant Gar. 108. Bielleicht ist sovre pagiens im Lied von St. Amand schon hieher zu ziehen (f. oben S. 17). \* Man trifft bies zuweisen auch im Span .: Moros lo reciben Gd.; aforzaron christianos Bc. Im Altfrang, ist es ferner gang ublich, bas Abi. belle ohne Artifel vor Namen zu stellen: bele Aude GVian. 42, hele Yolans, bele Doette Rom. fr., also wie engl. fair Rosamond. Daffelbe geschieht in allen Mundarten hin und

<sup>\*) 3</sup>ft dies ein frankifcher gug? Offried und das Ludwigslied fagen eben fo leicht ohne Artifel Frankon, Northman, Kriachi.

wieder vor attributiven Substantiven: it. re Carlo, re Sacripante Orl.; sp. rey Alexandre Alx., conde Claros SRom; altsr. rois Pepins Bert., cuens Tibaus Rom.

18. Ein mit dem Substantiv verbundenes Adjectiv stört den Artifel nicht, es kann ihn, wie wir sahen, selbst herbeiziehen. Im Walach, sügt sich hier der bestimmte Artisel hinzter das erste Nomen, sei es Subst. oder Adj. 3. B. pomul dulce oder dulcele pom, Fem. pënura albë, alba pënurë.\* Der unbestimmte geht flectiert voran und die Nomina folgen ohne Casussserie: o urëtë mëscarë, Dat. unei urëtë mëscarë. In dieser Sprache wird außer dem enclitischen Artisel auch das Demonstrativ cel angewandt und zwar geht es entweder den Nominibus voran wie cel neroditoriu frëgariu sëlbatec (ital. l'insecondo moro salvatico) oder es folgt nebst dem Adj. dem bereits articulierten Subst., wie oratorul cel mare, anch

Sg. N. pomul dulce

G. a pomului dulce

D. pomului dulce

A. pre pomul dulce

3. pomule dulce

Pl. N. pomii dulci

G. a pomilor dulci

D. pomilor dulci

a. pre pomilor dulci

3. pomilor dulci

a dulcelui pom dulcelui pom pre dulcele pom dulce(le) pom dulcii pomi a dulcilor pomi dulcilor pomi

dulcele pom

pre dulcii pomi dulci(lor) pomi

b) Das Feminin hat die Eigenheit, daß das zweite Nomen im Gen. und Dat. Sina. & in e verwandelt:

Gg. M. pënura albë

G. a pënurei albe

D. pënurei albe

U. pre pënura albë

B. pënurë albë

Pt. N. pënurile albe

G. a pënurilor albe

D. pënurilor albe

21. pre pënurile albe

3. pënuri(lor) albe

alba pënurë a albei pënure

albei pënure

pre alba pënurë

albë pënurë

albele pënuri

a albelor pënuri

albelor pënuri

pre albele pënuri

albelor pënuri

<sup>\*)</sup> Declination des Gubst. mit Adj. a) Masculin:

marele orator (il grande oratore). Hierdurch können sich Artikelformen auf eine den übrigen Sprachen unbekannte Weise auhäusen, was besonders im Gen. und Dat. sühlbar wird, als: supt stöpönirea lui Constantin impëratului celui d'intëiu creştinese (sotto il governo di Costantino, primo imperatore cristiano). Diese Überladung mit kleinen Sprachtheisen ist der walach. Nede characteristisch. — Bon dem Artikel beim neutralen Adjectiv ist im vorigen Capitel die Nede gewesen.

19. Es gibt Adjectiva, die sich in keinen attributiven Berband mit dem Artikel fugen, ihm vielmehr unmittelbar voran= treten, wenn fie nicht ausnahmsweise dem Subst. nachgesetzt werden; dem Artikel gilt hier bas Demonstrativ oder Possessiv gleich. Diese Abjectiva sind totus, medius, ambo, solus. 1) Totus: it. tutto il mondo (il mondo tutto), tutto quel giorno, tutta un' ora, auch ogni lor virtù und dal.; por Bahl wortern steht e: tutti e tre, volksmäßig tutti a tre, woraus jenes vielleicht entstanden ist, vgl. fp. ambos á dos; ferner fp. toda la mar (la mar toda), todos aquellos hombres, todo un pueblo; \* fo pg. pr.; fr. toute la terre, tout un peuple, de tout mon coeur; wal. tot omul, toatë fëptura. Dazu stimmen andere mit bem Artifel begabte Sprachen, als gr. πασα ή αγέλη, όλην την νύκτα, ή πόλις όλη, goth. alla sô hairda, ahd, aller ther liut, der liut aller n. f. f. Inch im Latein. ist die gewöhnliche Stellung totus iste mundus, totos hos menses, omnia mea bona. — 2) Medius nach Prapositios neu: it. per mezza la fronte, di mezzo il cielo (aber un uomo di mezza età von mittlerem Alter), sp. en media la fornaz Mil. 366, pr. per meias las palutz, vergl. das ahd. untar mitten then lerarin Grimm IV. 402. Go gestellt wird es endlich felbst zur Praposition, f. Cap. 6. - 3) Ambo: it. ambo le mani, ambedue gli occhi, altip. amos los brazos, amas mis sijas, entrambas las manos (nsp. ambos puños, entrambas partes); pg. ambas as mãos, ambos os dois; pr. am-

<sup>\*)</sup> altsp. zuweilen todo los hombres u. s. f. der Umgangesprache gemäß, die das s in diesem Worte vor los las nicht hören läßt. Auch altyg. todolos statt todos os.

dos los huelhs, ambdui li rei, auth ab ambas mâs III. 406; altfr. ambez dous les pais, andeuz les piez, nfr. fehlt; wal. ëmbe pertzile wie it. ambo le parti, ber Artifel jum Gubst. construiert, nicht embele pertzi. Diefelbe Stellung in andern Sprachen: gr. augorv τατν διαθήκαιν, goth. ba thô skipa Luc. 5, 7, ahd. beidu thiu skef, thiu skef beidu, engl. both the poets. - 4) Solus (blog, nur): sp. dexanse llevar de solos los cuidados; tengo sola una pena; pg. quem de só o amor se pagava R. Men. c. 12; ital. pfleat man solo hinter bas Subst. oder den Artifel zu ftellen: qui veder puoi l'immagine mia sola; la sola parola compone i lamenti; fr. la seule imagination en fait horreur. - ilber bas pr. eis (en eyssa la semana) s. ipse im folg. Cap. - Totus stellt sich in fo verschiedenen Sprachen außerhalb des Artifels vermuthlich darum, weil Zahlbegriffe (benn ein folder, ein bestimmt abschließen= ber ift auch totus, welches barum feine Grabation gestattet) hinter benfelben geordnet einen nach feinem Dage fcon befannten Gegenstand voraussetzen (bie zwei Freunde verließen ihn'), wogegen jenes ben Gegenstand nach feinem Mage erft zu bestimmen hat ('die Freunde verließen ihn alle, und zwar alle'). Wenn das Subst. an und fur sich keinen Artikel brancht, so bleibt er weg und man fagt it. tutta Roma, sp. de todo corazon, fr. à toutes jambes; so auch wenn totus für quisque eintritt (f. Cap. 3). Undere Sprachen laffen überhaupt in weniger bestimmtem Ginne ben Artifel meg: gr. navres ανθοωποι, goth. allái gudjans Mat. 27, 1, ahd. aller liut, alle man. Wie totus ist auch medius und solus zu beurtheilen. Was ambo betrifft, fo fett es zwar eine schon bestimmte Zahl (zwei) voraus, allein es fast biefe Zahl von neuem in ein Ganges zusammen und steht barum außerhalb bes attributiven Re= rus ('bie Freunde verließen ihn beibe').

20. Eine Card in alzahl, die von einer genannten oder gedachten Zahl einen Theil abzieht, pflegt mit dem bestimmten Arztifel verschen zu werden. Beispiele: it. delle sette volte le sei Dec. 3, 1; le due parti a se vuole tenere e'l terzo e della gente PPS. I. 16; sp. tres colpes le avie dado, los dos le sallen é el unol' ha tomado Cd. 768; seis christianos, los

quatro para el remo y dos muehachos Nov. 2; pr. de eine dugatz los tres V. 940; altfr. quatre manieres del mal d'idropisie, des dous puet l'um guarir, des dons altres ne mie TCant. 170; des senateurs sui l'un TFr. 533; nfr. des trois les deux sont morts Corn. Hor.; Numa est l'un des sept rois de Rome. Auch andere Sprachen, Die den Artikel befigen, kennen biefen Branch. Griech, tov nevte rag Svo poiρας νέμονται Thuc. 1, 10; nengr. από τὰ τέσσαρα απίδια έπηραν τὸ ενα David gramın, gr. mod.; αὐτὸς τὰ τέσσαρά 'σφαζε, των δυό ζωήν χαρίζει Millers Bolfel. I. 106; mhb. driu dinc, diu zwei sint êre und varnde guot, daz dritte ist gotes hulde Walt. p. 8. Wir wurden bie ngr. Beispiele übersetzen: 'von den vier Birnen nahmen fie eine ; 'vier davon todtete er, ben beiden andern schenfte er bas leben.' Go auch schon mhd. siben sper, der verstach er driu und ich vieriu Ulrich v. L. p. 74.

21. Wie ergeht es dem Artifel, wenn ihm ein Prono= men in den Weg tritt? Bebt dieses ihn auf oder konnen beide nebeneinander bestehen? Es wird alles auf die Ratur, bie Form, die Stellung bes Pronomens autommen; daß fammt= liche Mundarten auf gleiche Weise verfahren, ist nicht zu er= warten. 1) Dem Possessit war der Artikel in alterer Zeit nirgende ftorend, fpater mußte er in einigen Mundarten weichen; bas Genauere im folg. Cap. - 2) Das Demonftra= tiv verträgt fich mit ihm nur im Walachischen und nur bei vorausgehendem Nomen: entweder acest om oder omul acesta wie o avno ovios, aber nicht acest omul wie ovios o avno. - 3) Dem Relativ qualis ift der Artifel nothwendig, der hier zunächst an bas Demonstrativ erinnert (ille qui); auch bas it. che und fp. que nimmt ihn unter Umftanden zu fich, wovon im Relativsats. Als Interrogativ verlangt ihn qualis nur im Frang., wenn es fich auf mehrere genannte Begenstände bezieht, anders nicht: lequel aimez-vous mieux de ces deux tableaux-là? astfr. a ses clers prist conseil, li quels dirreit sa cause TCant. 41; felten prov. wie la qual tenriatz per meillor d'una domna etc. IV. 30; vgl. wal. carele dintru acestia? (wer von biefen?). Der Artifel hat hier feine be-

stimmende, unterscheidende Rraft und verhalt sich nicht gang wie im griech. o nocos. - 4) Dem unbestimmten Pronos men ware der unbestimmte Artifel überfluffig, der bestimmte wurde feine Bedeutung aufheben. Indeffen tonnen Kalle vor= fommen, worin er theils zur Begriffsunterscheidung theils wirklich pleonastisch herangezogen wird. a) Alter steht im Stal. mit unbestimmtem Artifel, zierlich auch ohne benfelben: un'altra volta, altra volta, non trovo altro rimedio; fubstantivisch nimmt es ihn an: un altro (uomo), un'altra (donna), die Form altri nebst altrui verschmaht ihn. Strenger wird er im Span. und Port. ausgeschlossen, wo man nur otro caballo, otro nombre, outro dia, o reino que outro pede faat. Prov. im Bth. v. 127 altre (sc. hom), 'aber un'autra (sc. domna) LR. I. 497. Franz. mit Art. c'est un autre homme; c'est bien une autre affaire; altfr. zuweilen ohne ihn: ne me ferez autre confort? Ccy. p. 11. Im Ahd. ohne Artifel fehr ublich, felbst ander fur ander man wie sp. otro. b) Certus wird ital. mit dem unbest. Art., span. port. und prov. ohne ihn, franz. mit oder ohne ihn gebraucht: un certo signore. en cierta ocasion, en certo dia, certain argent, (un) certain homme. Bei bem fpan. fulano und zutano ist ber Artifel un= ublich, pg. fulano, hum fulano. Wenn ber Lateiner unus quidam, ber Gothe ains sums fagt, fo find beibe Worter Pronomina. c) Im Stal. kann qualche, im Prov. und Altfr. chascun den unbest. Artikel pleonastisch zu sich nehmen: noch Regnier und Moliere fagen un chacun und in Bolfsmundarten, namentlich Cubfrantreichs, bauert bies fort. Das altfr. auquant wird gerne mit bent best. Art, verschen: ço dient li alquant TCant. 19, 19; des moines li alquant 146, 16 und fo trifft man auch li aucun Cey. v. 1846 und le quel que soit 3. B. GVian. 471. 663. - 5) Talis verschmaht in pravica= tiver Stellung bas Beleite bes unbeft. Artifels, in attributiver nimmt es ihn nothwendig nur im Frang, zu fich. Beifp. it. tale è il mio stato; io gli son tal vicino; in cotal guisa; sp. mi desgracia es tal; tal caballero andante; pg. nunca se vio tal desventura; pr. tal ieu soi e tal serai; ûs tals preziex LR. 1. 457; fr. tel étoit l'état des affaires; il faisoit un tel

bruit; altfr. meist ohne ihn. Neutrum: it. a tale io son venuto; sp. nunca tal creyera; fr. je ne vis jamais rien de tel. Den bestimmten gestattet sich wenigstens die span. und port. Mundart bei zurückweisendem talis: los tales escritores, o tal conselho, gr. δ τοιούτος ἀνήρ, ahd. der solshher. Oft auch geht ein Demonstrativ voran: it. tra questi cotali, quei tali cittadini, sp. esta tal señora, pg. estas palavras taes, sat. hie talis, ille talis. Über den Artisel bei talis im Sinne von quidam s. sols. Cap. — Tantus bedarf des unbest. Art. nicht: it. tanto uomo, travagli tanti, sp. tanto amor u. s. w.

22. Theilung artifel. - Gin eigenthunlicher Gebrauch des bestimmten Artifels hat sich besonders im Frangofischen geltend gemacht. Will man nicht ein Ganzes ober eine Mehrheit von Individuen, sondern einen Theil auf unbestimmte Weise, abhängig von einem transitiven Verbum bezeichnen, fo fett man bas Dbject nicht in ben artifellosen Accusativ, fonbern man bedient sich ber Praposition de, welcher man bas articulierte Nomen folgen lagt; Die Prap. nebst dem Artifel fallt mit dem Ausdruck bes Genitive gufammen. Man fagt alfo donnez-moi du vin; prêtez-moi des livres; j'ai trouvé des amis; und so bei Abstracten il me témoigne de l'amitié. Im Latein. wird de in diesem Sinne nach Berbis gebraucht um das Abgieben eines Theiles von einem funlichen Gangen zu vermitteln, wie im Griedy. ano, im Deutschen 'von' (f. Prap. de); ber Frangose trug biesen Gebrauch endlich auf abstracte Begriffe und gang allgemein gefaßte Gegenstäude über, worin die raumliche Bedeutung von de kaum noch fühlbar ift. Das mit bem Theilungsartifel bezeichnete Nomen fann ferner nach ber frauz. Regel burch vorgeseites à in bas Verhaltnis des Dativs treten: qui voudroit confier cela à des traîtres? und so fonnen andere Prapositionen vorhergehen wie in avec de l'argent, dans du vin; mit Ausnahme freilich von de, bas einen Plevnasums geben wurde (nicht se nourrir de de la viande, wohl aber se nourrir de viande). Richts hindert endlich, ben getheilten Begriff auch als Subject hinzustellen und zu fagen du pain me suffit, de l'eau vaut mieux que du vin. Noch ist dabei mahrzunehmen: ein dem Subst. vorangehendes Abj.

verwirft den bestimmten Artifel und lagt blog die Prap. de au: j'ai bu de (nicht du) bon vin; j'ai vu de belles maisons, d'assez belles maisons; Dat. à de bon vin, à de belles maisons. Drucken aber beide Momina einen einzigen Begriff aus, fo werden fie zusammen wie ein Snbst. behandelt: il a des belles lettres b. i. il a de la littérature. \* Bie tiefe Wurzeln indeffen diefer Redegebrauch geschlagen, so bleibt er boch aus vielen althergebrachten Phrasen verbannt (f. S. 9). Schon im Altfrang, fommt er, aber weit sparlicher und mehr seinem ursprünglichen Ginn gemäß vor, wie in den Liv. d. rois p. 213: pristrent del ewe (nach bem lat. hauserunt aquam); übrigens sagt man noch boire vin, savoir nouvelles, envoyer gens, saisir armes, doner gages, il y avoit sages hommes, on voit venir chevaliers, en ce bon val sont plaisirs excellens Mar.; oftere findet fich die bloge Praposition ohne Arti= fel: pourveez-moy de papier (nfr. procurez-moi du papier) TFr. 513. - Im Prov. scheint er noch feltner und lieber bei Moiectiven vorzufommen: trobaran de l'erba GRoss. 182; demanden de l'aigua 199; ai ieu de bons pensamens IV. 5; el n'ac de grans bens e de grans mals V. 45"; faran de grans assais III. 263; ieu sai de tals IV. 94°; ab las espazas et ab d'autres feramens GO. 311. - Im Stalianischen hat fich ber Gebrauch des Theilungsartifels gleichfalls fehr ausgebreitet, ohne jedoch fo streng zu binden wie im Frang.: es wird eben fowohl gesagt sono anni, wie sono degli anni che ci conosciamo. Man gibt hier, vielleicht mit zu feiner Unterscheidung, die Regel, den Theilungsartifel zu seinen, wenn er sich mit alcuno ober alquanto vertaufchen laffe; datemi pane bebeute

<sup>\*)</sup> Warum kein Artikel beim Adjectiv? Bielleicht darum: der Art. zeigt in unserm Kalle eine Gesammtheit an, von der man einen Theil abzieht, boire du vin bedentet 'von dem Wein überhaupt trinken'; das Adj. hebt vermöge seiner modificierenden Eigenschaft diese Gesammtheit auf, boire de bon vin ist 'von einem guten Weine trinken'. Das nachgesetzte Adi. ist dem Art. nicht im Wege, da est erst nachträgtich, appositionell modificiert: j'ai bu du vin rouge, du vin qui est rouge. Im Mittelh. sindet sich beidest ich trinke des guoten wines; ich trinke guotes wines.

Brot überhaupt, datemi del pane etwas Brot (alquanto di pane), beide Formeln = fr. donnez-moi du pain. Gleich iblich ist er bei Abstracten: ella ha della tenerezza per me; esso ha dello spirito; und auch im Berhaltnisse bes Dat. und Nomin. zeigt er sich: parlare a degli sciocchi; si trovano degli esempj. Bor Abjectiven ist ber Gebrauch schwankend, ber Artifel kaun zugelassen werden: si sentono di belle cose; vi aveva di valenti uomini Dec. 10, 4; gl'insegnavano di buone orazioni 7, 1; vi ha di ciechi uomini; ho delle buone nuove. Auch hier reicht ber Gebrauch hoch hinauf: ein Dich= ter vor Dante fagt sostene di gran pene PPS. I. 224; Dan= tes dimandar del pane Inf. 33 ift befaunt genug. - Die fpan. und port. Grammatik verwirft biese Anwendung des Artikels schlechthin und in der That kommen fast nur bei altern Didj= tern Beisviele vor; so im Cid nos daran del pan v. 681; cogió del agua 2811; casar con de aquestos mios vassallos 1773; bei Ruiz fallarás de las chufetas 989; bei Santillana fizo de buenas canciones Sanch. LXI; ovo de señalados hombres LVI; bei Gil Bicente dalde pan con del ayo 836; in ber Bolfspoeffe dar del vino, dar del pan SRom. p. 8; port. hi ha de homens ruis GVic.; emprestae-me do azeite of. III. 271; arrancam das espadas Lus. 3, 131. — Sin Walachischen ift er unbefannt.

## Drittes Capitel.

## Pronomen.

Der beträchtliche Neichthum an Pronominalbikungen, wovon Thl. II. 63—71 und 368—376 gehandelt worden, macht die Syntax dieses Redetheils etwas schwierig, da theils viele Synonyme vorkommen, deren jedes sein besonderes Necht hat, theils kleine Formverschiedenheiten eine große Verschiedenheit des Gebrauches im Gefolge haben, theils endlich mehrere diefer Wörter nur in einem bestimmten Casus oder Numerus üblich sind. Vor allem ist die Unterscheidung substantivischer

und abjectivischer Pronomina von Belang. Überdies gibt es gang abjectivisch gebildete, bie bas Befondere haben, baß fie teinem Substantiv vorgescht werden tonnen, indem fie selbst schon einen Substantivbegriff in sich enthalten oder auf einen folden gurudweisen. Die frang. Grammatit nennt fie ab fo-Inte im Gegenfatz zu ben rein adjectivischen, die fie conjunctive nennt, eine auch beim Versonalpronomen einaes führte Unterscheidung. Die Substantivpronomina find theils perfonlich theils fachlich (Neutra); jene werden oft burch Berbindung eines Abjectivpronomens mit homo ober persona, diese ebenso mit causa oder res gewonnen: it. ciascun uomo, ogni uomo, fr. chaque homme, toute personne, begl. it. questa cosa, che cosa, fr. cette chose, autre chose, pr. una res, nulla res, weniger gebrauchlich una causa, nulla causa. - Kur die Praxis ist noch zu merken: 1) Im Stal. wird cosa mandmal verschwiegen, z. B. questa veramente è graziosa; in questa trapasso sospirando P. Cz. 17, 2; baher nulla für das frühere nulla cosa. - 2) Einige walach. Pronomina bezeichnen das Neutrum durch die Endung a, wie aciasta (hoc), atëta (tantum), alta (aliud), so wie ben Plural burch bie weibliche Endung e, z. B. toate sent gata (omnia sunt parata), vorbi multe (multa loqui); bie ubrigen Sprachen fonnen letteres nicht ohne ein beigefügtes Substantiv, wie prov. totas causas bas lat. omnia ausbrücken muß G.O. 225a. - 3) Mehrere als Substantippronomina bienende Keminina perfonlichen und fächlichen Sinnes werben in einigen Sprachen als Masculina gebraucht: man fagt altital. nulla cosa è tanto gravoso PPS. I. 82; fr. personne ne sera assez hardi; rien n'est bon; on m'a dit quelque chose qui est très plaisant; andere Beispiele Thl. II. 373. - 4) Die ital. Pronomina colui, costui und cotestui tonnen im Ging. und Plur. bes Genitivzeichens, lui nebst lei und loro bes Dativzeichens und endlich cui und altrui beider entbehren: per lo colui consiglio; mi prese del costui piacer; per lo costoro amore; io dissi lui, io risposi lei (poet.); quella il cui bell' occhio tutto vede; alma gentil cui tante carle vergo; hanno potenza di far altrui male. Bei altrui, autrui ist bies auch im Prov., Alt, und Neufranz. gestattet, bei cui im Prov. und Altfranz.

## I. Personalpronomen.

- 1. Nos und vos pflegen sich, wenn sie eine Classe von Personen anzeigen wollen, mit alteri zu verbinden. So it. noi altre donne pensiamo così (wir Frauen unsrer Scits); pr. anc vos autres non demandetz venjansa IV. 136; so auch fr. nous autres, vous autres. Im Span. ist nosotros, vosotros nun ganz an die Stelle von nos, vos gerückt (Thl. 11. 74); letztere werden nur noch von einer einzelnen Person, im Canzleisstyl von einer Mehrheit gebraucht (nos los Inquisidores). Ind Port. ist diese Regel zwar nicht eingedrungen, doch wird von der Verbindung nosoutros, vosoutros sehr freigebiger Gesbrauch gemacht.
- 2. Bei dem Pronomen britter Verson haben einige Sprachen einen feinen Unterschied bes Gebrauches eingeführt, je nachdem es sich auf Personen ober Sachen bezieht. 1) Der Italianer hat fur biese Person bie beiden Borter egli und esso. Das Masc. egli, Pl. eglino, ift wenigstens im Nomin. nur für Personen üblich, auch ella, lui, lei, loro weisen lieber auf Perfonen. Esso aber gilt beliebig fur Perfonen und Sa= chen und pflegt überdies enphonisch für ersteres einzutreten wie in lui con essa statt lui con lei. — 2) Im Franz. ist nur ber Nom. und Acc. des britten Personals (il, lui, ils, eux; elle, elles) zugleich auf Sachen, Die mit Prapositionen begleiteten Formen (de lui, à lui, d'eux, à eux; d'elle, à elle, d'elles, à elles; contre lui, avec elle) nur auf Personen oder Personi= ficationen anwendbar; in Beziehung auf Sachen fett man en und y (unten S. 6) d. h. fur fie find Adverbia, die fein Geschlecht unterscheiden, gut genug. Diese strenge Scheidung perfonlicher und nichtversonlicher Gegenstande, wovon andre Mund= arten, wie die fpan. und port., nichts wiffen, ist auch im Franz. keine ursprüngliche. In ber altern Sprache hat fich die Regel noch nicht ausgebildet; man liest z. B. li hom est en lei (sc. la cité) SB. 532; vos conformeiz à lui (sc. exemple) 535; ja bei Schriftstellern neuerer Zeit z. B. Moliere werden Ber,

stieße wie par elles (les actions), pour lui (l'intérêt) gefunzen und gerügt. Indessen ist der Dat. lui und leur in Bezichung auf Thiere und Pflanzen gestattet und so sagt man coupez-lui les ailes (à l'oiseau); il faut leur donner de l'eau (aux plantes).

3. Im Frang. ift eine Bertretung bes Nomina= tive burch ben Accufativ, wovon Thl. II. 89 bei Aufstellung ber Formen die Rede gewesen, jum Gesetz geworden. Uberall namlich, mo bas Pronomen nicht lediglich die Person bes Berbums anzeigen, fondern fur fich felbst als Subject auf= treten will und barum auch ben Accent verlangt, genigen bie burch ben Gebrauch fast zu bloßen Formwortern herabgekom= menen Nominative je, tu, il, ils nicht mehr und beren Stelle nehmen die Accusative moi, toi, lui, eux cin; elle, nous, vous, elles konnte dieser Wechsel nicht treffen, da sie als Accusative ebenso lauten. Indeffen laffen sich jene nachbrucklichen Formen nicht unmittelbar zu dem Berbum construieren, vielmehr bleibt biesem die Begleitung der schwachen Rominative: man fagt moi je dis (ich fage), nicht moi dis. Unbere Beispiele: moi je n'en sais rien; lui il s'en alla; ils sont venus nous voir eux et leurs amis; lui qui me l'a donné; qui a fait cela? moi; il est plus riche que moi; je ferai comme toi; c'est toi (bas bist bu); toi seul. Dieser Accus. hat sich in ben Formeln it is me, it is him, it is her and ind Englische eingedrängt. Das Reflexiv soi steht gleichfalls als Subject, aber nicht für sich allein, sondern stets mit meme verkunpft: il faut conduire ses affaires soi-même; engl. he told me himself. Schon im Altfrang. find bie Accusativformen in Diefem Falle nicht unublich, vornehmlich nach den vergleichenden Partifeln que und comme; da aber die Nominative noch nicht so sehr verbraucht waren, so sind sie fast ebenso tauglich: man findet 3. B. je qui le ains (nfr. moi qui l'aime); je et vous; je par ma foi; il e sa lignée; il ou ma femme; il seuls, il mismes; und noch bei Marot je qui suis; je de ma part. Im Ital. ist es wenigstens üblich geworden, dem von essere abhängigen Pronomen die Accusativform anzuweisen: io non sono te; s'io fossi lui; auch che fosse creduto lui Dec. 3, 7; besgi:

nach come: egli è come me stesso; io sono padre come te; sei donna come lei.\* Die südwestlichen Sprachen wissen nichts davon.

4. Conjunctives Perfonalpronomen. - Für zwei casus obliqui, ben Acc. und Dat, beider Numeri bes Personals besitt die rom. Sprache zweierlei Formen, eine absolute und eine conjunctive (Thl. II. 68). Erstere findet statt. wenn der Pronominalbegriff hervorgehoben werden foll, daher ihr immer der Accent zukommt, lettere wenn der Accent bes Verbums überwiegt (er liebt fie, er liebt fie); \*\* von Vrapositionen abhangig, fann nur die erste eintreten. Die absolute Form steht daher dem Verbum in gewöhnlicher Wortfolge nach wie jedes andre Object, die conjunctive begleitet es unmittelbar, vor= ober nachstehend, und lehnt sich ihm oftere au, wovon das Rahere im 4. Abschnitt. Beispiele: it. ho detto a lui ed a lei und gli ho detto; vedo voi und vedovi; date a loro und date loro; sp. parece á mi und pareceme; digo á vosotros und os digo; vió á ti und te vió; fr. je ne loue que lui und je le loue; il conseilla à elles und il leur conseilla. Das Rentrum unterscheibet sich vom Masculin nur im Span. und Prov.: él le quiere, él lo quiere; sel lo quier, sel o quier; ital. fur beide Falle egli lo vuole, fr. il le veut. Die syntactischen Vortheile bieser Methode find einleuchtend: unbetonte Sprachtheile ziehen sich in fürzere aber doch deutliche Formen zusämmen und ordnen sich unter den Accent des Sprachtheiles, von dem sie abhangen. Indem zugleich die fur ben Dativ eingeführte Partifel ad wegfällt, wird eine Annaherung an die Methode der alten Sprache erreicht. Noch ist zu be-

<sup>\*)</sup> Ob schon Petrarca Son. 93 ciò che non è lei oder vielmehr ciò che non è in lei geschrieben habe, ist zweiselhaft. Auch im Prov. sind die Spuren jenes Gebrauches so spärlich, daß er kaum als einheimisch anzunehmen ist. III. 60 heißt est: mon escudier e me avem cor, in welcher Stelle auch das Subst, im Acc. steht.

<sup>54)</sup> Es ift gegen die Regel, wenn prov. Dichter das conj. Pron. hin und wieder im männlichen Reim d. h. betont brauchen: mor mi Flam. 31; gardatz los IV. 238; so auch ne: pagatz los ne 243.

merten: 1) Rur fur den Acc. und Dat. find conj. Pronomina eingeführt. Selbst bas verb. subst. nmß sich hier ben Acc. statt des Nom. gefallen lassen: it. io lo sono, io la sono; ip. yo le soy, yo la soy, yo lo soy, ellas las son; fr. je le suis, je la suis (f. Cap. 4, S. 2.) Daß hier nicht ursprung= liche aus ille illa illud entstandene Nominativformen, sondern wirkliche Accusative vorliegen, beweist fur die span. Sprache bie Form le, bie aufangs nur fur ben Dat. gultig endlich auch fur ben Ucc. eintreten mußte (S. 5.); auch spricht bafur ber vorhin wahrgenommene Misbrauch dieses lettern Casus. \* -2) Statt bes Reutrums wird auch bas Fem. la mit hinden= tung auf causa vornehmlich im Stal. und Span. und hier ge= wöhnlich in gewissen Phrasen gebraucht: it. voi me la pagherete; giacchè ho tempo, voglio un poco discorrerla; legarsela al dito (es fich hinter's Ohr fchreiben); ben ascolta chi la nota Inf. 15; l'ha fatta bella (hat es schon gemacht); sp. el mas diestro la yerra; dios te la depare buena; hacersela (einen hintergehen) u. a. m. - Der latein. Sprache ist diese Einrichtung befanntlich fremd, wiewohl sich verfürzte Formen wie mi fur mibi und nach Festus auch nis fur nobis finden, welche aber in der Lange des Bocals zu viel Umfang haben, um als toulose Sprachtheile zu bienen. Dagegen be= fitt biese Sprache auf ber andern Seite in den Encliticis met und pte ein genügendes Mittel den Begriff des Pronomens hervorzuheben. Gine vollkommene Analogie bietet bas Reugriech, bei der 3. Perf., insofern hier die lette Sylbe von avros, wie roman. von ille, ftatt ber vollständigen Form an= gewandt wird, z. B. δός το (it. dallo); τον γνωρίζω (lo conosco); θέλω τὸν γράψει (gli voglio scrivere); τὴν βλέπω (la vedo). Im Althodyd. låßt sich, sia, imo, inan in se, sa, mo, nan und im Mittelhochd. si, ez, im, in, ir in bloges s, z, em, en, er schwächen, wovon sich in unsern Bolksmund=

<sup>\*)</sup> Keine Accusativsorm ist das ital. vertrausiche aber auch bei guten Schriftstellern vorkommende la für ella, le für elle, z. B. la va così (so geht es); se le vi piacciono (le cose). Schon PPS. I. 32: se c'è fallanza, la è tua.

arten noch etwas erhalten hat; am weitesten aber gehen biese Anlehnungen im Mittelniederländischen. Auch Slaven und Alsbanesen haben Ühnliches (Thl. II. 69).

5. Beim conjunctiven Pronomen fommen verschiedene wohl zu beachtende Doppelformen und wirkliche Berwechfe= lungen der Casus vor. Jede Sprache hat hier ihre Besonderheiten. 1) Im Stal. gibt es a) fur Ucc. Sa. Masc. die doppelte Form il und lo: jene steht zierlich vor Consonanten mit Ausnahme bes s impurum, diese ift von allgemeinem Gebrauch: il vedo, lo sveglio, l'amo. b) Dem Dichter steht es frei, bas suffigierte mi, ti, si bem Reim zu Liebe in me, te, se zu verwandeln, alfo z. B. lodarme für lodarmi zu seten. c) Auch sonst trifft man bei Dichtern die absolute Korm. wo man die conjunctive erwartet hatte, 3. B. bei Dante: un poco me volgendo; che purgan se; per lui campare; mostrat' ho lui und dgl. Im Walach. ist dies das Herkommliche. - 2) Der Spanier hat drei Doppelformen: lo und le fur illum, los und les fur illos, le und la fur Kem. illi. a) Lo fur illum, die organisch richtige Form neben dem dativischen le, herrscht in der alten Sprache vor, doch findet sich le statt seiner schon einigemal im Gib (v. 663. 720), ofter schon bei Bercev und in den Werken des 13. und 14. 3h., ziemlich haufig im Canc. gen., bei J. bel Engina u. a.; vom 16. 3h. an wird es Regel, wiewohl sich lo hin und wieder noch hervorwagt, zumal bei Cervantes. Jest aber wird le als sprachrichtig betrachtet und man fann nur sagen le (nicht lo) veo. b) Der Plur. les, eigentlich Dativ, fur los ift bem Gib noch fremb; bald nachher aber tritt es hervor, z. B. Alx. 579: les pudo ventar; CLuc. p. 11: fué les ferir; und fo haufig bei Gpatern. Diesen Gebrauch bezeichnet die Grammatif als fehlerhaft. e) La als Dat, des Kem. ist bei den Neuern neben le fehr ublich. Man liest schon bei Cervantes sin repliearla mas; deseubríla el rostro; la dixo und bgl. - 3) Im Franz. wird das dem Imperativ anzusigende me und te mit den absoluten Formen moi und toi vertauscht: man sagt ne me donnez pas, aber donnez-moi, regardez-toi, schon altfr. pardonnez lo moi. Folgt aber ein zweites Suffir, fo bleibt me und te in seinem

Mechte: donne-m'en, nicht donne-moi-en. Im Altfranz. wird überhaupt moi, toi, soi, lui nach Gefallen des Schriftstelsters conjunctiv gebraucht: so moi est avis; ce poise moi; je vanterai moi; pour toi conforter; soi deplaire; pour lui veoir; noch im 15. und 16. Ih. pour tuer moy; de toy rendre; soy monstrant Ch. d'Orl.; soy trouvant Com.; soy rigoller Rabel.

6. Außer dem couj. Pron. gibt es noch zwei Prono= minalpartifeln, wodurch die 3. Pf. ille, wenn kein Rach= bruck sie begleitet, furz und bundig ersetzt werden kann; boch ist bieser Brauch nicht allen Sprachen gemein. 1) Das mit ber Prap. de bezeichnete Berhaltnis fann burch bas Abv. inde, it. ne, pr. en, ne, fr. en vertreten werben. Um üblichsten ift bies in Beziehung auf Sachen ober auf einen ausgesprochenen Sat, in welchen Fallen bas achte Pronomen (it. egli, fr. il, f. S. 2) nicht in Unwendung kommt. Beifp. it. quanto ne volete? (di quelle cose); ne fece una ghirlanda (de'rami); io me ne ricordo; ebenso prov.; fr. j'en ai assez; j'en suis content; qu'en pensez-vous? il pourroit en mourir (de cette maladie; d'elle ware falfd). Aber aud Personen werben auf biese Art angezeigt: it. noi n'avremo buon servigio (di lui) Dec. 3, 1; erane amante (di lei) Orl. 5, 64; pr. una'n sai (d'elhas); amicx a vos mi ren-e faitz en so que us plaia (wo en auf die 1. Pf. hinweist) I. 183; fr. il avoit deux fils, il lui en est mort un. Diefer roman. Gebraudy fchließt fich bem bes lat. inde, bas auf Sachen und Personen bezüglich fur ex illo, ex illis ober fur ben partitiven Genitiv eintreten fann, unmittelbar an; Urfunden bes fruhften Mittelalters geben ibn bereits zu erkennen; si inde potis manducare (fr. en manger) Form. B. n. 11; qui inde aliquid vult dicere Form. ital. app. Dem Spanier fteht nur bas Pronomen (de el, de ellos) zu Gebote; fur den partitiven Genitiv aber fett er bequem den Accusativ der conjunctiven Form (los, las), 3. B. romances, como los hay (fr. il y en a) para ciegos; un vaso de vino, si le hay. Doch branchte die alte Sprache ihr ende and pronominal: hagades ende sabor Cd. 2110; so ende bien certero Mil. 353; él non quiso ende (de la ganancia) parte Alx. 1294. Co benn and altpg.; que lhi de ende al-

guna cousa Eluc. I. 422. - 2) Kur bas mit ad bezeichnete Berhaltnis, sofern es bem eigentlichen Dativ nicht entspricht, fur welchen schon ein conj. Pron. vorhanden ift, wird bas Aldy. ibi, it. vi ober ci, pr. y, hi, i, fr. y gebraucht: it. io vi penso (a questa cosa); metteteci dell' acqua; ci vuol molto; pr. non hi vuelh tornar jamais (sc. al turmen); fr. j'y repondrai dans la suite (sc. à la lettre, mo à elle fehlerhaft ware, val. S. 2); je n'y ai pas pensé; je l'y ferai consentir. Diefes Ubv. ift auf Sachen und ganze Aussagen augewiesen; von Personen wird es faum gebraucht (fr. c'est un honnête homme, fiez-vous-y).\* Anch hier gieng bas lat. ibi, fofern es sich mit in ca re erklaren lagt, voran und auch bieses ist im fruhften Mittellatein fehr gang und gebe (Bfp. R. l. 62). Im Span, bleibt bas Pronomen: me fio en ello; no pienso en ello. - Übrigens behalten beide Abverbien baneben ihre ranmliche Bedeutung: it. me ne son tornato; vi vado; non ci sono stato mai; pr. ieu m'en anarai; tot lo bês hi es; fr. il en vient; j'y passerai; span. de alli fur inde, alli (aqui) für ibi.

7. Pronomen reverentiae. — Die Aurede an eine einzelne Person kann in allen rom. Sprachen mit tu geschehen und dem Walachen ist dies, wie dem Polen, die einzige Bezeichnung der 2. Person geblieben: selbst der Kaiser wird möria tà (deine Wasestat) angeredet. Allein in den andern Sprachen hat sich ein höstlicher Plural vos und endlich in mehreren selbst die Answendung der 3. Person d. h. eine indirecte Aurede geltend gesmacht, wobei ungrammatische Constructionen zur Regel geworden sind. 1) Vos (Posses, veranlaßt, wie schon Dante sagt (dal voi che prima Roma sosserie Par. 16, 10), durch das nach dem Borgange römischer Kaiser von Fürsten in Ansspruch genommene nos statt ego, ist den ältesten roman. Schrists

<sup>\*)</sup> Prov. sindet sich y auch für den ächten Dativ der Person, näunlich für li, &. B. lo y dirai (fr. je le lui dirai) I. 185; lo y cossen IV. 299; la y deman 245. Da meines Wissens dieses y nur nach lo oder la sich zeigt (denn in den widersprechenden Stellen LR. III. 452a läßt es sich als Nov. verstehen), so ist es vielleicht nur eine euphonische Abkürzung von li.

denkmålern schon vollkommen geläufig und brangte bas natur= lichere tu immer weiter gurud. Mur die Sprache ber Liebe und vertrautesten Freundschaft so wie andrerseits bes Zornes und der Berachtung bedient fich der Anrede mit tu; gegen febr ! geringe Personen ift es von Seiten hoher gestellter gleichfalls noch in Unwendung. Auch dem hochsten Wesen und den Beiligen gegenüber blieb man ber alten Sitte getreu, wiewohl vos im Mittelalter hier nicht unablich war und im Span. zum Theil noch ublich ift. Etwas verschieden stellt fich die Sache in ber Dichtersprache. Die altere Poesse weicht zwar von ber Sitte des Lebens gewiß nicht sonderlich ab: vos greift schon fehr weit, ist aber von tu noch nicht so scharf geschieden, ba beide haufig gegen bieselbe Person gebraucht werden.\* Span. prov. und altfrang. Dichter wenden jenes gang gewöhnlich auch auf personificierte Gegenstande an: bas Berg, ber Bebante, ber Stolz, ber Tod, die Welt, das Blut fogar (f. Num. p. 86) werden mit vos angeredet. \*\* Dagegen hat die neuere Poesse dem classischen tu wieder mehr Spielraum gestattet und es zumal in Darftellungen aus der alten Welt wieder geltend gemacht. Ital. Dichter fuhren biefes Wort z. B. gegen vornehme Bonner, Petrarca gegen J. Colonna, Taffo gegen 211= fond, wahrend Arioft den Cardinal Hippolyt, wie auch Camoens seinen Ronig im Plural anredet. In der frang. Littes ratur bleibt vous bis gegen das 16. Ih. herrschend: noch Karl v. Orleans redet Gott mit vous an (dieu par vostre courtoisie p. 203); aber Marot braucht in gleichem Falle so wie ge= gen hohe Personen nur tu (approche toi Charles! und das.)

<sup>\*)</sup> Nicht minder häufig im Mittellatein: nolui sine consilio vestro; tu autem dixisti Greg. Tur. 5, 19; ut dignemini quasi firmo amico tuo Form. B. 1; tu domine mi rex, audiat me clementia vestra Fl. XXXIV. 474 (a. 985).

<sup>\*\*)</sup> In übereinstimmung hiermit werden Personificationen zuweilen mit dem Titel Berr oder Frau begleitet. Prov. mit En und Na: En Leutatz (made. gebraucht) LRom. 1. 413, Na Discordia Poef. D. Troub. 200; fpan. mit Don, Dona: Don Jueves, Dona Quarcsma Rz. Befannt ift bas mho, hêr Meie, vrou Minne.

und diefes hat fich im Denftyle behanptet. In ber Tragobie gilt das formlichere vous zwischen Personen hohern Ranges, tu gegen Geringere, zuweilen unter Liebenden, alles in übereinstimmung mit den Sitten ber Gegenwart. - Fur die Soutax ift als gemeinromanisch zu merken, baß bas Berbum bei vos in den Plural gesetzt wird, das Abjectiv oder Particip sich aber nach Genns und Numerus ber angeredeten Versonen rich tet, also ital. zu einer Person voi siete arrivato (nicht arrivati); voi siete bella (nicht belle); fp. vos sois llegado; vos sois hermosa; fr. vous êtes arrivé; vous êtes bonne. Das fruhere Mittelalter aber fagte ftreng grammatifch von einer Perfon vos estis inhonorati (f. Grimm IV. 300) und fo halten es noch jest die Rengriechen; allein ber übergang von der grammatischen zu jener sinnlicheren Construction war von felbst gegeben, ba bas prabicative Subst. sich an ben Rumerus des Pron. nicht binden fonnte: voi siete donna, voi siete donna graziosa mußte nothwendig voi siete graziosa nach fich ziehen. In der Rede an mehrere Personen hat die Sprache feine Unterscheidung dieser zweiten von ber ersten Stufe er= reichen fonnen: voi siete arrivati,, vosotras sois hermosas, vous êtes bonnes kann die Anrede mit tu und vos voransseigen lassen. - 2) Bei vous ließ es der Frangose bewenden,\* bie übrigen Bolker trieben die Unterthanigkeit weiter. a) Der Ita= lianer gab vostra signoria (eure Herrlichkeit), gesprochen vossignoria, geschrieben V. S., anfangs nur vornehmen Personen, endlich jedem, ben er zur gebildeten Classe rechnet, wiewohl bei einiger Bekanntschaft Gleichstehende leicht wieder zu voi greifen. Das stellvertretende Pronomen fur V. S. ift ella, (Poffess. suo), fur mehrere elleno (Poffess. loro), welche aber anch verschwiegen werben burfen. Die altesten Schriftsteller lassen auf vostra signoria voi statt ella folgen, fallen also in bie 2. Perf. zuruck (f. Guittone lett. 26, bogl. CN. 10: dinanzi alla vostra signoria domando che mi facciate). Fiir bie cas. obl. gelten, wenn man ohne Nachdruck rebet, Die Formen le,

<sup>\*)</sup> Rur du fehr Sochgestellten spricht der Geringere in dritter Person, 3. B. son excellence veut-elle que je lui racoute ce qui s'est passé?

la, Pl. loro, le. Das auf V. S. ober ella bezügliche Particip ober Abjectiv wird ihm am besten grammatisch gleichgesett, wiewohl manche es auch hier halten wie bei voi. Beispiele: V. S. è stata sempre bene? ha (ella) da comandarmi qualche cosa? perdoni signora; ascoltino un poco; serva umilissima di lor signori (von Ihnen, meine Herrn); ho da supplicarla; se le piace; gliene sarò obbligato; non faccio che secondare la sua (auch la di lei) inclinazione; son serva loro. Statt bes Nomin. ella und elleno bedient man fich indeffen gemeinhin bes Acc. lei und loro, ein neues Beispiel ber Begunstigung dieses Casus: dove va lei? loro Inglesi sono ricelissimi und bgl. Unser beutschjes Sie hat die doppelte Un= ahnlichkeit mit ella, daß es Plural ift und (nach Grimm) aus früherm Er gesteigert einen concreten Titel (ber Berr), nicht bas abstracte Ener Gnaben vertritt; es fteht barin hinter ella zurud, das es feine Unterscheidung bes Rumerus erlaubt. b) Dem ital, vossignoria entspricht bas span. vuestra merced, abgefürzt in usted, Mt. vuestras mercedes, ustedes, geschrieben Vm., Vmd. Pl. Vms., Vmds. Dieses Höflichkeitspronomen hat in neuern Zeiten allmählich fehr weit um sich gegriffen, boch wird vos (nach dem Worterb. ber Acad.) immer noch von Geringeren gegen fehr Vornehme und ums gefehrt gebraucht. Bertretung von usted burch ella findet nicht statt, man muß jenes wiederholen; fur Dat. und Acc. aber find die Conjunctiva anwendbar. Das Partic. und Abj. rich= tet sich per synesin nach bem Geschlechte bes Angeredeten. Beispiele: digame vuesa merced; vuestras mercedes se queden á la puerta; no diga Vmd.; no digan Vmds.; soy de Vmd; Vmd. quedará satisfecho; Vmds. sean bien venidos; le quiero decir; yo se lo daré á entender; pleonastisch (f. S. 9) yo las hallé á Vms.; mit unterbrudtem Vmd.: si otra cosa quiere; no lo entienden. Das Possess. su verstärkt sich oft noch mit Vm.: beso sus manos de Vm.; sus muchas qualidades de Vm. señora. Das gleichbedeutende port. vossa mercé, gespro: chen vosmsé (vertraulich vossé), geschrieben V. M., folgt. bers felben Regel. c) Im Walady, hat fich, bem ital. vossignoria gleichstehend, dumniata eingeführt, Dl. dumniile voastre, wozn aber das Verbum in der 2. Perf. statt der 3. construiert wird, ein neuer Fall gestörter Congruenz: unde ai sost dumniatà? (wo sind Sie gewesen? Buchstäbl. ubi suisti dominatio tua?) ce cugetzi dumniatà? (was densen Sie?). Nicht and ders werden neugr. Titelwörter behandelt: ἡ εὐγενεία σου ηξεύρεις ότι σὲ ἀγαπῶ. Übrigens geht man von dumniatà zu einfachem tu über: eu am trömös dupë dumniatà, së le chiëme (ich habe nach Ihnen geschickt, daß man Sie ruse). — Für die verschiedenen Stusen der Anrede gibt es in einigen Sprachen eigene Verba: msat. tuissare, vobisare, sp. tutear, vosear, fr. tutoyer, it. nur dar del tu, del voi, del lei.

8. Reflerin. - Menn bas Pronomen erfter und zweis ter Person Ruckbeziehung auf sich felbst nimmt, so wahlt es im Latein, ben Ausbruck fur biefe Beziehung aus ber Reihe seiner casus obliqui wie in ego me laudo, tu te laudas. Bon diesem Gesetz haben sich die Tochtersprachen nicht entfernt. Ift bas Subject eine britte Verson, so wird die Ruckbeziehung ebenso mit bem Pron. britter Person se, sibi, sui bewirft: omne animal se diligit; malus sibi nocet. Letteres ist vor zugsweise das reflexive Pronomen, baber ihm der Romin, ganz abgeht. Die cas. obl. des Demonstrative is (des Determina= tive) bienen bagegen gur hinweisung auf einen Gegenstand, ber nicht Subject bes Sates ift. Befindet fich bas Pron. im Nebensate, so wird die Ruckbeziehung auf bas Subject bes Hauptfates gleichfalls burch bas Reflexiv vollzogen: multi nil rectum nisi quod placuit sibi ducunt; Herculi Eurystheus imperavit, ut arma sibi afferret. Schwanfungen fommen vor; wo g. B. feine Zweidentigfeit entgegensteht, wird auch is ftatt bes Reflerivs gesett: Camillus mihi scripsit, te locutum esse cum eo (secum); dicam cognatis, ut bona mea inter eos (se) partiant. - Wie hat fich bies Berhaltnis nun im Romani= schen gestaltet? Die Mundarten stimmen ziemlich zusammen, boch wird die frang. beffer fur fich allein betrachtet. 1) Sat bas zuruchweisende Pronomen fein Subject in bemfelben Sage, so bleibt bas Reflexiv fast überall ungestört, zumal läßt sich bas unmittelbar zurückführende conjunctive so (eglino si maravigliano) nie mit ille, bem Determinativ ber neuen Sprache,

vertauschen. Beisp. it. diceva fra se; dicevano fra se; eglino non pensano che a se; erano fuor di se; sp. hace esto de sí mismo; hacen mal á sí; no estan en sí; pr. pensava entre si; dieus vos a mandat a se venir. In reciprofer Bebentung findet fich im Stal. hinter Prapositionen loro: dicevano fra loro (untereinander, sp. decian entre sí wie lat. inter se); domandavan tra loro; im Prov. wird hinter Prapofitionen der Plural des Reflexivs überhaupt gemieden und lor oder els porgezogen: las dompnas lo partran entre lor IV. 69; son abraizat en els mezeus (sibimet ipsis accensi sunt) GO. 1ª. Umgekehrt tritt bas ital. seco als eine bequeme Korm für con lui, con lei ein, 3. B. quel ben perdut'hai seco (mit ihr) P. Cz. 22, 2; a partir seco (mit ihm) Son. 317; vgl. prov. sezia lonc se (neben ihm). - 2) Hat das gurudweisende Pron. sein Subject in einem andern Sate, fo wird statt bes Reflexive bas Determinativ ille gewählt, und so sagt man it. egli disse a colui che l'aveva invitato (qui se invitaverat); egli pregò Filippo, che sedesse con lui (ut sederet secum); fp. decia tambien al que lo habia combidado; rogó a Philippe que se sentase con él; pr. endrepetava a els en totas las escripturas que eran de lui meteis (interpretabatur illis in omnibus scripturis, quae de se ipso crant) GO. 1124. Wenn schon die classische Latinitat schwanfte, fo neigte fich bie finkende mehr und mehr zu diefer Musdrucks= weise; so bei Petroning: scripsit ut illi (sibi ipsi) semen mitteretur. Auf benfelben Weg gerieth bie hochdeutsche Sprache, wogegen bie gothische bem Reflexiv tren geblieben: lat. dicebat ei qui se invitaverat lautet goth, qvathuth-than jah thamma háitandan sik; ahb. thô quath her themo ther inan ladota. Daffelbe ift ber Fall bei Infinitiven und Participien, die fich in ben Relativsatz verwandeln laffen, wie it. egli aveva veduto un uomo imporgli la mano (sibi imponere). Seco aber kann auch im Nebenfage stehen bleiben : la donna attenta stava, acciò che nulla seco (bei ihr) il mago avanzi Orl. 4, 23. — Im Frangofischen verhalt es sich mit bem conjunctiven se wie in ben andern Sprachen; fur soi und lui gelten folgende Bestimmungen: 1) Soi reflectiert un=

personliche Begriffe: man fagt le vice est odieux de soi. 2) Desgleichen unbestimmt genannte Perfonen, befonders uns best. Pronomina: chacun travaille pour soi; on pense trop à soi; prendre garde à soi; aber doch, da es nicht gerne im Plural gebraucht wird, quelques-uns dirent en eux-mêmes, also wie schon prov. 3) Lui weist auf bestimmte Personen: le Pharisien prioit en lui-même; il prie Philippe de s'asseoir près de lui; so auch altfr. le duc disoit en lui; Artus por faire de lui parler (von sich) Brut. II. 34. Mit coni. Pron. il dit à celui qui l'avoit invité (qui se invitaverat). 4) Zweibentigkeiten auszuweichen wird statt lui auch soi zugelassen und so sagt man qu'il fasse autant pour soi que je fais pour lui. In der alten Sprache und felbst in der neuern lagt es sich auch außerdem betreffen , 3. B. la roine . . . ses amies fist à soi venir Brut. II. 104; mil damisiax avoit à soi 108; Jésus connoissant en soi-même. Die fraux. Methode hat hiernach die Eigenheit, daß lui felbst im einfachen Sate reflectiert, ein Geschaft, bas auch auf andern Sprachgebieten bem Determinativ zugewiesen wird. Nachlas figere Schriftsteller setzen es sogar für ben Acc. se; Comines 3. B. faat: ces gentils-hommes s'estovent desarmez pour eux rafraichir (p. 503); auch Kroiffart begeht diese Berwechslung Sfter.

9. Pleonastisches Personalpronomen. — 1) Zuweisen wird dem Berbum nach bereits ausgedrücktem Subsiect noch das 3. Personal im Nominativ pleonastisch beigessigt, vornehmlich im Franz., z. B. la fille done du plus grand roy du monde, elle est à toy Mar. II. 293. Wenn hier das Pron. dazu dient, das durch andre Redetheise vom Berbum getrennte Subject wieder auszunehmen, so wird es dagegen in der Sprache des -altsr. Epos dem Subject pleonastisch unmitstelbar beigesigt, wie in den Stellen: reis Corsalis il est de l'altre part Rol. 35; li niez Marsilie il est venuz ds. 24. Vielleicht ist es ersaubt, diesen Brauch sür einen germanischen zu nehmen. In dänischer und schwedischer Volkspoesse ist er ganz einheimisch, der ältern hochdentschen Mundart nicht uns bekannt, wiewohl das Pron. hier sieber dem Subject vorands

geht (do wafent er sieh drate Karl der vil reine), und noch jest unfern Dichtern fehr geläufig: 'ber Thurmer er schaut'; 'das Rind es benkt'. - 2) Oft wird mit bem conjunctie ven Pron. auf einen vorangegangenen cas. obl. zurückgebens tet ober ein nachfolgender angefündigt, eine im Gubwesten bis auf die neueste Zeit ungemein übliche, bei vorangestelltem Subst. fast zur Regel gewordene Rebeform. Stal. Beispiele: quell'uomo non lo posso vedere; eccolo quell' impertinente. Span. aquelas non las puede lebar Cd.; capa no la tenian; á mi hermano le parece; á él le pesa; le dixo el señor á la Magdalena; damos vos en don á vos; port. as merces os rreys as daão CGer.; a meu pai já lhe peza; a mim bastame saber; nos ficou a nos. Prov. de sol lo dig n'ai eu lo cor jauzen III. 371; li volia gran bê ad cla V. 46°; altfr. ceste bataille voirement la ferum Rol. 35; del vin asez nus en donastes Charl. 27; cornerunt li les orilles a celui (tinnient ei aures) LRois. 12. Im Renfrang, ift es Regel, bas abfolute Pron. burch ein vorangestelltes conjunctives anzukundigen: il me l'a dit à moi; on leur a répondu à eux. Audy wal. pre noi ne deseptë (nos excitant); m'au trimis pre mine (misit me). Alte Urfunden aus Spanien und Franfreich geis gen diesen Pleonasmus haufig: ipsam civitatem restauramus eam Fl. XL. 365 (a. 760); ipsas piscarias, quas dicitis, habuit eas antecesor meus XIX. 368 (a. 961); ipsas villas senior meus michi eas dedit HL. I. 25 (a. 782); ut quasdam villas . . . eas confirmare non denegaremus Mab. II. 696a (a. 845). Ift ber vorangestellte cas. obl. burch mehrere Worter vom res gierenden Berbum getrennt, fo fam ber Pleonasmus die Dentlichfeit fordern, wie er auch die Inversion begünftigt (vgl. im 4. Abschn.): it. di quest' anime stanche non poterebbe sarne posar una Inf. 7; sp. la sama de mi helleza pocas lenguas hay que no la publiquen Nov. 10; pg. a lenguagem daquella terra nam a sabiam R. Men. c. 6. Wie aber auch ein vorangestellter Mominativ burch bas Pron. berichtigt werden fann, biefer Punct bleibe ber Wortstellung aufbehalten. - 3) Cbenfo wird auf ein im cas. obl. ftehendes Relativ gurudgebeutet, fei ber Cafus auch fo beutlich bezeichnet, baß er feiner Rachhulfe

bedarf. Stal. Dichter fagen: fortezza cui valenza di coraggio la chiama alcuna gente BLat. 111; ombre ch'amor di questa vita dipartille Inf. 5, 69; Boccaccio: tu hai un'altra cosa che non la ho io 3, 10. Span. und Port. überall üblich: el rev que la naturaleza lo hizo S. Prov. 148; las ramas que el peso de la nieve las desgaxa Garc. egl. 1; romances que los cantaba Nov.; aquella region do no se espera en ella un dia sosegado Num. 2, 2. Altfr. de qui . . . doit li renons de lui aller. Entsprechend neugr. δ ανθοωπος, τον οποίον σήμερον τον ίδα. Wenn aber Terenz fagt Ad. 3, 2 quem neque fides neque jusqurandum neque illum misericordia repressit, so foll illum bas entfernte Object ins Gebachts nis rufen, eine Rucksicht, mit welcher ber roman. Gebrauch gewiß nicht zusammenhangt. - 4) Den Abjectiven totus und ambo wird, wenn sie absolut und im cas. obl. stehen, ublicher Beise das conj. Pronomen beigegeben, bas hier gewiffer= magen in die Rechte des Artifels eintritt (S. 36). Go ital. mit Substantiv: egli ama tutti i siori und gli ama tutti, tutti gli ama; fp. todos los quebrantaron; á amas (b. i. ambas) las cubrió Cd. 2817; pg. deos que todo o manda; pr. todas las mescre III. 69; ambedos los retê IV. 100; fr. je les aime tous. Bgl. neugr. Saa ra hxovoa, 'ich habe es als les gehört'; 'ich sah sie beide'. - 5) Im Griech, Lat. und Deutschen wird ofters ein Dativ bes 1. und 2. Personalpron. fur bas Gefühl eingeschaltet (dat. ethicus) wie de xalos uoi δ πάππος! quid mihi Celsus agit? 'bas war bir eine Ge= schichte!' Scheidet man die Falle ab, worin bas Pron. bem Berbum medialen Sinn mittheilt und also in hinsicht ber Person immer zu dem Subjecte stimmen muß (it. io mi taceva), fo scheint diese Sitte hier weniger vorzukommen. Doch ist das mit mihi oder vobis verbundene ecce hieher zu rechnen, als: ecce tibi Sebosus; it. eccoti un nuovo accidente; altip. asevos doña Ximena; pr. vecvos l'emperador; altfr. es-vous un messagier; wal. eaccëtëlu.

10. Eine Um schreibung bes pers. Pronomens geschieht prov. und alter. mit corpus (corps, cors), so daß meum corpus so viel wie ego bedeutet. In der ersteren Sprache ist

bies am meisten üblich z. B. non puescon mesclar vostre gent cors encontral' mieu (baf fie euren schonen Leib gegen ben meinigen nicht erzurnen fonnen, b. h. euch gegen mich) III. 142; quel' vostres cors so teinh' a mal bf. 8; bem' meravil cum vostres cors s'orguelha 22; ieu non sai . . . son cors s'el s'azauta de me Jfr. 90a; altfr. mon corps se pendera (ich werde mich hangen) QFA. v. 564; mes corps est liiés du fort lien de mariage Ccy. 8; so auch le cors Rollant pleos nastisch für Rollant, f. Rol. 24. Im Alltspan. fann euerpo Person, Leben, Seele bedeuten: man trifft Bacus, un cuerpo venturado Alx. 218, vgl. Mil. 850. 869; mando vos los cuerpos servir Cd. 1880; quitar el cuerpo 1043; alegrósle tod' el cuerpo 3195; puso el cuerpo en aventura (magte das Les ben) Sanch. 175. And ber Romer sette corpus wie ber Griech. σωμα für Perfon (salvete optuma corpora bei Ennins ex Med.). Abstracter, so wie das rom. corps und noch weit ublicher, ist bas mbb. lîp: got hazze sînen lip = pr. dieus azir son cors; Sîvrides lîp = altfr. cors Rollant; mîn lîp der was gedanke vol; ir lîp ist vrô; ez bekumberte mînen lip. Die neuern roman. Sprachen verwenden in pronominalem Sinne bas classische persona, weniger bie alteren: it. struggon di dolor la mia persona = me GCav. 282; campatemi la persona CN. 88; pr. guarda ma persona IV. 421. Man vergleiche noch engl. no body, every body.

## II. Poffeffivpronomen.

1. Einige Sprachen besitzen ber Formen zwei, eine conjunctive und eine absolute, in den übrigen gilt dieselbe Form sur beide Beziehungen. 1) Im Span. ist mi, tu, su und mio, tuyo, suyo conjunctiv, aber nur die lecktere Form zugleich absolut: mi amigo, el amigo mio; aquel es enemigo tuyo y no suyo; el mio, lo mio, los mios (altsp. lo so statt lo suyo, z. B. Cd. 986). Die zweite Form ist nicht nachs drücklicher als die erste, daher werden sie gleichbedeutend nes beneinander gestellt: mal tratas mi amor y la se mia; mi bien y gloria mia! 2) Auch dem Provenzalen ist mon, ton,

son und mieu, tieu, sieu conjunctiv, das zweite zugleich abs solut: mos amics, lo mieus amics; no sia sacha la mieua voluntat, mas la tieua; despendre lo sieu. — 3) Bloß cons junctiv ist franz. mon, ton, son, bloß absolut le mien, tien, sien (altfr. auch conjunctiv, Thl. II. 86. 87). Lestered ist in prådicativer Stellung kaum mehr üblich: statt ces fruits-là sont miens sagt man besser sont à moi, ce livre est à vous; ital. aber questa casa è sua, sp. este jardin es tuyo, pg. isto he meu.

2. Über bas bis hicher aufgesparte Berhaltnis gum Artifel ift Folgendes zu erinnern. 1) Der bestimmte Urtitel ist bem griedischen Possessiv wesentlich (6 oos doodos), das gothische braucht ihn felten (so giba theina), das alts hochdeutsche häufig (thaz minaz bluot). Im Romanischen begrunden die verschiedenen Formen des conjunctiven Possessivs (benn nur von diesem ist hier die Rede) fo wie die verschies benen Sprachperioden einen Unterschied: Formen, die dem Subst. nur vorangehen, lofden ihn in neuerer Zeit überall and, Formen von beweglicher Stellung (f. im 4. Abschnitt) vertragen sich mit ihm. a) Das ital. Possessiv verlangt den Artifel (il mio libro, il libro mio) unter folgenden Ausnahmen: a) Berwandtschaftsnamen im Sing, gesetzt stoßen ibn von sich: mio padre, vostra madre, loro zio; \* wird ber Ber= wandte namentlich unterschieden oder wird ein Attribut beigefügt, so ist ber Artikel wieder an feiner Stelle: it vostro figlio Antonio, la vostra signora madre, la sna bella moglie und so überall im Plural: le vostre mogli it. s. f. b) Des= gleichen abstracte Titel, im Singular: vostra Maesta, sua Santità. Regel und Ausnahmen aber find nicht ftreng: haufig wird der Artikel unterdruckt oder zugelaffen, wo die Gramma= tik ihn vorschreibt oder verwirft. - b) Das span. Possessiv mi, tu, su hebt den Artifel überall auf: mi libro, sus caballos; bie alte Sprache aber fette ihn nach Willfur: ber Cid hebt an de los sos ojos und noch im 15. Ih. trifft man ihn bei Santillana, J. de Mena, im Cancionero general und fpå-

<sup>\*)</sup> etwa weil fie Gigennamen gleich gelten, feiner Individualisierung bedurfen? Althochd. ift min fater und der min fater gleich gut.

ter in volksmäßigen Gebichten, beren Styl Cervantes nachabmend in einem Liedehen la mi madre fagt, Nov. 7. Wenn fich Don Quirote baber autif ausbruden will, fo fpricht er la vuestra fermosura. Das andere Possessiv mio, tuyo, suvo fügt sich wenigstens hinter bas articulierte Subst.: el suceso mio, los sucesos nuestros. — c) Das port. Possessiv wird fast wie das ital. behandelt: es wird mit oder ohne Artifel, im lettern Kalle vor Bermandtichaftsnamen und Titeln, ge= sett: a minha casa, minha casa, meu tio, minha mai, teus filhos, vossa Magestade. Über eine veraltete abgefürzte Form f. Thl. II. 79. - d) Das prov. mieu, tieu, sieu liebt bent Artifel: la mieua ma, los mieus neletz, lo tieus renhatz, li tiei sospir, per lo nostre salvamen, per los nostres peccatz, aber auch mei oill, nostre senher; mon, ton, son verwirft ihn: mos paire, tos cors. - e) Dem franz. mon, ton, son ist er durchaus fremd. Die alte Sprache hielt es fo: mis, tis, sis und mes, tes, ses gestatten ihn nicht, wohl aber mien, tien, sien mit bem Kem. moie, toie, soie (ober mieue, tieue, sieue), 3. 3. les meies leis TCant. 68, 21; par le soen deu Rol. 4; la sue grant ire 154; bagegent deus li doinst sue amur (f. Thl. II. 86. 87.). Der Artifel reicht indeffen bis in bas 16. 3h., wo Marot und Rabelais noch fagten le sien traiet, les membres siens. - f) Daß das walach. Possessiv den Artifel nicht miffen kann, ward Thl. II. 93 angeführt. Auch Personennamen fordern ihn und männliche weisen ihn alsdann hinter fich: Petrul meu, Dat. Petrului meu, ohne Voff. lui Petru. Indeffen tonnen ihn Verwandtschaftsnamen im Sing. entbehren wie im Stal.: frate meu, soeru seu. - 2) Inch ben unbestimmten Urtitel mit bem Poffessio gu construieren find bie roman. Sprachen befähigt und hierzu bient die absolute Form. Dabei ist zu beachten: wie ital. il mio servitore ben Diener bedeutet, den ich habe, so un mio servitore einen Diener, ben ich habe (servum aliquem meum), nicht einen von meinen Dienern (unum ex servis meis), wofür uno de servitori miei gesagt wurde.\* Span. un criado

<sup>\*)</sup> Zuweiten gang pternastisch: avea una sua moglie CN. 112; aveva

mio (una su hermana statt suya DQuix. c. 35); pg. hum men amigo, hum filho seu; pr. ûs miens amiex (zuweisen mit bem andern Poss. ûs sos filhs V. 880); altfr. un suen humme. un soen drut, un lur deu Tervagant, un vo ami RCam. 78, un mien allie Mont. Der neufrang, Sprache ift biese giers liche Verbindung nicht mehr vergonnt: ihr steht nur ber pars titive Genitiv gu Gebote. - Ebenfo vertragen fich unbeftimmte Pronomina und Zahlwörter mit bem Poffeffiv, besondere im Stal.: gli altri suoi consorti, alcun suo atto, ciascun vostro parente, nessun tuo passo, nulla sua tenzone, ogni lor casa, tanti amici suoi, duo miei sensi, tre nostri cittadini, mille miei mali; span. algun escritor nuestro, sin ningun mericimiento vuestro, qualquiera razon tuya, con mucho dolor suyo, con tanta solicitud mia; port. outro seu irmão, qualquer meu amigo; pr. nulhs mos plazers II. 238; altfr. un mien autre hostel TFr. 527, quelque sienne devotion Mont. 1, 3. Alhd. und mhd. wie ital.: ein thin gisibba, ein mîn wange, dehein sîn kint.

3. Personal für Possessiv. — 1) Im Griechischen werden die Possessiva erster und zweiter Person häusig durch den Genitiv der Personalia und das der dritten fast immer durch den von avros vertreten. Im Latein. ist dies bei dem Genitiv des Besitzes nicht gestattet und wo es vorkommt, erstlärt es sich als Gräcismus. Auch im Noman. ist es nicht Branch zu sagen il libro di me, le livre de moi, un amico di te, un ami de toi, soudern il mio libro, mon livre, un tuo amico, un de tes amis. Das griech. nateo hus läst sich daher latein. nur durch pater noster, roman. durch nostro padre, notre père ausdrücken, wozu anch das deutsche Bater unser stimmt. \* Rur selten zeigt sich das Personal wie etwa

una sua donna Dec. 4, proem.; per far una leggiadra sua vendetta P. Son. 2.

<sup>\*)</sup> Es ist ein seltsamer Misgriff von Fallot (Recherches 263), wennt er ber franz. Sprache in ihrem ältesten Zustande das Vossessiv ganz abspricht und dies allmählich aus dem Personal entstehen, die Formen nostre und vostre gradezn aus dem Latein. wieder aufnehmen läßt. Es thut nicht noth, etwas anders dagegen einzuwenden als daß das Poss. schon in den Siden und,

im span. el alma de mí CGen. 313; juro al cuerpo de mí GVic. 95b; pr. seinor de me Jfr. 120a; ober altfr. par la salveté de tei (per salutem animae tuae) LRois 155; l'ame de vous (votre ame) TFr. 488; le cueur de vous Mar. II. 343. Dies alles gilt indessen nur von dem geschlechtlosen ober eigentlichen Personal mei, tui, sui; bas geschlechtige ille, bas erst die neue Sprache hiehergezogen hat, muß oft den Dienst von suus verrichten (f. folg. S.); in ehrerbietiger Rede gumal ist co im Stal. gang gleich zu fagen la sua ober la di lei casa (Ihr Saus). Ift aber bie Person nicht im Besite, sondern felbst abhängig, so ift ber Genitiv bes Personals an feiner richtigen Stelle, wie lat. pars mei, it. una parte di me, pr. per amor de me, fr. pour l'amour de moi. Die lat. Une setzung des objectiven Personals in das Possessiv, invidia tui in invidia tua, ist auch im Roman. außer in ber befannten Formel per amor mio, por mi amor (aus Liebe zu mir, um meinetwillen), nicht unerhort. Beispiele: it. sua suggezione (Unterwürfigfeit gegen sie) PPS. I. 47; chi non ha già l'ingiurie nostre intese? (= [at. injuriae nostrae) Ger. 4, 12; so span. vengar su injuria, fr. venger ses injures; sp. su victoria estimo (Sieg über sie) Cald. 90a; pg. saudades tuas (= desiderium tuum, Sehnsucht nach bir), ein sehr haufiger Ausbruck; fr. sans votre respect (statt bes üblichen de vous) Mol. Crit. de l'école des femmes, sc. 4. \* - 2) Bon einem Berbum abhangig fann ber Dativ bes Personals wie in anbern Sprachen mit Eleganz ober wenn man fein Gewicht auf ben Besitz legen will, statt bes Possessivs stehen. Stal. egli mi è figliastro; voi mi siete amico; ruppemi l'alto sonno nella testà Inf. 4; vedendoti la notte al lato P. Son. 317; ben fù rabbiosa tigre a lui nutrice Ger. 4, 77; pg. vejote o coração triste (b. i. vejo o teu cor. tr.) R. Egl. 2; pr. serai li hom III. 77; li sui amans III. 123; fr. je me suis

wer diese für provenzalisch halt, bag es in dem Liede von St. Amand vor-

<sup>\*)</sup> Bgl. auch it. il suo migliore für il migliore di se (der beffer, ift ate er) PPS. I. 195.

cassé le bras (wo j'ai cassé mon bras schlecht ware); sat. pater mihi mortuus est; pes mihi tardus erat.

4. Reflexiv. - Dem oben behandelten personellen Refleriv sui geht im Latein. bas poffessive suus zur Seite, es nimmt Ruckbeziehung auf bas logische Subject, welches grammatisch Object sein fann: bestiis homines ad utilitatem suam utuntur; hune sui cives amant (= hie a suis civibus amatur); wogegen fur den unreflexiven Kall eins zur Anwendung fommt: Cleopatra sibi aspidem admisit et veneno ejus exstincta est. Ift keine Zweidentigkeit vorhanden, fo kann für ejus auch suus stehen wie in der Stelle: Scipio suas res Syracusanis restituit. And bie neuen Sprachen fennen biefe Unterscheidung, haben aber bas alte Berhaltnis nicht wenig geftort. hier ift zu erinnern, daß durch eine ftarte Berlegung organischer Spracheinrichtung suus, welches dem Romer für Einheit und Mehrheit ber Besitzer galt, in Beziehung auf Die Mehrheit durch illorum verbrangt ward, woran nur bie fpan. und port. Mundart feinen Theil nahm.\* - Die Regeln über den Gebranch bes Poffessivs britter Person bem Determinativ gegenüber find nun die folgenden: 1) Das Subject fordert wie im Latein., daß sein Bests durch das Poffessiv angezeigt werde: it. egli vide la sua casa; eglino videro le loro case; i suoi concittadini l'amavano; sp. mi amigo ha visto à sus primas; mis amigos han visto à sus primas; fr. il aime son ami; ils aiment leur ami, leurs amis. Wie jedoch hin und wieder einmal das erfte und zweite Perfonal für das Poffessiv gewagt wird (6. 3.), so and das dritte, 3. B. altfr. li rois ert affeblis del sanc de lui (de son sang) Gar. 41. - 2) Das Possessiv wird überdies im Wegensatze zu dem fehr eingeschrantten Gebranche des entsprechenden Personals (oben C. 55) für bas lat. Determinativ gesetzt und zwar: a) Wenn ber Besitzer nicht in bemfelben Sate genannt ift: it. il suo cavallo è bello;

<sup>\*)</sup> Rur fetten begegnet suo für loro bei ältern ital. Schriftstellern. Machiavell: avendovi tutte le tre qualità di governo la parte sua Disc. 1. 2. Diese Rückehr zur unsprünglichen Einrichtung mahnt an den gleichen Fall in der mhd. Sprache, f. Frommann an Herbort 245.

conosco il suo amico; sp. sus razones son malas; he visto sus grandes aposentos; fr. son jardin est beau; il nourrissoit leur père. Daher kann es kommen, daß die Reflexiva suns und se sich auf verschiedene Versonen beziehen wie sp. los discipulos se espantaron de sus palabras (discipuli obstupescebant in verbis eius) und so ofter. Der altere Sprachstnl bietet zuweilen bas Determinativ: pr. la lev de li deguessan gardar I. 166; altfr. li cors de lui (son corps) vaut bien Gar. 29. b) Wenn bem Object ein Befit beigelegt wird: it. egli trovò un uccello nel suo nido; sp. aquel le vió en su resplandor; fr. mon ami aime la rose pour ses couleurs. -3) Zweideutigfeiten follte bas Determinativ wie im Latein. und Deutschen (ejus, beffen) beseitigen, allein oft bleibt bies ber logischen Auffassung anheim gestellt. Um forgfältigsten pflegt ber gebildete ital. Styl zu verfahren, wo z. B. vidit patrem suum und ejus durch egli vide suo padre und egli vide il di lui padre over il padre d'esso gegeben wird. Nach= laffiger scheint die span. Sprache: benn wenn man richtig unterschieden findet aquel vió su padre (patrem suum) und aquel vió su padre de él (ejus patrem), so siest man wieder limpió sus pies con sus cabellos (extersit pedes ejus capillis suis), wo mit sus pies de él zu helfen war. Der Frangose ist zwar dem Possessiv sehr geneigt, allein er braucht statt beffen die Partikel en, wenn einem schon genannten leblosen Gegenstande ein Besitz zugeschrieben wird: cette affaire est délicate, le succès en est douteux statt son succès ober le succès d'elle, welches lettere die Sprache nach S. 44 nicht dulbet. Im Walach. foll (nach Alleri) die classiche Unter= scheidung zwischen saus und ejus (seu und lui) noch in Kraft fein, allein Stellen wie un tatë supusilor lui (pater subditorum suorum) stehen damit im Widerspruch. - Das Schwan= fen zwischen suus und ejus reicht bis in bas hohe Mittelalter hinauf; man trifft 3. B. quia mihi ab adolescentia eorum deservisse noscuntur Breq. 112b (a. 615); habeat casa[m] cum adjacentia sua Mur. V. 1009 (a. 754); dictas villas cum illorum fines HL. I. 26 (a. 782).

5. Ein pleonastisches Possessiv hat besonders im Side Dieg rom. Grammatik III.

westen Auß gefaßt. Nämlich, wenn ber Besitz bereits burch den Genitiv ber besitsenden Person angezeigt ist, wird hanfig und elegant bem besessenen Wegenstande noch das Poffessiv bei= gefügt. Beifviele bei bem Genitiv bes Versonals: fp. su hermano dellos, su merito de Vm.; va, sua fermosura della. Beim Gen. bes Substantivs: so sobrino del Campeador Cd. v. 742, sos mañas de los Infantes 2181, su señorío de Assuero S. Prov. 52, su madre de dios Flor. 6b; que dixese á sus padres de Leonisa Nov. 2; selbst doppelt: su mugier de sus parientes FJuz. 60a. Nicht bas Versonal bilbet in ben obigen Stellen den Pleonasmus, sondern in der That das Possessiv, welches sich daher eben sowohl zu Substantiven im Genitiv gefellt, bei benen von Pleonasmen feine Rede fein fann: su padre del verhalt sich wie su padre de mi amigo. Auch die andern Sprachen verschmahen dies nicht durchaus: 3. B. it. cotal d'amore è sua malvagia legge PPS. I. 404; di quel signore la sua gran dolcezza II, 120; prop. (siemsid ublich) bellas sas saisos de lieis III. 379; de eni vos vuelh comtar sa via LR. I. 549n; de quascun son semblan III. 50; son cosin del Dalfin V. 43; de sos barôs sa par Fer.; altfr. des Normanz veient lor felonie Rou. I. 91. Es ist bies wieder ein Beispiel romanischer Umständlichkeit, bergleichen die Syntax nicht wenige nachzuweisen hat. Aber auch unfrer eignen Sprache ist biefer Pleonasmus nicht fremb: mhd. durch zweier biscosse ir rat; nhd. volfemaßig mit Da= tiv: 'ihnen ihr Mann', 'dem Rind fein Spielzena'. (Beral. Grimm IV. 351.)

6. Eine Umschreibung des Possessies läßt sich mit habere (tenere) gewinnen und zuweilen wird das Pronomen noch zugesetzt. So it. il gran piaeer ch'avea Orl. 1, 60; sp. el deseo que tenia de verla Nov. 10; leia en los libros que tenia Cald. 12<sup>b</sup>; sehr häusig im Bossessied: una madre que tenia, la vida que tenia und dgs.; pg. rei que temos alto e sublimado Lus. 2, 80; pr. l'amor qu'el li avia; ab gran dolor que n'a GAlb. v. 676; altsr. la paour qu'ele a Bert. 19; cheval qu'il out bon Rou. v. 4838; sa proucce qu'il avoit Ccy. 12; nsr. avec cette sois que j'ai de la ruine Corn.

Pomp. Auch facere kann das Possessiv entbehrlich machen, z. B. it. lo troppo dimandar ch'io so Pg. 18, 6; all' apparir che sece l'ombra Orl. 1, 29; altfr. pur le messait qu'il sist TCant. 12. So mhd. sîne liste, die er hât; ir scheiden, daz si tuont (Grimm IV. 350.)

### III. Demonstrativpronomen.

1. Dieses Pronomen bietet Abjective und Substantivsormen dar, die man genan unterscheiden unß. 1) Abjectiva sind: it. questo, cotesto, quello; sp. este, ese, aquel; pg. este, esse, aquelle; pr. est, cest, aquest, cel, nicel, aquel; das einzige franz. Ibj. ist cet (vor Consonanten ce), Fem. cette.

2) Perfonliche Substantippronomina find im Stal. questi und costui, cotesti und cotestui, quegli und colui, Fem. costei, cotestei, colei (Thi. II. 73). Questi, cotesti, quegli find auf den Rom. Sg. eingeschränkt, wiewohl letteres von Dante Inf. 2, 104 im Ucc., von andern im Gen. und Dat. gebraucht wird; an ihrer Statt als Momin. bas Abjectiv zu fegen, ift unterfagt, fur bie übrigen Cafus aber gestattet, also Rom. questi (costui), Ben. di questo (di costui) u. f. f., Fem. questa (costei). Zuweilen beuten biefe perfonlichen Demonstrativa auf unpersonliche Gegenstande, wenn biefen ein felbståndiges Sandeln beigelegt wird, z. B. questi (leone) parea che contra me venesse Inf. 1, 46; questi (naturale istinto) ne porta'l fuoco inver la luna Par. 1, 115. Spanier und Portugiesen haben feine Substantivformen. Das prov. celui und celieis (Fem.) entspricht fyntactisch dem ital. colui. Das frang, celui aber beutet auf Sachen sowohl wie auf Personen. Die altfr. Sprache setzte es and als Abjectiv (Thl. II. 87) und noch Marot sagt eelluy dieu, Nabelais iceux boeufs. - 3) Reutral formen: it. ciò fur hoc, \* pr. so, -aisso für hoc, aquo für illud; bafür span. und port. Die movierten Formen esto, eso, aquello; isto, isso, aquillo.

<sup>\*)</sup> Alte Dichter brauchen es zuweilen adjectivisch für questor di ciò partimento PPS. I. 324; a ciò trapassamento 391.

- 2. Sieht man nun auf die ortliche Bedeutung die= fer Pronomina, fo hat fich bas latein. Berhaltnis im Stal. Span, und Port, ziemlich ungetrübt erhalten. Im Stal. gilt für bie, ben bem Rebenden gunachst liegenden Gegenstand anzeigend, questo, questi, costui; fur iste, bas auf einen bem Angeredeten nahern Gegenstand geht, cotesto, cotesti, cotestui; fur bas auf: etwas beiben Entfernteres hindentende ille gilt quello, quegli, colui. Sprachrichtig mußte man also fagen: questo libro che io leggo, cotesto libro che tu tieni, quel libro di che egli mi parlò, mit Beobachtung bes Demonstrative erster, zweiter und britter Person. Im Span. brancht man este für hic, ese für iste und aquel für ille; fo pg. este, esse, aquelle. Im Prov. lassen sich nur noch zwei Stufen unterscheiben: Die aus iste geformten Worter werden fur hie, die aus ille fur biefes Pron. gefett, z. B. est vostr' amiex (biefer euer Freund, d. h. ich felbst); aquesta chansos (bics mein Lieb); aicelh mestiers mi platz (jenes Geschäft, wovon die Rede war). Im Franz. hat die alte Einrichtung noch mehr gelitten. Für bie braucht man cet, bestimmter aber wird bie Rabe burch bas bem Subst. suffigierte Ortsadverb ci bezeichnet, so wie bie Ferne (lat. ille) burch la, 3. B. cet homme est aimable; ces chevaux sont beaux; voyez ce livre-ci, ces femmes-ci; en ce temps-là. Die Neutra bafur sut ceci, Auch bas absolute celui fann burch angehangtes ci und là Beziehung auf Rabe und Ferne annehmen: voilà plusieurs étoffes, prenez celle-ci; entre tous ces tableaux celui-la est le plus beau. Die alte Sprache erreichte dieselbe Unterscheibung burch cest und cel, welches lettere nebst icel noch zu Montaiques Zeit im Gange war.
- 3. Über die gegenseitige Beziehung von hie und ille ist Folgendes wahrzunehmen. 1) Beide können auf den grammatisch nähern oder entserntern Gegenstand zurückweisen; doch werden sie in den neuen Sprachen alsdann nicht selten verwechselt, wie auch lateinisch hie auf den logisch nähern Gegenstand bezogen werden kann: cave Catoni anteponas ne istum quidem ipsum (Socratem); hujus (Catonis) enim kacta, illius (Socratis) dieta laudantur Cic. Lacl. 2) Man brancht

fie ohne Ruckficht auf Rahe und Ferne um zwei gang unbestimmte Begenstånde auszudrucken, wie it. guesta e quella parte (biefer und jener Theil), questo e quello (biefes und jenes); questi lo lodavano e quelli lo biasimavano. Auch ein und daffelbe Demonstrativ lagt fich in diefer unbestimmten Bebentung anwenden: so it. quella col capo e quella colle piante Inf. 34, 14; fp. della é della parte (b. i. de una y de otra parte) Cd. 2089. Gine fehr gebrandsliche Formel ift pr. sella ni sellui, sel ni sela, sesta ni sest, altfr. sil ni seles, vgl. lat. illi et illi, gr. το καὶ τό, abb. thaz inti thaz. - 3) Beibe Pronomina tonnen auch auf einen und benfelben Begriff bezogen werben, indem ein mit ille als noch entfernt augezeigter Gegenstand burch hie erft nahe gerückt wird; hie est ille senex, cui verba data sunt; es waltet in ber That eine Berschiedenheit ob, die der Redende erft zur Schentitat guruckführt. So it. questa è colei ch'è tanto posta in croce; sp. esta es aquella de quien he hablado; pr. esta es aicela que plus mi platz; fr. cet homme est celui dont je vous ai parlé...

4. Fur bas Determinativ (lat. is) hat bie neue Sprache feinen besondern Ausbrud: fie verwendet bafur bas zweite mit ille zusammengesetzte Demonstrativ, ber Frangose namentlich celui, nicht celui-ci, celui-la. Im Span, wird überdies und vorzugsweise das einfache aus ille hervorgegan= gene schon als Artifel befannte el, la, lo gebrancht, welches alsbann ben Ton annimmt; mit biefem ift bas personale el, ella, ello nicht zu verwechseln. Derselbe Gebranch fommt bem port. o, a zu. Über bas Determinativ ift zu merken: 1) Es stellt sich vor bas Relativ, wenn ber Gegenstand, auf ben es bentet, in bem anhangenden Nebenfate bestimmt werden foll. Davon weiter unten im Relativsate. hier ift etwa mir zu erwähnen, daß es in diesem Berhaltniffe hinter ber Partifel ber Bergleichung in die Bedeutung eines unbestimmten Pronomens übergeben fann, wie it. como quella che tutta era modesta (als cine, bie) Orl. 3, 13; fp. como aquel que ha dado dos veces en sus manos Nov. 9; pr. com celui que nos' torna PO. 254; fr. comme celuy qui continuellement me couve de mes pensées Mont. 1, 19. Es bezeichnet hier

bas Subject selbst, nicht vergleichungeweise eine andre Person. - 2) Bor Genitiven vertritt es bie Stelle eines vorhergehenden Substantive: it. qual principio fu quello (ber) della città di Roma? sp. he visto el retrato de mi padre y el de mi hermano; fr. son cheval et celui de son ami; prop. und altfr. als feltner Ausbruck ber Artitel wie fpan.: sa calor ab la del solelh LR. IV. 2a, ma pars et la mon frere (celle de m. f.) Gar. 111; gr. δ έμος πατήρ και δ τοῦ φίλου. In Latein. findet is hier feine Anwendung, die Beziehung bes Genitive erflart fich von felbst: amicitiae nomen tollitur, propinquitatis manet; erft bas Mittelalter fagte bie Bolfssprache nachahmend: de vinea S. Eulaliae et de illa de S. Justi Fl. XXXIV. 441 (a. 916). Aber auch im Roman, wird bas Pronomen elegant unterdrückt: so it. l'amico mio e non (quel) della ventura Inf. 2; i suoi costumi e similmente (quelli) de'suoi fratelli; fp. besaron las manos del rey é despues (las) de mio Cid Cd. v. 3435; nuestros servicios ni (los) de sus pasados Nov. 4; pq. he perda grande (a) dos membros Lus. 4, 29; pr. son nom non ac tal cors com a (cel) de conte (fein Rame hatte nicht ben Lauf wie ber eines Grafen hat) Ms. - 3) Mehr bem alten als bem neuen Sprachstyle ift es eigen, das Determinativ appositionell und pleonastisch einem attributiven Genitiv vorzusetzen, wie pr. Folquets cel de Marselha, lo coms sel de Montfort, lo coms aisel de Bar GAlb., Taulat aquel de Rogimon Jfr. 632; altfr. auch hier ber bloße Urtifel: Joiouse la Kallon (celle de Charles) GVian. v. 2893. Im Briech, und Goth. ift der Artifel gleichfalls ftark genng, biesen Dienst zu thun: Φίλιππος δ από Βηθοαϊδά, Filippus sa fram Bethsaeida. - 4) Ellipsen eines Substantive (gewohnlich homo) vor einem naher bestimmenden Zusatz werden gleichfalls burch bies Pronomen, nicht burch ben Artifel angezeigt: it. quelli nella città, quella d'iersera (bie von gestern Albend), fr. ceux de la ville, mal, cel de aici (ber hiefige), cel de cri (ber gestrige); aber sp. el de la triste figura, los de vuestra nacion, pg. os de Luso; gr. oi en dotei, oi oùn τῶ βασιλεῖ.

<sup>5.</sup> Die aus is abgeleiteten Pronomina ipse und idem wer-

den im Roman. beide burch ein und dasselbe aus ipse hervorgegangene Wort ansgebruckt (ital. stesso, medesimo, fp. mismo, pg. mesmo, pr. eis, meteis, fr. même, wal. insu Thl. II. 370). 1) In ber Bebeutung von ipse fügen sie sich a) hinter andre Pronomina, fehr gewöhnlich hinter bas perfonlis che: egli stesso, esso stesso, noi medesimi, yo mismo, nosotros mismos, de sí mismo, eu mesmo, de mi eys, de se meteis; frang, in Berbindung mit ben oben G. 45 bemerften absol. Formen: moi-, toi-, soi-, lui-, elle-même, nons-, vous-, eux-, elles-mêmes; wal. Thl. II. 93. Neben ipse haben einige Sprachen proprius: it. cosa impetrata per me proprio Ann. Caro lett.; fp. segun tú propio me has dicho; es ella propia; pq. a si proprio (= a si mesmo); fr. le personnage propre Com. 1, 10, en ce propre jour Rabel. 2, 1. Umge= kehrt ipse für proprius beim Possesson: le mie mani medesime lo faranno; sp. tu misma persona; pr. dieus la fetz de sa eissa beutat (Gott fchuf fie aus feiner eignen Schonheit) III. 111; per mon mezcis follatge 285; wal. cu insusi gura sà (mit feinem eignen Munde). b) Zu Substantiven, vorober nachstehend: it. l'autore stesso lo dice; gli stessi deliri sono indici d'ingegno (fogar); sp. los mismos cabellos le servian de toca (die Haare selbst); prov. eps li satan Bth. v. 18, en eyssa la semana, en la semana eyssa (itt ber Moche selbst; es steht hier außerhalb bes Artifels wie tot, vgl. abb. selba thin sîn muoter, ther thruhtîn selpo); franz. ses amis mêmes le quittent; ce viellard sut la même vertu (gew. la vertu même) Com. Ein Abv. même hat der Frangose, bas er namentlich hinter mehreren Substantiven anwendet: les hommes, les animaux même; il lui a tout-donné, même ses habits; fo pg. mesmo, pr. eis. Der Balache brudt ipse hier burch singur (lat. singulus), and, bas auch proprius bedeutet; ent= fprechend fagt ber Rengrieche eya ubvog pov, umgekehrt altgr. avros für lat. solus. - 2) In ber Bedeutung von idem, wie gr. 6 adros und bentich 'derfelbe', regelmäßig unmittelbar vor bem Eubst.: it. lo stesso modo, una medesima cosa; sp. al mismo tiempo, una misma patria; pg. o mesmo semblante; pr. d'eis draps (von bemfelben Tuch) LR. III. 98; fr. le même

homme, une même affaire, j'ai toujours même coeur Corn. Cid (felten ohne Artikel). Überdies ital. ein besonderes Pronomen desso, nur prabicativ bei ben Berbis Gein und Scheis nen iblid, wie ella è ben dessa, tu non mi pari desso, ditemi quale è dessa (als Reutrum, sc. cosa) Dec. 1, 8. Im Walady, endlich muß das Demonstrativ den Begriff von idem erfüllen: intr'acel loc (an bemselben Orte), intr'acelasi rend (in berfelben Reibe).

## IV. Interrogatiopronomen.

1. Auch hier gibt es fur Sachen und Personen, fur abjectiven und substantiven Gebrauch eigne Worter. 1) Das eigentliche Abjectiv ist qualis; es kann absolute und conjunctive Stellung einnehmen und fragend wie ausrufend in ber Bedeutung bes lat. quis und qualis auf Gegenstande aller Art bezogen werden. Beispiele: it. qual è quel grande? qual uomo è costui? sp. qual es tu intencion? qual su alegria fue! qual culpa teneis? pg. de qual falla? quaes são os livros? pr. qual vos enfollezic? (quis vos fascinavit?) GO. 113a; cals honors vos es! quins homes es? (f. Ihl. II. 371); fr. quels sont les biens de cette vie? quel (nicht que) temps fait-il? quelle belle journée! quelle fut sa réponse et quel devins-je! (besser que devins-je neutral) Rac. Iph.; mal. care om? (was für ein Mann?) - 2) Verfonliches Substan= tippron. ist ital. chi, fur die cas. obl. auch cui: chi ve l'ha dato? a chi ober a cui volete dirlo? span, quien unb für den Genit, gewöhnlich cuyo: quien se lo dixo? de quien hablas? cuya es esta casa? cuya casa es esta? port. quem, cujo; prov. qui (Nom. und Acc.): qui m'auzira? qui venetz querer? franz. qui (aleichfalls Nom. und Acc.): qui l'auroit cru? qui cherchez-vous? qui sont ces personnes? cette dame, de qui est-elle fille? (span. furzer cuya hija es esta dama?) wal, eine und cui. Dies roman, qui trennt sich barin vom lat. quis, bag es fich nie zu einem Substantiv construieren lågt. - 3) Neutral ist ital. che, che cosa, oder schlechtweg cosa, beal, chente: che volete? che cosa avete? cosa avete? chente vè paruta questa vivanda? Dec. 4, 9; span. qué und

qué cosa: en qué piensas? qué cosa os ha acontecido? franz. que, de quoi (Thl. II. 90): que dit-il? de quoi est-il question? pg. pr. que, mal. ce. - 4) Daffelbe que lagt sich in den meisten Sprachen auch als Adjectiv gebrauchen wie das engl. what (was fur), 3. B. it. che tempo fa? che uomo! con che occhi dolenti vedev'io te! Pg. 12; auch chente sdegno? Dec. 1, 7; sp. qué hombre es este? en qué manos has dado! pg. a que sim? wal. ce cocon! (was fur cin Junfer!) ce fealiu? (was fur eine Art?). Prov. und Franz. steht bafur qual, quel. - 5) Fur uter gibt ce kein roman. Wort. Der Frangose braucht indessen fur die disjunctive Frage (welder von mehreren?) bas mit bem Artifel verbundene quel, g. B. lequel de ces livres desirez-vous? mosiir ital. und span. das einfache qual ausreicht, während prov. und wal. auch ber Artifel hinzutreten fann (oben S. 38). - Über quantus als Fragewort ist nichts zu erinnern.

2. Quis fur aliquis zu feten, ift ben neuen Mundarten nicht vergount; bagegen laffen fich bie Interrogativa biftri= butiv für alter-alter, alius-alius gebrauchen. Beispiele find: it. chi è ricco, chi è povero; qual fior cadea sul lembo, qual sulle treccie bionde P. Cz. 14; sp. quien canta, quien baila; qual por el aire claro va volando, qual por el verde valle paciendo Garc. egl. 1; pg. cbenfo mit quem und qual 3. B. Lus. 1, 92; 4, 90; pr. tenian los eretges qui en castel, qui en tor GAlb. v. 354; fr. ils étoient dispersés qui ça, qui là (fångt an zu veralten). - Auch bas neutrale que trifft man für partim: it. regnò tanti anni che re de'Romani, che imperatore; altip. que enfermos, que sanos cadieron Mill. 244; pr. cascûs dels auzels chantava que aut, que bas V. 342; altfr. il tient bien trente que chastiax, que donjons RCam. 80. Dieses veraltete que-que entspricht bem Ginne nach vollig bem lat. qua-qua (qua feminae, qua viri), fo wie bem engl. what-and what.

Von dem Relativpronomen wird im 2. Abschnitt bie Rede sein.

## V. unbestimmtes Pronomen.

1. Das Zahlwort unus hat sich durch seine Anwendung als Artifel feiner pronominalen Wirffamfeit nicht begeben. 1) Die aliquis ober quidam bezeichnet es abjectivisch einen genannten Gegenstand als einen unbestimmten. findet vornehmlich Statt, wenn ein Gegenstand in die Rede eingeführt wird, wie it. una donna aveva una gallina; fr. une femme avoit une poule; wal, o muiare aveà o gëëinë; lat. mulier quaedam habebat gallinam; gr. yvvý τις ὄρνιν elxe. In den roman. Stellen wird zwar auch das erfte unus als Artifel verstanden wie mia im neugr. mia yvvaina eize miar ögreda, die pronominale Bedeutung aber ist leicht durch= zufühlen. Span. port. und prov. ist hier auch ber Plural gestattet, ber weniger sagt als algunos: eran unos mercaderes toledanos; apparecem huns pequenos bateis; viron puiar unas gens Ifr. 167a (vgl. G. 18). Auch Personennamen wird es in einigen Sprachen porgesetzt, wenn man die Person nicht naher bestimmen will: it. un Sandro Agolanti, fp. un Fabio, pg. hum Manoel. Bor Zahlbegriffe gestellt bezeichnet es biefe als unsicher, wie it. un cento fiorini, sp. unas dos cabras GVic. 44a; fr. aber quelque vingt jours wie lat. quadringentos aliquos milites (quadr. unos mil. ware 'nur vierzig') und gr. ήμέρας έβδομήκοντά τινας. - 2) Es schließt als Sub= ftantivpronomen ben Begriff einer unbestimmten Perfon in sich, synonym mit aliquis: it. uno si lusinga (es schmeichelt sich einer, man schmeichelt sich); sp. muchas veces dice uno lo que no piensa; pr. ûs non o preza Bth. v. 8; altfr. uns esposa une fame; nfr. nicht un, fontern quelqu'un, außer vor dem Relativ: il en faut trouver un qui le sache; mal. cunosc eu pre unul; sat. tradidit uni (alicui). - 3) Bestimmt und im Ginne bes Zahlbegriffes redet unus, wenn es eine Ibentitat ansbruckt: it. tutti parlavano ad una voce; fp. esa razon y la que digo es una; pr. son tug d'un semblan; fr. in der Redensart c'est tout un. hier lagt fich ipse beis fügen wie lat. idem, f. G. 71.

2. Alter hat eigne Adjectiv= und Substantivformen. 1) 9160

jectiv ist it. altro, sp. otro, pg. outro, fr. autre. - 2) Der= foulides Gubftantiv it. altri, Ben. d'altrui, Dat. ad altrui, pr. autre, d'autrui, a autrui,\* fr. un autre, d'autrui, à autrui, welches ital. und prov. Die Casuspartifeln, zumal wenn es bem regierenden Substantiv vorangeht, leicht entbehrt (l'altrui fallo, las autrui heretatz), frang. wenigstens wenn man einen genannten Gegenstand suppliert (notre droit et l'autrui). Bu merfen ift bas abfolnt gefeste ital. l'altrui, prov. altfr. l'autrui (fremdes Eigenthum). Der Portugiese hat outrem, negativ ninguem outrem; ber Spanier hat nur bas Abj. otro (altfp. otri) und fur bas Genitivverhaltnis ageno: las casas agenas = it. le altrui case. - 3) Eine eigne Form für bas Rentrum ift in mehreren Sprachen al: altip. qui al quisiere Cd.; non quiero al levar Alx.; pg. não entendem em al; o al (Sbst.) não he de louvar R. Egl. 1; prov., wo es sich auch mit res verbindet: non soi alegres per al ni al res nom' fai viure; altfr. ja n'en aurez el que la mort. Es bauert im Port. noch fort; dafur it. altra cosa, fp. otra cosa, fr. autre chose.

3. Über den Gebrauch dieset Pronomens ist weiter anzumerken: 1) Es ist zuweilen mit aliquis, quidam oder dem roman. unus (dem dentschen einer') gleichbedeutend, indem es eine unbestimmte Person ohne Gegensatz anzeigt: it. oh quanto tarda a me ch'altri qui giunga (daß einer ankomme, ein gewisser) Inf. 9, 9; martiri che soglion consumare altrui (hier sur quilibet: die einen d. i. jeden Menschen verzehren) GCav. 336; altsp. si otri non mintió (wenn einer nicht gelogen hat) Sil. 571; pr. qu'om jutj'autrui a turmen (daß man einen Menschen verurtheile) PO. 210. — 2) Wenn ein Substantiv in Beziehung ans ein vorhergehendes mit alter bezeichnet ist, so müssen sich beide verhalten wie der engere und weitere Beziehs, 3. B. Gold und anderes Metall, Saß und andre Leizbenschaften. Zuweilen geschieht es jedoch, meist in poetischer Rede, daß das zweite Subst. einen eben so speciellen Begriff

<sup>\*)</sup> In der Stelle ieu cas so qu'autrui pren (LR. s v. autre) steht autrui im Nemin.; R. III. 80 aber hat autre, so auch Ms. 7225.

ausbruckt wie das erste; hier ist alter bem (roman.) Abv. altrest (eben sowohl) gleich zu achten. Beispiele: it. non per satica nè per altra paura (nicht durch Drangsal und eben so wenig durch Furcht) BLat. 23; o per invidia o per altro odio mossi Orl. 2, 5; sp. acompañada de mi madre y de otras criadas DQuix. I. 28; pr. per joy d'amor comens chansô, que nulhs autres pascors no mi ten pro III. 181; mais per paor que per autr'essenhamen 88. Dieser Ansdruck, dem das gebistete Latein nicht geneigt war, scheint ein Jug der alten Bosssprache und reicht daher in die Urkunden des srühern Mittelasters hinaus, z. B. curte, [h]orto vel alia tecta Mur. II. 1023 (a. 759); tam in ecclesiis quam in aliis hominibus HL. I. 126 (a. 875). Bergseichung gestattet gr. τῶν πολιτῶν καὶ τῶν ἄλλων ξένων; mhd. ors unt ander kleit.

- 4. Unus und alter treten in Wechselbeziehung und als bann ist unus auch des Plurals theilhaftig. Unus et alter gelten sür uterque, unus alterum sür das classische alter alterum, alius alium oder das deutsche 'einander' (Beisp. Cap. 10, S. 1, S. 3); unus—alter braucht man distributiv und hier ist zu merfen, daß die ital. Mundart auch alter—alter anwendet, wosür die ältesten Urfunden des Mittelalters fast nur unus—alter oder unus—alius kennen, z. B. altre son a giacere, altre stanno erte Inf. 34, 13; tanto sa altri, quanto altri. Selbst uno—uno ist hier zu treffen: due squadre, una di Mulga, una d'Arzilla Orl. 14, 23; so msat. calices duo, unum aureum et unum argenteum Mar. 106.
- 5. Certus, der roman. Ausdruck für quidam (ein gewisser, den ich nicht neune, sat. in certi homines hervortretend) gibt nur zu erinnern, daß est theils mit theils ohne unbestimmten Artikel gesetzt wird (S. 39) und in pronominaler Auwendung seinem Substantiv immer vorangeht. Persönlich ist it. certuno certuna, so wie sp. sulano sulana, zutano zutana und pg. sulano und sierano; dieses setztere hat nur in Beziehung auf das erstere ein Dasein in der Sprache: sulano disse a sierana. Das fr. certain aber steht nie absolut, man sagt also un certain homme, une certaine semme.
  - 6. Fur ben Begriff aliquis 1) als Abjectiv gilt bas

baraus gebildete it. aleuno, fp. alguno (vor Confonanten algun), pg. algum, pr. alcun. Das fr. aucun ist in die Bebentung von ullus übergetreten, ursprünglich aber und wenigs stens ned burch bas 16. 3h. hindurch g. B. bei Marot, Rabelais, Montaigne fchloß es fich ber gemeinroman. Bebentung an, Die fich noch im hentigen Cangleiftyl erhalten. Erfett wird es burch quelque, das nur conjunctiv, nie absolut steht: il y a quelque apparence; quelques écrivains out traité ce sujet. Gleicher Beschränfung unterliegt bas ital. qualche, bas faum im Plural vorkommt (in qualche verdi boschi P. Sest. 7) und mandymal den unbestimmten Artikel annimmt (un qualche impiego irgend ein Amt), so wie bas prov. qualque. - 2) Perfoulidies Substantiv (jemand, nonnemo) ist das auf ben Sing. beschränfte fp. alguien, pg. alguem (ha venido alguien? und bal.). Der Stalianer bietet bafur qualcuno, Fem. qualcuna nebst Plural (audy qualcheduno, a), das audy partitiv gebraucht wird: mandatemi qualcuno; conosco qualcune di queste donne (fp. algunas). Das entsprechende frang. quelqu'un (Plur. quelques-uns) nimmt als eigentliches Gubstantivpron. feine weibliche Form an und fann partitiv eben fowohl auf Sachen bezogen werden: il viendra quelqu'un; quelques-uns sont arrivés; quelques-unes de ces sleurs, nie conjunctiv quelqu'une fleur, sondern quelque fleur. - 3) Das Rentrum aliquid befiten nicht alle Sprachen. Die fpan. hat algo, 3. B. mas vale algo que nada; hay algo nuevo (aliquid novi) ; die port. ebenfo algo nebst algorem, beide mut veraltet. Das prov. und altfr. alques auques hat sich durch das angefügte s gang als Abverbium, und zwar des Grades, gestaltet: alques belb bedeutet 'ziemlich schon'; doch wird es and für aliquid und adjectivisch für aliquis angewandt: alque novelh entresenh IV. 189 = nfr. quelque nouveau signe. Im übrigen wird der Neutralbegriff durch die gewöhnliche Umschreibung hervorgebracht: it. qualche cosa, sp. alguna cosa, fr. quelque chose.

7. Den unbestimmten Artikel ersetzt das unbestimmte Pron. aliquis, wenn ein geringerer Grad von Unbestimmtheit oder etwas in das Belieben eines andern Gestelltes ausgesagt wer-

ben soll. Stal. so tronchi qualche fraschetta (einen Zweig, welchen du willst) Ins. 13, 29; in vece d'alcuna ammenda df. 53; s'avvisò di sargli una sorza da alcuna ragion colorata Dec. 1, 3; sp. arrima alguna escala á la muralla Num. 4, 4; lantejas los viernes, algun palomino de añadidura consumian las tres partes de su hacienda DQuix. I. 1; fr. il menaça de la tuer estimant que ce seust quelque sorcière Mont. 1, 20; cela seroit bon à quelque dupe. Dieser Gesbrauch mag sich aus der sat. Sprache herseiten, worin aliquis, quidam, quisquam oft einen eben so seisen Begriff der Unbestimmtheit in sich schließt. Unser 'irgend ein' würde sich in solchen Fällen sehr steif ausnehmen; der unbest. Artisel sagtung genug.

8. Das unbestimmte Pronomen wird in den neuen Sprachen auch durch Substantiva vertreten, die alsbann eine Perfon oder Sache auf der hochsten Stufe der Unbestimmtheit begeichnen. 1) Homo, in dieser Bedeutung ohne Artifel, ift im Gangen veraltet. Beisp. it. com' uom che pinge bene (wie ciner) PPS. I. 69; com' uom che riverente vada Inf. 15, 45; fp. hombre de ellos no quedase á vida (feiner von ihnen) S. Prov. 58; pg. não ha mayor vencer que vencerse homem a si R. Egl. 1; pr. (sehr häusig) tornon hom en solor IV. 20; altfr. j'ay mari sage, que pour homme ne faus seroie (fur niemand); lat. accipit hominem nemo melius (niemand nimmt einen beffer auf) Ter. Eun. 5, 8, 52. Über homo als Versonalpron. f. unten Cap. 11. Statt deffen stellt sich auch bas synonyme persona ein: it. l'ho sentito da persona degna di fede u. f. f. - 2) Causa, res als Mentrum, gleichfalls ohne Artifel: it. se cosa appare; quando s'ode cosa; cosa non detta in prosa; fp. no hay cosa; pr. parlar cosa (ren) que sia d'onor; fr. ils ne le scroient pour chose du monde Mont. 1, 22. In Dvids bekanntem Berfe mittere rem si quis qua caret ipse potest Tr. 5, 13 stimmt rem gang zum roman. ren, rien. - Unarticuliertes homo, persona, causa, res beschräuft sich fast auf ganz oder halb negative Aussage: in positiver Auffage tritt der unbestimmte Artifel bingn. G. im 3. Abschnitt, wo auch die negierenden Pronomina abgehandelt werden sollen.

- 9. Die lat. Formel nescio quis, womit etwas unbefanntes angezeigt wird, ift auch romanisch. Bfp. it. risplende non so che divino Par. 3, 59; un non so che di slebile e soave Ger. 12, 66; m'appario un non sapea che bianco (mit Beobachtung bes Tempus) Pg. 2, 23; fp. tiene un nosequé de bonito; no sé que murmurando; pr. respon a no sai que s'es IV. 37; fr. un je ne sais quoi qui me pique. Ans dies ser Formel scheint bas mal. Pron. niste, niscare entsprungen (Thl. II. 273). Wie nescio quis verhalten fich die Aldu. nescio quando, nescio ubi tt. f. f.
- 10. Talis ift in ben nenen Sprachen auch als unbeftimmtes Pron. gultig und zwar 1) für nonnemo (mancher), in welcher Bebentung man ihm feinen Artifel gibt: it. tale ride che pianse; fo auch taluno (wie engl. such a one); fp. tal ha reido que llora; pg. tal semêa que não colhe; pr. tal se cuia calfar que s'art; altfr. itel en plore encore qui or s'en vait riant; ufr. tel rit aujourd'hui qui pleurera demain. - 2) Kur quidam, mit Artifel: it. il tale me l'ha detto; conosco un tale; verrò alla tal'ora; una cotale infermità; fo. un tal lo ha hecho; un tal Gonzalo; pg. hum tal homem; fr. il est chez un tel. - 3) Distributiv für alter-alter: it. tali consentirono e tali rifiutarono (bgl. i cotali-gli altretali); altfr. tel (diseit) ben, tel anomal TCant. 40, 8; fran. sagt man hacer tales y tales cosas (bieses und jenes.) Bal. S. 39.
- 11. Dem lat. quicunque, quilibet gehen verschiedene ro= man. Formen zur Seite, die entweder conjunctional ober gum Theil auch rein abjectivisch gebraucht werden. Beispiele mogen bies auschanlich machen. Stal. qualunque persona si sia, qualunque donne si sieno (bod) ist ber Plural veraltet); divora con la lingua qualunque cibo; di qualsisia ober qualsivoglia specie; personlich fur quisquis: chiunque tu sia; lo dissero a chiunque; venga chicchessia; da chi che (chicche) tu l'abbia udito; bie neutralen cheunque (veraltet), checchesia und che che (checche) werden ebenfo construiert. Epan. de qualquiera mancra que sea; qualesquier artes use; esento de qualquiera temor; personlich: de quienquiera que tu

hables; ebenso qualquiera, das zugleich neutral ist. Port. qualquer que seja o resultado; a qualquer sus amigos savorecem; qualquer estranha gloria; quemquer que por elle corra. Prov. qualsque dan m'en sia; troba qualaquom pietat; personsich qui que sia; neutral que que sia. Das franz. quelconque wird, außer im didactischen Style, nur im Sing. und mit Regation gebraucht und zwar als Abjectiv, das seisnem Subst. immer nachsteht: il n'a mal quelconque; deux points quelconques étant donnés; personssich; quiconque n'observera pas cette loi, sera puni; je n'y ai trouvé qui que ce soit; sachsich: il ne s'applique à quoi que ce soit; quoi que vous sassiez. Sosern diese Pronomina conjunctionale Rraft haben, nuß von ihnen im 2. Abschnitt noch einmal die Nede sein; die franz. Berbindung quelque—que und quel que aber ist ganz dahin zu verweisen.

12. Fur quisque nebst omnis gibt es ber romanischen Bildungen verschiedene; sie find wie bas erstere auf ben Ging. eingeschränkt. Stal. Abjectiv, zugleich als Substantiv anwend= bar, ift ciascuno nebst ciascheduno, bei alten Schriftstellern auch caduno, catuno (fogar cade notte fagt Ciullo PPS. I. 10), als bloges Substantippron. gilt ognuno, a; bazu bas nur adjectiv zu brauchende ogni wie in ogni di, ogni ora, ogni chiesa, altit. and, im Plural vorkommend: cose ogni PPS. I. 396. Span. und port. Abjectiv ist cada, 3. B. cada paso, cada ave; Substantiva find bie Berbindungen cada uno, cada hum, audy cada qual: yo lo decia á cada uno, á cada qual; cada hum sabe o que sente. Prov. quascun entspricht bem it. ciascuno; cad oder cac bem fp. cada, fann also nur coninnetiv gesetzt werden; quec lagt sich anwenden wie quascun; besondere Substantivpronomina cadaun und usquec. Beisp. quascun cavalier, cad'an, cac dia, queex auzels, queex port lo tort que fey; cadaûs planh; ûsquecx desira so qu'ieu vuelh. Das franz. chaque ist blog conjunctiv, chacun blog absolut und bezeichnet als Substantiv eine Person, als 21b= jectiv zurudweisend auch eine Sache: chaque jour, chaque pays, chacun s'en plaint, chacune de ces femmes, nicht chacun de ces livres, wohl aber remettez ces livres

chacun à sa place. Altfranz. verhielt sich chacun wie das pr. quascun: chacun seigneur Ch. d'Orl., chascun jour Com., chacun de ces deux membres Mont. 1, 3. — Sosern totus (wovon oben S. 36) den Begriff von quisque oder omnis (im Sing.) ersüllt, leidet es feinen Artifel hinter sich: it. tutt'uomo, tutto tempo (jederzeit, omni tempore); sp. toda muger, todo Español; pg. aber todo o homem sowohl sur omnis homo wie sur homo totus, veraltet in ersterm Sinne todo homem; todo o illustre (omnis vir illustris) Lus. 3, 83; prov. tot pros cavayer; franz. tont homme, tout progrès, tout avantage.

13. Die bem unbestimmten Pronomen fich unmittelbar ans schließenden allgemeinen Zahlbegriffe, wohin außer bem schon erwähnten omnis und totus auch tantus, quantus, aliquantus, multus, paucus, nimius gehoren, bieten an gegenwartiger Stelle wenig zu erinnern. In fofern fie ein abhangiges Romen im Gefolge haben ober zu einem Substantiv construiert werden, muß von ihnen beim Genitiv nochmals bie Rebe fein. Tantus mit Compositis (Thi. II. 376) und quantus beziehen sich sowohl auf die Große wie auf die Bahl, letteres am entschiedensten im Plural: it. tant'uomo (tantus vir), tanti nemici (tot inimici), quanta miseria, quanti figli; fo fp. pg. tanto, quanto, pr. altfr. tans, quans, neufr. bie Reutra tant de, combien de. Gine Fortbildung von quantus ist das conjunctionale it. quantunque, ein unslectierbares 216= jectiv: quantunque gradi vuol; chi vuol veder quantunque può natura; altfr. quantonque nebst quanque z. B. quanque il faut (ufr. tout ce qu'il faut). Aliquantus bebeutet in ben neuen Sprachen überall unr eine geringe Zahl: fo it. dopo alquanto tempo (non multo post), alquanta gente (aliquot homines), altip. alquantos dellos Mill. 101; pr. alcanz castels V. 980; altfr. alquantes citéz. In letterer Mundart fann es auch ben bestimmten Artikel zu fich nehmen, wodurch feine Bedeutung gesteigert wird: fo li alquant (nach bem lat. quidam) LRois. 115; ce sevent li auquant (bas weiß gar mancher); li plusurs e asquanz Charl. v. 339; oft distributiv li, alquant - les altres LRois. 47 (wie man auch les aucunsles autres sagte). Multus ist überall als Abjectiv einheimisch, faum im Altsranz., wo die übliche Form die neutrale ist: die Livres des rois haben noch mulz jurs neben mult [de] branches. Das synonyme franz. maint (non parum), Pl. maints (non pauci) war schon zu Corneilles Zeit fast verältet und ist nur von Dichtern zu branchen; substantivisch sagte man auch maint' un (manch einer, z. B. Mont. 1, 12), maint' autre. Paucus lautet prov. paucs, pauca, bedeutet aber als geschlechtiges Abjectiv parvus, als Neutrum parum; ein altsr. Abjectiv peu, peue möchte nicht vorsommen, schon die Liv. d. rois 65 übersehen pauculas oves mit poi de uweilles. In beiden Mundarten gilt petit als Adjectiv gleichfalls für parvus, als Neutrum sür parum. Nimius ist it. troppo, troppa, pr. tropa, aber schon altsranz., wie es scheint, nur trop neutral, kein Abj. trop, trope.

## Biertes Capitel.

Genns und Mumerus bes Romens.

Dom Genus und Numerns, sofern beide eine bloße Fås higseit des Nomens betreffen, ist bereits im 1. Capitel gehans delt worden; hier sollen sie aus dem Gesichtspuncte der orgasnischen Berbindung (Congruenz) der Nomina unter sich bestrachtet werden.

- 1. Die alte Negel, daß das Adjectiv ober Pronomen feisnem Substantiv gleich gesetzt werden muffe in Rucksicht auf Genus und Numerus, besteht fort; von der Gleichsetzung der Casus kann nur im Prov. und Altfranz. die Nede sein.
- 2. Zu beachten sind die Neutra der Pronomina, in deren Anwendung die roman. Sprache nicht überall zur latein. stimmt. Soll nämlich ein Pronomen durch das Verbum Sein als Copula auf ein Substantiv bezogen werden, so fragt es sich, ob es als Neutrum d. h. als ein vom Subst. gramma.

tifch unabhangiger Redetheil auftreten burfe. Wir fagen ohne Bedeuten 'bas find mackere Lente,' 'bies ift mein Freund.' Sier ift zu merten: 1) Die Demonstrativa verlangen ital. span. port, wie latein, immer formelle Gleichsetzung mit bem prabis cativen Substantiv: it. questa è la cosa (istaec res est, bas ist bie Sache); questi sono i miei libri; sp. este es sueno; mi hermano es ese; esas son las nuevas; pa. estos são segredos de natura. Deutet freilich bas Pron. auf eine Auffage gurud, die bas Berbum Gein mit einem abstracten Gubft. in Berbindung bringt, fo ift auch hier bas Rentrum gu feten, wie fp. esto es verdad (foviel wie esto es verdadero); pg. isto foi causa que ctc. (isto causava que). Überbies magt ber volksmäßige ober altere Styl wohl einmal bas Reutrum zu einem concreten Gubft. zu conftrnieren , g. B. it. cid sono Ungheri; ciò sono este fere catene PPS. I. 392. Sm Wis berfpruche mit der in Diefen Mundarten gultigen Regel und im Ginklange mit ber beutschen wendet ber Provenzale und Frangose überhaupt das Reutrum an. Belege find: pr. so fon donzelha (das war ein Madden) III. 375; so era En Gastôs V. 84°; aco es ûs cavalliers Jfr. 103a; altfr. co est Malquiant Rol. 64; ufr. c'est mon père; mit Plur. ce sont mes frères, ce sont des François. Dabei ift als frang. Besonderheit noch auguführen, daß ce sich mit nous und vons burch ben Sing. bes Berbums verknupft: c'est nous (bas find wir), c'est vous, aber nicht c'est eux, c'est elles, sondern ce sont cux, ce sont elles. Es ift eine Regel ber neuern Sprade, benn bie altere fette eben fowohl ben Plur. bes Berbums bei nous, vons, wie ben Ging. bei enx, 3. B. c'estes vous Ch. d'Orl. 184; c'est eux noch bei Regnier. - Dieje Anwens dung bes Reutrums, welche bie lat. Sprache faum, die griech. fehr wohl fannte (gar de routo regarris) reicht bis in bas fruhfte Mittellat. aller Provinzen hinauf und ift wohl ehebem gemeinromanisch gewesen. Beispielen wie villas, id sunt Simplicciaco etc. Mar. 101 (c. 658); id sunt molendini duo Br. 281° (677); id sunt de Romairo villa 432ª (721); hoc sunt villas nostras bf.; hoc veritas est Mur. II. 237 (870) bes gegnet man überall. - 2) Das nentrale Conjunctivpronomen (it. lo, il, sp. lo, pg. pr. 0, fr. le) barf anf ein concretes Subst., das einen Gattungsbegriff enthält, zurücksweisen, in welchem Falle der Lateiner kein Pronomen braucht: it. è ella medico? Antwort io lo sono; sp. sois padre? lo soy; fr. êtes-vous mère? oui, je le suis.\* It aber der Begriff ein individueller, so setzt man das (S. 47 berührte) Masculin oder Feminin, das hier dem lat. ipse, ipsa entsspricht, also it. siete la sorella di N.? la sono (ipsa sum); sp. sois el padre de N.? le soy; fr. êtes-vous la mère de N.? je la suis.

3. Es gibt Abjectiva, bie in gewiffen Fallen in ber einen ober andern Mundart jeder flexivischen Beranderung ents fagen. 1) Abhangig von Prapositionen treten verschiedene biefer Worter in eine neutrale Stellung, fo baß fie fich wie eine Partitel oder wie ein Suffir der Praposition verhalten. \*\* Bei medius gilt bies ziemlich allgemein: it. in mezzo l'alma, per mezzo i boschi, in mezzo al fuoco; sp. por medio la cort Cd. v. 2942, en medio aquesta fuente Garc. egl. 2; pr. per miec la porta Jfr. 100b, per mieg los pratz IV. 86; altfr. en mi la mer f. Drell S. 321; bas ufr. parmi ift euts schieden Partifel. In der Bedeutung von dimidius wird es nur als Adjectiv construiert: it. mezza ora, sp. media hora, pr. mieia chanso; frang. aber unverandert demi-heure (f. Thl. II. 359). Wenn es in biefer Bedeutung einen ausgesproches nen Wegenstand theilen foll, so verfahren die Sprachen verschieden; es wird entweder als Substantiv ober Abjectiv behandelt: it. un'ora e mezzo, tre once e mezzo; span. aber una hora y media, fr. une heure et demie, une livre et demie. Im Stal. findet sich wie medius zuweilen auch totus behandelt: per tutto Roma, per tutto la città; im Span. solus (blog): con solo la imaginacion, en solo la miseria

<sup>\*)</sup> Selten findet es sich auf tat. Weise unterdrückt. Ital. kann man sagen e chi è dunque? (quis igitur est, wer ist es denn?); prov. sindet sich eu so (ego sum, ich bin es) GO. 2866, wie mhd. ich pin (Nachtrag zum Iwein B. 2611).

<sup>\*\*)</sup> über das ganz partifelhafte ital. esso vor dem Personalpronomen (con esso meco, sovresso noi) f. Thl. II. 392, Note.

Garc. eleg. 2, soviel wie solo con, solo en. — 2) Besonders zu merken sind die franz. Abjectiva seu, nu und plein. Feu (weiland) tritt unslectiert vor den Artisel, slectiert hinter denselben: seu la reine, la seue reine. Nu (nackt) geht dem Substantiv entweder unslectiert voran oder folgt ihm slectiert: nu-tête, nu-pieds, tête nue, pieds nus; altsr. eben sowohl nus pieds. Plein von avoir abhängig kann die Flexion entedehren: avoir du vin plein sa cave s. Diet. de l'Acad.; vgl. altsp. sus rostros lleno (?) de polvo Flor. 253a.

4. Wenn einem Gegenstande eine Eigenschaft entweder gang ober halb beigelegt werden foll, fo brudt bied bie roman. Sprache burch bie zu bem Substantiv construierten Abjectiva totus oder medius ans, fo bag buchstäblich ber Gegenstand felbft, nicht bie Eigenschaft als ein Banges ober Salbes gedacht wird: andere Sprachen wenden Abverbia an (lat. plane, semi-). Beispiele: it. la donna era tutta livida nel viso (ganz schwärzlich); la fanciulla rimase mezza morta (halb tott); sp. ellos estaban todos desnudos, medios desnudos; pq. todos mortos, meios mortos; pr. totz cubertz, miegz mortz; body sagt man span. und port. and, medio desnudos, meio mortos. Im Franz. wird tout nur vor Femininen, bie mit einem Consonanten anfangen, flectiert: tout-puissant, toute-puissante, toute malade, toutes surprises, tout emportées; für bas abverbiale demi aber fest man gewöhnlich à moitié: il est demi-mort, il est à moitié ivre.

5. Dem Abjectiv ist es gestattet sich auf mehrere Substantiva zugleich zu erstrecken. Diese Freiheit aber wird der Deutlichseit zu Gesallen in gewissen Gränzen gehalsten, wobei freisich wieder vieles von dem Belieben des Restenden abhängt. Für den gewöhnlichen Sprachgebrauch ist Folgendes wahrzunehmen: 1) Soll ein attributives Abjectiv mehreren Substantiven von gleichem Numerus und versschiedenem Geschlechte beigelegt werden, so seht man es dem zunächst stehenden gleich: sat. virtutem et donum alienum, eum summa virtute et honore; it. in pubblica utilitä ed onore, le eitt ed i villaggi magnisieni; sp. con eterno nombre y vida, el sosiego y libertad pasada, hombres y

mugeres hermosas; fr. son honneur et sa gloire entière. Im leichtesten geschieht bies bei sunverwandten Substantiven und am wenigsten Storung macht es, wenn bas Mbi. einer Endung ift wie it. mirabil gloria ed onore; fy, grande amor y pasion. - 2) Stehen bie Enbstantiva bei gleichem Be-Schlechte im Singular, fo ift es wenigstens im Franz. Borschrift, das Adjectiv in den Plural zu setzen: le bonheur et le courage constants, la langue et la littérature françoises; unrichtig la fille et la mère offensée Rac. Iph. 1, 1; ben au= bern Sprachen genugt ber Singular, aber auch ber Plural ift nicht ungewöhnlich: fp. la lengua y literatura españolas; pg o Ibero e o Tejo amedrontados Lus. Betreffen die Gub= stantiva einen und benfelben Begenstand, fo ift nur ber Singnlar des Abjective gulaffig: fr. leur fidèle ami et serviteur, it. il loro fedele amico e servitore. — 3) Sind die Substantiva verschiedenes Rumerns, fo beschränft fich bas Abiectiv nach ital. Reael auf bas nachste Substantiv und muß wiederholt oder durch ein Synonym ersetzt werden: i loro rei costumi e la loro malvagia vita. Der Spanier ist minder streng und erlaubt sich ohne Bedenken toda su parentela y criados; por su limpieza, sumptuosos edificios, fresco rio y apacibles calles; pa, tanto mar e terras; cujos reinos e corôa; lat. tuas litteras humanitatemque; plenis manibus ac sinu. - 4) Der Urtitel fann im Stal, Prov. Frang, nicht fur mehrere Gegenftande von verschiedenem Genus und Numerus gelten wie il giardino e casa, le pays et nations; allerdings aber int Span. und Port., in welchen Mundarten es erlaubt ift gu fagen la multitud y dolor, los pensamientos y memorias, las ventas y mesones, un pabellon o tienda, o reino e salsa via, a cidade e poder, huma nobre vergonha e houroso fogo. Desaleichen beim Demonstrativ: fp. aquel silencio y soledad; it. aber quei principi e quelle repubbliche, fr. cet arbre et ces prairies: - 5) Pradicierendes Adjectiv ober Particip richtet fich nach bem Numerus bes Berbums und befennt bei Substantiven verschiedenes Geschlechtes gewöhnlich das manuliche, vorzüglich bei Personen: lat. pater mibi et mater mortui sunt; it. i giardini e la casa sono preziosi;

i signori e le donne sono partiti; sp. mi sobrino y mi sobrina son amados de todos; pg. seus temores e esperanças erão vans; fr. le mari et la semme sont génereux. Gleiche setjung des Abjectivs mit dem nåchsten Subject ist übrigens nicht unüblich: so it. le ricchezze, gli onori e la virtù è stimata grande; pg. sereno o ar e os tempos se mostravão. — Ebenso hat das Masculin den Vorzug, wenn Adjectiva oder Pronomina sich auf verschiedene in einem frühern Satze geenannte Gegenstände beziehen.

- 6. Werben mehrere Adjectiva einem Gubftantive beigelegt, nicht um eben fo viele Eigenschaften beffelben, fondern um eine Berschiedenheit von Gegenständen anszudrücken, fo fann letteres im Plural, die Abjectiva im Singular fteben. Dies findet vor allem bei Gentilien ftatt. Man fann alfo sagen mit vorangestelltem Substantiv it. le lingue green e latina, sp. las lenguas castellana y portugueza, fr. les langues angloise et allemande (engl. the german and french languages, the norman and saxon races) over beffer la lingua greca e latina n. f. f.; latein. gleichfalls entweber portae Collina et Esquilina ober porta C. et E. Auch bei Ordnungszahlen ift Gleichsetzung bes Substantive bas übliche; boch fagt ber Spanier aud las terminaciones segunda y tercera (gram. de la Acad.); der Frangose les douzième et treizième siècles, wie ber Englander the first and second days, und Camoens wagt mit bem Artifel im Sing. o quarto e quinto Afonsos Lus. 1, 13.
- 7. Für die Zahlwörter ist noch anzusügen, daß unus hinter einer andern Zahl den Sing. des Substantivs verlangt, so daß dies dei der größern Zahl ergänzt werden muß: it. quarantuna persona (auch persona quarantuna), sp. treinta y un libro, pr. treinta et un dia GRoss. Im Franz. aber kam Sing. oder Plur. folgen: vingt et un cheval oder chevaux. Lat. viginti unum librum, unum et viginti libros, libros viginti unum.
- 8. Ein pradicierendes Substantiv ist an Genus und Numerus seines Beziehungswortes nicht gebunden: captivi militum praeda suerant; amieitia vinculum quoddam est

hominum; so auch in ben neuen Sprachen. Gleiches gilt in der Apposition: it. la vittoria, premio de' guerrieri; sp. las Indias, resugio de los desesperados; pg. Tito, delicias de Roma. Substantiva freilich, die das natürliche Geschlecht zu unterscheiden sähig sind (Thl. II. 240—243), richten sich präsdicativ oder appositionell nach Genus und Numerus des Subsicctes: sat. aquila, volucrum regina; it. religione, siglia del cielo n. s. w. Namentlich gehören hieher die zwischen Substantiv und Absectiv schwankenden Nomina der Abseitung -tor, Fem. -trix (Thl. II. 46): sat. victor exercitus; sicentia corruptrix; it. uso legislatore; saville, beatrici della mia vita P. Cz. 9, 3; ebenso in den übrigen Mundarten.

# Fünftes Capitel.

Casus vom Berbum und Romen abhångig.

Die abhångigen Casus sind Accusativ, Dativ und Genistiv. Der Nominativ als Casus des Subjects wird grammastisch von keinem andern Sprachtheile regiert, da er indessen und dem Accusativ in einem Wechselverhältnisse steht (ego laudor = me laudant) und logisches Subject werden kann, so darf er in diese Lehre mit aufgenommen werden. Bom Bocastiv gilt dies nicht; über ihn hat aber auch die Syntax nichts zu erinnern.

### I. Dominativ.

Ein doppelter Nominativ, des Subjects und Prasticats findet im Latein, statt bei Sein, Werden, Scheisnen und bei den Passwen der Berba, die einen doppelten Uschfativ regieren. Für die neuen Sprachen ist zu merken: 1) Fieri wird durch das Resteriv se facere gegeben, als it. ella fessi lucente (lucida facta est) Par. 5, 31; l'amico mio si sa medico (sit medicus); sp. sezose maravellado Mill. 336;

el caballero se hizo escribano; fr. il se fait vieux; il se fait medecin; auch wal. se face für fit. Gine Praposition wie in bem beutschen 'au Alfche werben' (schon goth, mit du) tritt bas bei nicht ein. - 2) Synonyme von fieri, se facere find meh= rere, die vornehmsten venire und devenire: it. egli viene matto; ella diviene over diventa vaga; altsp. viene rico Cd. v. 1862; pr. el vene mat V. 211m; vene sôs amic V. 85m; fon devengutz reis bf.; esdevenen fellô Bth. v. 235; fr. il devient pauvre. Sobann verschiedene mit evadere gleichbedeutende Berba, wie sp. salir: salió la tal Preciosa la mas unica bayladora (evasit praestantissima saltatrix) Nov. 1, fo pg. sahir; it. riuscire: l'opera riesce vana; begl. wal. va esi om procopsit (evadet homo peritus). Reflexiva: it. rendersi monaco, fr. se rendre maître de quin; pr. se metre monja III. 2; fp. volverse predicador; los ojos se vuelven corrientes (werben zu Stromen); pg. se volve iroso. Gin begnemer Ausbruck für wiederholtes Werben ift tornare: it. egli torna giovane; pr. tornar joves IV. 43; pg. tudo se tornou tristeza R. Men. c. 1; fr. on voit l'herbe retourner vive Mar. III. 299, foust mit redevenir. - 3) Für videri gilt nicht bas zweidentige se videre, sondern simulare und parere in seinen verschiedenen rom. Formen wie it. sembrare, parere, fr. sembler, paroître. Bermandt bem Ginne nach ist se monstrare für se praebere: it. mostrarsi donzella; fp. mostrarse Christiano; fr. se montrer homme de courage. - 4) Das zu ben erwähnten Reflerivverben conftrnierte Pradicat befennt grammatifch genommen benfelben Cafus wie bas Pronomen se, allein vielleicht fühlte man hierin wie bei esse ben Romi= nativ. Wenigstens tritt Diefer Cafus im Prov. und Altfr. fehr gewöhnlich hervor. Belege find pr. se fan devinador (statt devinadors) III. 50; se vol far predicaire IV. 94; se fezes cavayers V. 51; se fazia clamaire PO. 134; se metro amaire II. 189; altfr. plus se fait fiers Rol. 44 und bgl. Gin prov. Grammatifer bemerft fcon, bag man im gemeinen Leben hier ben Nom. fatt bes Acc, brauche: ieu mi fai gais statt gai und selbst ieu mi tenc per pagatz statt pagat GRom. 76. Semblar für videri conftruiert fich in berfelben Sprache

mit bem Nomin.: semblava mendies V. 60°; semblaria ûs pelegrîs IV. 298; altfr. ce sembloit uns paradis; Cey. 51; für similem esse mit bem Acc. (f. unten.).

#### II. Accufativ.

Der Accufativ ift ber einzige oblique Casus, ber burch feine Praposition angezeigt wird, wiewohl er sich, außer im Prov. und Altfr., felbst mit Gulfe bes Artifels nicht vom Dominativ unterscheibet, ein Mangel, ber die Inversion bes Gubjects und Objects haufig bedenklich macht.\* Die nackte Sinstellung bieses Casus gilt indessen nicht ohne Ausnahme: es gibt in einigen Sprachen wirklich einen prapositionalen Accufativ. 1) Im Spanischen gilt als Regel, Diesem Casus, wenn das Nomen eine Person und zunächst überhaupt ein lebendes Wesen bezeichnet, Die Partifel a vorzusetzen, so daß hier ber Accuf. formell mit bem Dativ zusammenfallt. Beispiele: el padre ama al hijo; Cesar venció á Pompeyo; con la misma facilidad matan á un hombre que á una vaca; á ningun ave natura dotó de tanta astucia. Selbit eine mogliche Berwechslung mit bem Dativ ftort nicht; fo fagt Sans tillana Prov. p. 94 dar á sus hijos (Dat.) á sabios maestros (Acc.); Cervantes Nov. 4 entregó á su muger (Dat.) á la hermosa nina (Acc.) Demfelben Gebrauche folgen unter glei= den Umftanden gewöhnlich auch die Pronomina, 3. B. se vende á sí mismo; á quien acusaba; al uno llaman N.; matar á alguno; no conozco á nadie; dios castigará á quienquiera. Aber auch abstracte Begriffe, ba fie leicht in perfouliche Bebeutung übergehen, und folde fächliche Gegenstände, welchen man ein personliches Dasein beizulegen gewohnt ift, werden

<sup>\*)</sup> Die flexivische Unterscheidung beider Casus in den nordwestl. Sprachen begann indessen schon um die Mitte des 13. Ih. sich zu trüben, wieweht die Schriftsteller sie noch eine Zeitlang bevbachteten. Der Grammatiker M. Bidal bemerkt, man spreche im gemeinen Leben veugut es lo cavalier und vengut son los cavaliers GRom. 73. 74. Im 14. Ih. war die Verwirrung vollständig, wie z. B. der prosassche Albigenserkrieg bezeugt. Wegen des Franz. s. Fallot Recherches p. 161.

oft mit der Praposition begleitet: tienen por preceptores al diablo y al uso Nov. 1; á nuestra ligereza no la impiden grillos bs.; la estimo en mas que á la vida bs.; vence el dolor á la razon Gare. canc. 5; no tardó mucho en despertar el enojo á la colera y la colera á la sangre Nov. 2; mis razones cansan al cielo bf.; aborrecido tuvo al alto cielo Garc. egl. 3; el sol al mundo alumbre eleg. 1; la sombra al sol siguió Cald. 267b. Zuweilen werben um ber Inversion willen auch gewöhnliche Sachnamen hieher gezogen (f. im 4. Abschnitt). Bereits in den altesten Denkmalen ber Sprache zeigt fich biefer Accusativ; \* spater griff er immer weiter um fid, allein zu ftreng bindenber Regel hat er fich nicht ausge= bildet. Man lieft 3. B. un caballero conozco; busco mis amigos; veo aquel hombre; unmittelbar vor Eigennamen ift er aber faum zu entbehren und felbst geographische Ramen wie in dexo á Estremadura, priso á Almenar Cd. 1336, zichen gerne die Praposition an sidy. Die port. Mundart fennt die= fen Webranch gleichfalls und fannte ihn feit ben altesten Beis ten, nimmt ihn aber noch weniger ftreng. Camoens g. B. fagt ohne Praposition: excedem Rhodamonte; gente que segue o torpe Masamede; quando Augusto o capitão venceo; livraste Paulo; que Cesar matárão; os darei hum Nuno; favorega outrem. Nur wo Zweidentigfeit fatt finden fonnte, ift sie vorgeschrieben: also o marido á (nicht a) mulher ama, ungefchrt ao marido a mulher ama. - 2) Dem Dacoromanen thut bie Prapos. pre oder pe (and dem lat. per), die wie á eine Bewegung bezeichnen fann (më suiu pre cal = fp. subo a caballo), ungefahr benfelben Dieuft g. B. vezutam pre un uriás (vidi gigantem quendam); laud pre dumnezeu (laudo dominum deum); vulpea au inselat pre lup (vulpes decepit lapum); pre cine cerci? (quem quaeris?); më aude pre mine (me audit). - Weber bie fpan. noch bie malach. Partitel ift hier Casuszeichen bes Dativs, sie ist eigentliche Pra-

<sup>&</sup>quot;) 3n urkunden finde ich ihn erst seit Ansang des 11. 3h. z. B. ad illa una matabit (a la una mato) Fl. XXXVI. p. XXIII (a. 1016); decepit ad suo germano (engano á su hermano) p. XXXIX (a. 1032).

position. Im Span. wird daher das pleonastische Pronomen in der Form des Accusativs beigeset, nicht des Dativs (á nuestra ligereza no la impiden, nicht le, s. S. 57) und im Walach. ist der dieser Sprache eigenthümliche Dativ hier gar nicht anwendbar. Die Präposition scheint dazu bestimmt, die auf ein lebendes zum Handeln geneigtes Wesen übergehende Wirkung energischer auszudrücken, damit dies nicht etwa selbst als das thätige verstanden werde. Warum sich dieser präpossitionale Accusativ nur eben in den genannten Sprachen, nicht auch in den übrigen ausbildete, ist nicht wohl zu erklären; doch darf in dieser Rücksicht an die den erstern eigene umsständliche Sorgsalt in der Bezeichnung casneller Verhältnisse, wovon oben beim Pronomen (S. 57) die Rede war, erinnert werden.

1. Die burch bas transitive Berbum unsgesprochene Thatigfeit findet ihr Object im Accusatio, d. h. die Transis tiva regieren, fo oft sie objectiv gebrancht werden, diesen Cafus. Er ift ber leidende, Die unmittelbare Ginwirfung bes thatigen Subjectes erfahrende und fann baher and, in passives Subject umgesett werden. Die Conftruction mit bem Accusativ wurde feine Schwierigkeit haben, wenn es moglich ware, die auf einen Gegenstand einwirkenden Berba von benen, des ren Thatigfeit auf bas Subject beschräuft bleibt, logisch gu sondern. Allein der Genins der Sprache widerstrebt einem folden 3mange, fei es daß er bemfelben Berbum mehrere Begriffe beilegt, welchen theils ber Accusativ theils ber Dativ angemeffen ift, oder daß er nach eigenthimlicher Unffaffung deuselben Begriff sein Object sowohl in dem einen wie in dem andern Cafus finden lagt. Schon bie lat. Sprache schwantte vielfad; in den neueren werden nicht wenige fouft intransitive Berbalbegriffe transitiv genommen. In einigen Fallen mag fich ber roman. Accusativ auf veralteten ober vollsmäßigen Gebrand ftuben, in andern war' bie Grundbedeutung bes Wortes unverständlich geworden; Formveranderung oder viel= night neue Ableitung fo wie Bertretung eines erloschenen Berbums durch ein neues berechtigten am meiften zur Abweichung von ber alten Rection. Die wal. Sprache hat in ihrer 216= geschiedenheit ben Einfluß bes gemeinrom. Gebranches nicht empfunden: sie construiert z. B. mit dem Dat. ajuta (adjutare), asculta (auscultare), multzemi (gratias agere), slusi (servire), urma (imitari). — Es folgt hier ein alphabetisches Berzeiche nis wichtigerer Berba, die entweder ihre lateinische der dentsschen Sprache zum Theil fremde Fügung mit dem Accusativ behauptet haben oder zu dieser Fügung übergetreten sind.

adjutare aliquem (alicui) schwankt zwischen Acc. und Dat., z. B. it. ajutava i suoi amici; ajutandogli la sua innocenza Dec. 4. 8; sp. ayude el pueblo mio Num. 1, 2; ayudar al alto intento bs. p. 65; los árboles al sueño ayudan Garc. egl. 2; pg. os Hespanhoes ajudou Lus. 5, 9; ajudar a seus senhores 4, 11; pr. lo solient aiudar Bth. v. 70; adjudavon Costanti V. 90<sup>m</sup>; ajudar a mos conoissens IV. 177; fr. aider qqun (helsen) und à qqun (erleichtern). Bgl. \$. 3. assistere, subvenire, succurrere.

adulari aliquem, spåter alieni; blandiri alieni. Die Berba dieser und verwandter Begrisse neigen sich zum Acc.: it. adulava tutti, a tutti; sp. adula sus penas Cald. 365<sup>b</sup>; pg. adula as orelhas; diese, it. hlandire uno; altsp. le blandiendo (Dat.) Sanch. 176°; pr. euy am e blan (Acc.) LR. 1. 320, la reblan III. 55; altsp. blandir quun MFr. I. 182; msat. eam blandiedatur Gest. reg. Franc. cap. 31. — Ital. lusingare un ragazzo; sp. lisongear las pasiones; pr. seran miey Frances lauzenjat Fer. 2150; altsp. le blandi et losenga MFr. I. 182; — span. halagar su denuedo JMen. — Franz. slatter un ensant; — ital. carezzare uno; fr. caresser quin; — span. idolatrar, fr. idolatrer gleichsalls mit Acc.

aemulari aliquem, sehr selten alicui. Auch die neuen Spraschen geben dem Acc. den Borzug: it. la terra emula il cielo (wetteisert mit); sp. aquel emula á su hermano; pg. emula a Homero; a sloresta emula o ceo.

aequare aliquem (erreichen); pr. eguar una ren (aussgleichen). Für die erstere Bed. ist ein neues Berbum mit Acc. im Gebrauch: it. agguagliare altrui parlar P. Cz. 8, 2; fr. égaler qqun en bonté; sp. iguala al mayor numero (Dat.) Num. 1, 2; pg. a quem nenhuma iguala Lus. 2, 38; — ital.

pareggiare uno: che'l mover suo nessun volar pareggia Pg. 2, 18. In der Bed. comparare haben diese Berba den Dat. der Sache. — Die, welche similem esse ausdrücken, regieren außer dem Dat. auch den Acc. Ital. somigli cosa terrena Ger. 4, 35; (egli) rassembra il sior Orl. 5, 82; sp. no semejo ya aldeano? JEnz. 30a; pr. sembli de la cot (simillimus sum coti) V. 67; lo digz ressembla lo pessamen III. 269; resemblunt los diables (daemones imitantur) GO. 61b; altst. vieulx semblent charbonniers QFA. v. 442; il ne semble point aux renars Rabel. 1, 39; vus resemblez ensant Rol. 69; ressembloit quelque petit angelot Rabel. 1, 15; neust. nur mit Dat.: il ressemble à son père. — Das altst. traire (gleichen) verlangt die Pråp. à: granz est et trait à ses anceisurs Rol. 223.

attendere für exspectare it. pr. fr. mit Acc.: attendere soccorso; atenre bon'aventura; attendre l'ennemi. In der alten Bed. (Acht haben) wird es mit ad construiert: it. attendere a' fatti suoi; sp. atender a un discurso.

auscultare alicui, aliquem, aliquid: it. ascoltare, sp. es-cuchar, fr. écouter nur mit Acc.

benedicere und maledicere alicui, bei Spåtern and aliquem; romanisch, wo in benedire, bendecir, benir der Bezgriff 'seguen', in maledire, maldecir, maudire der Begriff 'verwünschen' vorgetreten, nur mit Acc.: zusammentreffend mit gr. eð dégerv revá, xaxog dégerv revá.

congratulari alieui; in ben neuen Sprachen mit bem Acc. ber Person: it. congratulare uno di una cosa; sp. congratular a uno de; fr. congratuler quun sur qch.; — fr. féliciter quun de qch.

consentire in der Bed. 'zugeben' setzen sämmtliche Mundarten mit dem Acc.: it. consentire una cosa; sp. consentir el tuerto Cd. 3561; tan gran maldad los ciclos no consientan Num. 2, 1; pg. commercio consentir Lus. 7, 62; pr. l'ûs l'autre no cossen V. 115"; fr. consentir la vente (Canzleis styl), bei Corneille: il l'avait consenti Pomp. 5, 3 (und ofter); mlat. quae ceteri consenserint Gr. Tur. 5, 19. Aber auch it. consentire ad una cosa, pr. cossentir al lairon LR. I. 452,

fr. consentir à qch., span. consentir en una cosa = lat. con-

conspirare in caedem alicujus; fr. conspirer à la ruine und conspirer la ruine de l'état.

contradicere alicui, alicui rei; it. contraddire, sp. contradecir, fr. contredir mit Acc.; so and schon im Liebe von St. Amand celle kose non contredist und pr. contradia so que faran III. 363. — Ital. contrariare, sp. (veraltet) contrariar, pr. contrariar IV. 443, fr. contrarier gleichfalls transitiv; and altsp. contrallar cosa CLuc. 33<sup>n</sup>; altsr. contralier saint' Iglise TCant. 58, 17; — ital. misdire ad una cosa.

credere aliquid; roman. and, mit Acc. der Person (an jemand glauben): it. credere un dio; pr. creire dieu Bth. v. 24; altsr. croire Jhesa Christ QFA. v. 930; msat. credere Jesum Greg. Tur. 5, 11 (und oft); degl. (jemand glaus ben) pr. creire auctors III. 27; fr. croyez-vous cet homme? Credere alicui (einem trauen): it. credere ad uno, credere al consiglio, fr. croire aux médecins u. s. w.

desperare lat. mit. Acc. (pacem, honores) findet sich so auch romanisch: che disperar perdono Pg. 1, 12; desesperar amores JMen. Str. 108. Sonst mit de in der alten und neuen Sprache.

dominari in aliquem; roman mit super, aber auch mit Acc.: it. il monte domina la città; sp. ella te domina; una altura domina el campo; tus ciudades las domenan oy los Moros SRom. 288; fr. la montagne domine la ville.

durare laborem; it. durar la fatica; lo martore ch'io aggio durato PPS. I. 119; altsp. lo saben durar Alx. 921; pr. durar lo caut GAlb. 2428; lur faitz non pot hom durar IV. 261, begl. abdurar, endurar LR. III. 90; fr. endurer la chaleur.

savere alicui. Das einfache Wort fehlt, die abgeleiteten it. savorire, savoreggiare, sp. savorecer, fr. savoriser fordern den Acc.; doch kann it. savorire den Dat. der Person neben dem Acc. der Sache haben: savoritemi una penna.

fallere sidem, promissum; it. fallire la fede; astsp. nunca

te falliré (hintergehen) Alx. 362, so altpg.; pr. sail son sagramen IV. 211; altfr. saillir mon creatour Rom. sr. 93; ufr. intransitiv.

fugere aliquid; so mit Acc. it. suggire, sp. huir, pr. sugir (sug mon sen III. 224), fr. suir; port. mit Dativ: o contrario lhe sugio Lus. 3, 56; sugindo ao doce laço; úbriz gens auch mit de. — Die sûr vitare, evadere eingesûhrten Berba lieben gleichsalls ben Acc., ass it. campare la morte; fr. échapper le danger, degl. aux ennemis; — sp. escusar la muerte; — it. schisare gli uomini; sp. esquivar al suego Gare, eleg. 1; pg. esquivar o perigo; pr. esquivar las novelletatz GO. 127b; fr. esquiver le coup; — pr. gandir ad amor III. 342; — astsr. guenchir la mort TCant. 145, 9; gauchir la meslée Mont. 1, 12; nfr. gauchir intransitiv.

gaudere re, zuweisen rem: it. godere la vita, gioire la signoria; pr. jauzir l'amor; fr. jouir mit de, das auch die andern Sprachen gebrauchen. — Dazu prov. congauzir (freundslich behandeln) mit Acc. van lo mantenen aculir e conjauzir Ifr. 97<sup>a</sup>; los a l'emperayre bayzatz e congauzis Fer. 5053; auch altfr. ses serjans amer et conjoir s. Servantois p. 31; usr. mur se conjouir; msat. quem ille congaudens ac deosculans (andre HS. cui) Gr. Tur. 3, 24.

gratisicari alicui aliquid (einem mit etwas gefällig sein), roman, mit bem Ucc. ber Person, als it. gratisicare uno di una cosa und so sp. gratisicar, fr. gratisier.

guerreiar prov. (befriegen): Richartz guerreies lo vescomte V. 82<sup>m</sup>; altfr. guerreier tuz cels TCant. 58, 16; — altfp. lidiar la villa Alx. 1080.

habitare in transitivem Sinne besteht fort: it. abitare, sp. habitar una casa; fr. habiter une maison. Übrigens auch mit Prapositionen.

imitari aliquem, aliquid: it. imitare un autore; sp. imitar la naturaleza; fr. imiter ses ancêtres. — So aud, it. contrassare qualunque uomo; sp. contrahacer a una persona; pr. contrasar vilas III. 260; fr. contresaire le chant du rossignol.

inclinare (acclinare) fann roman, in reflexivem Sinne

ven Accusativ regieren. Man findet it. inchino sua valenza (neige mich davor) PPS. II. 210; essa inchinollo reverente (neigte sich vor ihm) Ger. 4, 38; altsr. l'apostole anclinerent ChSax. 74; pr. domnas c'om acli III. 304.

incommodare alicui; it. incomodare, sp. incomodar, fr. incommoder transitiv.

incontrare, neue Bilbung sûr occurrere: it. incontrare, rincontrare, scontrare uno (scontrarsi in uno); sp. encontrar una cosa (con una cosa); pr. encontrar un amic (encontrar a PVaud. 127); altsr. encontrer quu Rol. 64; usr. rencontrer quu ; — span. topar z. B. un escudero CLuc. 79°; so pg. topar alguem. — Occurrere (it. occorrere, sp. ocurir, pg. occorrer) behålt seine Berbindung mit dem Dativ.

insidiari alieni, vielleicht auch aliquem; it. insidiare la vita d'un uomo; so sp. pg. insidiar transitiv.

invidere alicui s. Dat. S. 1. Das abgeleitete it. invidiare, sp. envidiar, fr. envier ist transitiv und wird übrigens mit persönlichem Dat. und sächlichem Acc. construiert: it. nettare non invidio a Giove P. Son. 160; sp. nada á nadie envidio; fr. je lui envie son bonheur.

jurare deos, ἐμόσαι θεόν (bci Gott schwören) sindet sich besondere in den ältern Mundarten wieder: pr. jura lo tron de deu GO. 278<sup>a</sup>; jura damidrieu GRoss. 178; jurat ansant Andrieu LR. I. 529<sup>a</sup>; altsr. Renart jure l'ame de son pere Ren. III. 187; a sa teste jurée Agol. v. 799; li reis jure les oilz TCant. 14, 30; auch ust. jurer son dieu, sa soi und span. jurar la eruz Nov. 7. Üblicher ist jurare per aliquem (s. Práp. per) und jurare alicui aliquid.

juvare aliquem: it. giovare uno, auch ad uno: che porta il lume dietro e se non giova Pg. 22; quel tanto a me del viver giova P. Cz. 8, 6; il quale a te potrebbe giovare Dec. 3, 1. Bekannt ist die roman. Formel in den litancien v. 3. 780 tu lo juva.

laborare aliquid ist selten; it. lavorare, sp. labrar, fr. travailler mit Ucc. ganz üblich.

minari alieui. Das von minaciae geformte it. minac-

ciare, sp. amenazar, pg. ameacar, fr. menacer ist transitiv: menacer quan de qch. n. s. w.

moderari und temperare werden in allen Bedeutungen nur

mit dem Acc. construiert.

persuadere aliquem bei Ennius und Petronius statt des classischen alicui ist acht romanisch: it. persuadere uno a sare qu., so sp. persuadir, fr. persuader. Ubrigens auch persuadere alicui aliquid: it. persuade un bene agli altri; sp. le persuadian esta cosa; fr. persuader une vérité à qqun, persuader qqun d'une vérité und dissuader qqun de qch, sp. dissuadir á alguno de una cosa; it. dissuadere uno da una cosa.

praedicare (predigen) kann in einigen Sprachen mit dem Acc. der Person verbunden werden: pr. prezicar las gens LR. I. 531a; predicar lo poble PVaud. 98; fr. prêcher les chrétiens; mlat. praedicare regem Gest. reg. Franc. cap. 14; Spaniam praedicavit Fl. XIX. 372 (a. 962); ital. predicare uno in uneigentsichem Sinne einem etwas vorpredigen.

praescribere hat im Ital. and, in der Bed. arcere den Acc. So sagt Petrarca: se l'onorata fronde che prescrive l'ira del ciel Son. 20.

remediare aliquem, remediari alicui: it. rimediare uno (ad uno); sp. remediar un mal (heilen), una maldad (abshasten); fr. nur remédier à qch.

renunciare alicui rei (cutsagen) verbindet sich vorzugsweise mit dem Acc.: it. rinunziare un dono (ausschlagen); sp. renunciar el godierno; pg. renunciar a corôa; fr. renoncer son maître (verläuguen), aber renoncer à la succession (verzichten).

resistere; sp. pg. resistir (ertragen) fann transitiv gebraucht werden: muere quien la resiste GVic. 78a, resistir los casos de fortuna Garc. cleg. 1; pg. resistir o alaque; — so anch repugnar wie lat. repugnare aliquid: altsp. repugnando los secretos GVic. 76a; pg. repugna o officio; jest nur noch mit Dativ.

ringraziare, ital. Bilbung für gratias agere, hat den Acc. der Person: io vi ringrazio di questa cosa; die andern Sprachen seken den Dat. der Person und Acc. der Sache: altsp. re-

graciar los servicios á ella S. Prov. 54; níp. te agradezco la amistad; pg. ás Musas agradece o muito amor Lus. 5, 99; pr. a sin' amor grazisc lo dezir III. 344. — Die von merces abgeleiteten werden wie ringraziare construiert: pr. damidica en merceya Fer. v. 405, vgl. 806; altfr. le mercia de sun acuilleir TCant. 4; nfr. je l'ai remercié de ses ossres.

sequi aliquem; so and it. seguire, seguitare, sp. seguir, pr. segre, fr. suivre nur mit Acc.

servire alicui. Die vornehmste rom. Construction ist die mit dem Acc.: it. servire un signore; servire alcuno di danaro; sp. sirvades las Cd. v. 254; con que la serviras? JEnz. 24a; pg. servir Satanaz GVic. I. 223; pr. lo rie senhor anem servir III. 169; altst. servir sun seignur TCant. 39, 27, usr. servir deux maîtres. Zuweisen trist man den Dastiv: it. servendo al soldano Dec.; sp. sirviales Cd. 1564; pr. ad amor servir III. 169; altst. servir as leis celesiaus TCant. 63, 16. Dieser lettere Casus ist vorgeschrieben, wenn die Art des Dienens oder der dienende Gegenstand beigesügt wird: it. gli serve di scudo; sp. sirvale esto de alivio; le sirve una slor (bedient ihn mit einer Blume); fr. il sert d'écuyer à une dame; on lui sert un bon morceau. Mittellat. servire domum Marc. 824 (a. 890), servire ecclesiam 825.

studere rei. Das rom. studiare ist transitiv: it. studiare la medicina und in medicina; sp. estudiar la teologia; fr. étudier la philosophic.

supplicare alieni. Die prov. Sprache verbindet es in den Bedeutungen 'sich neigen' und 'bitten' mit dem Dat.: al rey soplega (neigt sich) R. III. 399, vgl. 416, Flam. 35; luy soplegan que lor do perdo LR. IV. 568. Die andern Spraschen sein den Nec.: it. supplicare, sp. suplicar, fr. supplier (bitten) wie andy supplicare aliquem in den Pandecten. Mitstellat. supplicare alieui, sestent aliquem.

vestire aliqua re hat im Noman. in gleicher Bedeutung den Acc.: it. verdi panni non vesti donna P. Cz. 3; sp. to-das visten un vestido SRom. 108; pr. li drap que la domna vestit Bth. v. 199; altfr. vestir bronie Rol. 137, ufr. vêtir une robe.

2. Es gibt im Lateinischen reine ein fache Intransistiva, deren ursprünglich auf das Subject eingeschränkte Thästigkeit zuweilen ihre Richtung auf einen Gegenstand außer demselben nimmt, d. h. transitiv wird. Dahin gehören vornehmlich Berba, die in jenem änßern Gegenstande ihre Ursache haben, wie Weinen, Alagen, Lachen, Schreien, Dürsten, Zittern, Duften und selbst das ganz unthätige Schweigen, theils Berba leiblicher Bewegung wie Gehen, Steigen, Springen, Schiffen, die den Ort ihrer Thätigkeit in das Ziel derselben verwandeln. Im Deutschen gewinnen solche Intransitiva gewöhnlich durch die vorgesetzte Partisel ben der ver' transsitive Kraft. Die roman. Mundarten haben den alten Gesbriele sind:

Weinen, flagen: lacrimare, plangere, plorare, lamentari aliquid. Stal. lacrimare, piangere una cosa; ebenso sp. planiir, llorar, lamentar; pr. planher IV. 67, plorar 74; fr. plaindre, pleurer, lamenter qeh. — Sensten, suspirare aliquid: it. sospirare una cosa; pg. suspirar o perdido amor; pr. lo deven sospirar LR. III. 178; soust in ber Bestentung außhauchen; pg. suspirados clamores CGer. 65a; fr. soupirer ses douleurs; — gemere aliquid: pg. gemer payxões CGer. 66a; pr. nos gemem la nostra habitatió LR. III. 453; altsr. mon pechié gemiray TFr. 467; tu la gemis Mar. III. 303.

Lachen: ridere aliquid; it. ridere una cosa (di una cosa), so sp. reir (rióla el Tajo Cerv. viage c. 8); franzischeint vies nicht üblich. — Auch it. bessare, burlare una nes ben bessarsi, burlarsi di uno; altsr. mocquer qqun Ch. d'Orl. 194; moquer un mal noch bei Ronsard, vgs. nfr. il sut moqué.

Schreien: clamare Jovem (sur invocare) Petron. c. 58; pr. cridar la gen (anrusen) V. 73<sup>u</sup>; cridar la senha, altsr. crier l'enseigne (bas Feldzeichen schreien), ustr. crier merci; it. gridar mercè; pg. gritar huma cousa (austusen).

Tonen: lyra sonat carmen (låßt horen); abulich it. la voce suona la volontà; sp. sonar una cosa (auf etwas au-

spielen); pr. souar la valor (ertonen lassen) IV. 228. Bgl. unten §. 4.

Schweigen: tacere aliquid; it tacere, fr. taire, sp. callar mit dem Acc. der Sache.

Bittern: tremere aliquid (poetisch): it. le mura che teme e trema'l mondo P. Cz. 6, 3; sp. in Prosa si son soldados, los tiemblan (zittern vor ihnen) Nov. 5.

Schme den, riechen nach etwas: sapere vinum, olere unguenta, fragrare balsama. Dem entspricht fr. sentir la fleur d'orange, puer le vin (barnach ricchen), aber flairer une fleur (an einer Blume ricchen). Ital. fagt man puzzare lo spigo (ricchen nach Spiese), aber sapere di sale, sentire di muschio; sp. saper á vino, oler á tomillo.

Durften: lat. sitire aliquid ift felten; übereinstimmenb fagt Dante Pg. 12, 57 sangue sitisti ed io di sangue t'empio.

Beben, fahren, fteigen und andere Berba der Bewegung. Ambulare maria, terram migrare; altsp. andé los oteros Rz. 959; la tierra andada (bie bereifte Erde) Flor. 155b; pg. andar terras estranhas Lus. 6, 54; altfr. tant vait li ost le pui e la champaine Agol. v. 30. Dazu nehme man it. errare la via (verfehlen); sp. errar el camino (fr. manquer le chemin, m. qqun); lat. errare via, aber passiv terrae erratae (burchirrte Lander). - Navigare terram bei Cicero: it. navicar tutte parte (parti sc. del mare) BLat. 91; l'abbia navicato 83; nodi jest navigare il mare; sp. navegar el Betis; pg. navegar longos mares Lus. 5, 41. - Chevaucher in gleichem Sinne: altfr. Carles chevalchet las vals (burchritt bie Tháler) Rol. 143; avoir chevauché les deux Arménies Rabel. 1, 33; it. cavaleare il mare (bas Meer burchfreugen), vgl. S. 2. - Currere stadium, acquor, δραμείν το στάδιον; it. correr una strada; correr miglior acqua Pg. 1; fig. correr pericolo; correr una medesima sorte Ger. 12, 102; fp. correr la tierra, el campo, correr toros; pr. correr la planha IV. 231; fr. courir la mer, les rues, courir risque. -Scandere muros: it. il regno che tu scandi bei Dante; degl. salire: perchè non sali il dilettoso monte? Inf. 1; altfr. saillir le mont s. Diet. de l'Acad.; montare: it. montar le scale,

pr. montar l'escalier GO. 65<sup>a</sup>, fr. monter les degrés; pr. puiar un angarda Isr. 124<sup>a</sup>, altfr. puier le mont Brut. II. 58. — Saltare (úberspringen): it. salta macchie e rivi Orl. 1, 52; sp. porqué saltaste las paredes? CGen. 374; saltar el soso; fr. sauter un fossé. — Intrare mit Acc. (3. B. regnum, januam) hat sich burch bas Mittelaster fortgepslanzt, besseu Urkunden intrare terram und bgs. häusig darbieten; sp. entrar la ciudad; entraronla Alx. 783; pg. entrando as portas Lus. 8, 37; a cidade entrada 3, 59; Nabelais sagt 1, 23 quels signes entroit le solcil.

Leben, vivere für habitare ist span.: vivir una casa; vive una carcel obscura Cald 125a.

3. Viele zusammengesette Intransitiva ber Begriffe Geben, Stehen, Sitzen und verwandter nehmen tranutive Rraft au. Die roman. Sprache bietet mehrere neue Kalle diefer Art. Beispiele: Circumire rem; it. circuire, fp. circuir una cosa; subire tectum, onus, periculum; fr. subir le joug, la peine; praeterire rein; it. preterire una cosa; cbenfo fp. preterir. - Circumvenire rem; it. circonvenire, fp. circunvenir, fr. circonvenir; praevenire aliquem und alicui; it. prevenire (zuvorkommen, vorbereiten) mit Acc., degl. in den andern Sprachen; subvenire alicui; it. sovvenire uno; fr. aber subvenir à quin; convenire aliquem; it, convenire uno und sp. convenir á alguno (einen belangen); pr. convenir mit Atc. der Sache (übereinkommen) Jfr. 140a; altfr. auch bienvenir qqun (bewillfommnen): moult le bienviegnient et festient Ccy. 5. Supervenire ist in it. sopravvenire, sp. sobrevenir, fr. survenir nur intransitiv zu branchen. - Excedere aliquem; it. cgli eccede tutti; fp. una cosa excede á todas; pg. excedem Rhodamonte Lus. 1, 11; fr. excéder les bornes; praccedere aliquem; it. precedere uno, a uno; fp. preceder á alguno (la noche que precedió al triste dia DQuix. c. 27); pg. preceder huma cousa, veraltet a huma cousa; fr. préceder quin. - Succurrere alieui; it. soccorrere uno mid ad uno; fp. socorrer una necesidad; pg. soccorrer seu filho; pr. socorrer la crotz IV. 92; fr. secourir les pauvres, secourir au besoin; dazu altsp. acorrer: acorren la senha

(springen ber Kahne bei) Cd. v. 753, sueronlos á acorrer CLuc, 11; pr. accorrer al paire, accorrer la caytiva LR. II. 491, fossen accorrut GAlb. v. 1528. - Superscandere aliquid entspricht it. sormontare, fr. surmonter mit Acc.; ebenfo it. assalire, assaltare, fp. asalir, asaltar, fr. assaillir; adscendere ripas; it. ascendere i muri Ger. 3, 10; insultare aliquem und alieui, rom. mit Acc., mir frang. insulter in der Bedentung 'Sohn fprechen' mit Dat.; it. discendere il fiume, scendere il monte; fp. descender el monte; pg. descer os degraos; fr. déscendre une rivière, l'escalier und altfr. avaler le degré. - Superstare rei und rem (auf etwas stehen); it. sovrastare uno (besiegen), ad uno (übertreffen); it. contrastare il male (widerstehen); al desio P. Cz. 8, 2; sp. contrastar el furor de alguno; pr. aber contrastar a Christ PVaud. 100, lor contrastavo la intrada (machten streitig) LR. III. 209. — Adsistere alicui (beistehen), roman. mit Acc.: it. assistere un amico; fr. assister les pauvres; sp. asistir á su padre; bei Apulejus adsistere aliquem (bei einem fichen); resistere f. oben S. 98. - Praesidere provinciam, it. presedere alle cose sacre; sp. presidir (á) las conversaciones, el lucero preside al mar; fr. présider à l'assemblée (aud) mit Acc.); supersedere rei, selten rem; fr. surseoir le jugement (aufschieben), auch au jugement; it. soprassedere ist intransitiv.

4. Andre Intransitiva werden transitiv, indem sie factitiven Sinn annehmen, d. h. indem das Subject die durch
das Berbum ausgedrückte Thätigkeit in dem Objecte hervorruft, so daß diesem der specielle Begriff des Berbums, dem
Subjecte ein bloßes Bewirken zukommt: lat. moror ich verweile, moror aliquem ich mache einen verweilen. Die neue
Sprache besitzt der Factitiva mehr als die alte und sie greisen
zum Theil durch alle oder mehrere Mundarten. Das solgende
Berzeichnis enthält auch einige in ihrer ersten Bedeutung transitive Berba.

cessare aufhören und aufhören machen, einstellen, entsernen, vermeiden: it. die le cessil cessare la mala ventura; pr. sessar la pena LR. I. 541<sup>b</sup>; fr. cesser le travail. Das sp. und pg. Berbum scheint nur intransitiv vorzukommen.

cognoscere, altfr. conoistre kennen und kennen lehren: à ces dous freres a sun conseil coneu (mitgetheilt) TCant. 32, 11, vgl. FCont. II. 169, v. 105.

crescere wachsen und sördern: it. ecco chi crescerà i nostri amori Par. 5, 103; come figliuola cresciuta avete (crzogen) Dec. 2, 8; altsp. por su precio crecer Mil. 628; pg. crescer a honra; pr. ill cresca son pretz III. 255; us cresca honor Jfr. 122b; altsr. li prince deit celes creistre TCant. 60, 17; nfr. (bei Dichtern) pour croître ta colère Corn. Cid; and wal. creaste wachsen und anssichen, ernähren. — Ganz üblich ist das factitive it. accrescere, sp. acrecer, fr. accroître.

currere: sp. las uñas corriendo sangre (Blut andspriţend) SRom. 234, JEnz. p. 12a; corrieron sangre los rios Cald. 6a; sp pg. os rios corrérão sangue.

descazer prov. (von dis, cadere) zu Grunde gehen, zu Grunde richten: deschai selhui III. 187; mi dechai 225, Jfr. 138n; altfr. par femme est mains hom dechus GNev. 67. Das wal. scaded hat die trans. Bedeutung 'abschaffen'.

descendere herabsteigen und herabnehmen: it. discendere una cosa; sp. el cuerpo descendieron Duel. 154; pg. descer a ponte levadiça, descer a soberba; pr. cui dieus dissenda (cr. niedrige) V. 275; a lo bran dissendut (hat die Klinge herabsgeführt) Fer. v. 1612; fr. déscendre un tableau (herabnehmen).

desperare verzweifeln, in Berzweiflung bringen: it. disperare uno, sp. pg. pr. desesperar, fr. désespérer.

errare irren und irr führen: it. se il pensier non m'erra; altsp. non vos cuedo errar Alx. 914.

fugere flichen und flüchten: it. fuggire le sue fortune; sp. huir el cuerpo (ausweichen).

intrare hineingehen und hineinbringen: sp. entrar una cosa en el aposento; pg. entrar estacas na terra (Pfahle cinschlagen).

Uegar sp. ankommen und bringen: llegar una silla; pg. chegar huma cadeira.

monter fr. steigen und heraufbringen: monter un livre; altsr. monter heben Part. II. 38; auch prov.: sim' montatz

sul caval Fer. 1677. — Span. pujar steigen und steigern; pr. pujar steigen und heben spucia la pulcella hebt sie Ifr. 121<sup>b</sup>); begl. sp. subir hinaussteigen und erheben: subir una cosa al ciclo.

mori ist intransstiv geblieben, nur das Particip mortuus kann factitiv gebraucht werden für sterben gemacht, getödtet, in activer wie in passiver Bedeutung: it. io l'ho morto (eum interseci), egli su morto (intersectus est); so sp. muerto, pg. morto, pr. altsr. mort (im Lied auf Eulasia suret morte, occisa est), nicht mehr neufranz.

passar prov. für far passar: la domna que passet Jaufre Jfr. 167<sup>b</sup>; passar lo fer Fer. v. 274; so fr. passer une chose; sp. pasar alguna cosa (verschlucken).

resurgere aufweden: pr. lo Lazer ressorzis vos (suscitasti) IV. 425; altfr. saint Lazaron de mort resurrexis Rol. 92.

revenir prov. zurückfommen und herstellen z. B. revenir sa perda IV. 68.

sonare flingen, flingen machen: ft. suonare il violino; sp. sonar instrumentos; fr. sonner les cloches.

sortir franz. ausgehen und herausziehen: on l'a sorti d'une assaire.

tornare ital. zuruckfehren, tornare una cosa zuruckführen, zuruckgeben; so auch sp. pg. pr. tornar.

tumbar span. fallen, tumbar una cosa umwerfen; so pg. tombar, pr. tumbar, tombar IV. 209, Fer. v. 2407.

5. Manche Verba nehmen zur Belebung oder Verstärfung des Ausdruckes zuweilen ein Substantiv des felben Stammes im Acc. zu sich, selten allein, gewöhnlich in Gessellschaft eines Attributivs, welches dem schon im Verbum enthaltenen mithin pleonastischen Begriff des Subst. eine bestimmte Auwendung gibt. Es kann sich freilich auch ein unpleonastischer mehr objectiver Acc. einsinden, der einen außerhalb des Prädicats gedachten Gegenstand bezeichnet: denn verschiez den ist die gaudet mea gaudia (Ter. Andr. 5, 5, 8) und summum gaudium gaudet. Anch auf diese Weise können Instrausstiva transitiv construiert werden. Vornehmlich sagt dies dem poetischen Style zu und alle Sprachen scheinen sich dessen

gu bedienen. Griechische Beispiele find: Boudy Boudeveir, κίνδυνον κινδυνεύειν, μάχην μάγεσθαι, μέριμναν μεριμνάν, πόλεμον πολεμεῖν; lateist, jurare jusjurandum, ludere ludum, nocere noxam, pugnare pugnam, ridere risum, servire servitutem, somniare somnum, vivere vitam, vovere vota; mhb. dienst dienen, rat raten, slaf slafen, spil spiln, sprunc springen, strît strîten, uop üeben; auch im Nhd. ist ber Ausbruck vollkommen einheimisch. Roman. Beispiele: it. cavalcare un cavallo Dec. 2, 9, fp. cabalgar un caballo Alx. 619, pr. cavalcar un cavall LR. II. 368, altfr. chevauchier un cheval Rou. v. 9580 und oft, auch mit destrier und bal., mlat. caballum caballicare Lex sal.; - fp. calzar un calzar SRom. 108, pr. cauzar las cauzas GO. 59; — sp. caminar largo camino S. Prov. 38; - sp. cazar la caza SRom. 244; - sp. contar un cuento, altfr. conter un conte; - pr. cornar lo corn Jfr. 160b, altfr. corner le cor Brut. II, 67; - pr. cridar grans critz GAlb. v. 699; - fp. cursar un curso; - it. giucare un giuoco, fr. jouer un jeu; - pr. jauzir lo joy V. 1174; - fp. llagar llagas Rz. 1039; - altfr. numter le munt LRois. 30; - sp. morir gloriosa muerte, morir mil muertes und bgl. auch in andern Sprachen; - fp. pedir un pedido Alx. 1462; - sp. perder una perdida Flor. 245a, pg. perder huma perda R. Men. c. 6, GVic. I. 272; - it. sognare de' sogni, sp. sonar un sueno, pr. somjar un somje; - altfr. tourner un tour (eine Reise machen) TCant. 99, 10; - sp. valer grant valor Cd. 2559; - fp. venir una venida (la venida que yo vengo SRom. 6); - sp. vestir un vestido SRom. 108; - it. vivere una vita tranquilla, fp. vivir vida lazdrada Mill. 177, pg. viver vida folgada it. f. w. - Gleich= heit des Stammes ist nicht einmal nothwendig, Ahulichkeit ber Begriffe geningt. Gin Beispiel ift edormiscere unum somnum Plant. Amph. 2, 2, 65, it. dormire un breve sonno, sp. dormir sueno seguro, pg. dormir doce somno; begl. it. pianger lagrime, sp. llorar lagrimas, fr. pleurer des larmes; altfr. ne tinter mot TCant. 23, 10, nfr. ne sonner mot; ferner it. camminare assai viaggio, altfr. errer le dreil chemin (auf rechtem Wege reisen) TCant 33, 29, ufr. aller son chemin

und folcher Phrasen viele, die sich mit den §. 2 bei Gehen angeführten berühren. Poetisch sagt Dante: arrisemi un cenno (sie lächelte mir einen Wink zu) Par. 15, 71; Caldezron: rayos brilla el sol (Strahlen glänzt die Sonne) 21ª und dgl. In den Formeln actatem vivere, hiemem dormire scheint sich der Acc. wie ein Attribut zu verhalten, allein daß man ihn auch hier als Object faßte, bezeugt die latein. Umwandlung vivitur actas, dormitur hiems und in ähnlichen span. Redeweizen das Personalpronomen: aquella noche no la durmieran Nov. 9, dormidla (schlaft sie, die Racht) SRom. 242; pg. as noites mal as dormia R. Egl. 4; sp. los dias no los vivo CGen. 263. Auch vincere bellum ist romanisch: it. z. B. vincere la guerra Dec. 5, 2, sp. vencer la lid, pr. venser batalhas IV. 276, altst. vainere l'estor Gar. 76.

6. Der doppelte Accusativ der Person und der Sadje bei ben Berbis bes Lehrens, Berbergens und Berlangens (docere, celare, poscere, rogare u. a.) ift in ben neuen Sprachen bem Dat. ber Person und Acc. ber Sache gewichen (f. Dativ). Dagegen ist der doppelte Ucc. des Db= jects und eines darauf bezogenen Prabicats bei verschiedenen Berbalbegriffen im Gebranche geblieben, wiewohl er in einigen Fallen burd Anwendung ber Prapositionen pro und ad, wie im Deutschen burch 'fur' und 'gu', gestort wird, ein Gebrauch, ben bas alteste Mittellatein bereits barbietet (f. im folg. Cap.). Db bas Prabicat ein Substantiv ober ein Abjectiv fei, ift nicht gleichgultig. — Beispiele folder Berba: 1) Machen construiert sich überall mit reinem Ucc. Der Berba find mehrere: Facere: it. lo se' di Babilonia soldano (jum Gultan); altri idol si faccia un dolce sguardo Ger. 4, 17; sp. el amor hace al pastor palaciego; hazia la lanza pedazos (fdilug fie in Stucke); fr. il le sit chevalier; wal. te au fëeut preot (sacerdotem te secit). Die beutsche Sprache bedarf hier ber Prap. felbst in ihren altesten Dialecten (goth. du, abt. zi); ber neugriech, that sie nicht noth: & Baoileds tor exame yeνεφάλην (il re lo fece generale). Reddere mit Abi.: it. il chiaro umor il seno adorno rende Ger. 4, 76; fr. cette action l'a rendu odieux (nicht l'a fait, wie noch Corneille fagt).

Der Spanfer, welchem rendir etwas anders heißt, wählt hacer: hace lo amargo sabroso; so ber Portugiese fazer. Volvere und tornare, roman, soviel wie facere ober reddere: sp. volver mora á una (zur Mohrin machen) Nov. 2; pg. divino tornára hum corpo humano Lus. 1, 22; pr. torna brau debonaire (macht den Wilben fanft) V. 25. Sacar und traer im Span.: te puedo sacar musico (jum Musifer bilben) Nov. 7; deseamos que nos saques verdaderos (als mahrhaft barstellst) DQuix. c. 11; esta sama traia deseoso á D. Juan (machte begierig) Nov. 10. Ebenfo verwenden beutsche Spraden das gleichbedeutende 'bringen': goth. frijans izvis briggith (bringt, macht end, frei); mht. undertanie bringen; engl. he brought us acquainted (vgl. Grimm IV. 624). - 2) Laffen mit Abj. bedarf feines Belegs; mit Subst. : it. lo lascid erede; sp. le dexó huersano; fr. il le laissa maître de telle chose; vgl. mhb. die muozen mich maget lazen. - 3) Sehen mit Abi, ober Subst.: it. la vedo bella; lo vedo maestro del giuoco; sp. la ví deidad (sah eine Gottheit in ihr); pg. vi tudo escuridão; fr. on le voit bon fils. Seltner Boren mit Acc. wie pr. vos aug castiador III. 181. Wohl aber Kin= ben und Wiffen: it. lo trovo gran poeta; fp. todo hallareys verdad SRom. 81; pr. lo sap nualhos IV. 67; fr. je le sais bon homme. Rennen wählt gerne eine Prap.: it. lo conosco buon uomo; sp. le conozco por buen hombre; pr. los a messongiers conoguts II. 147; aftfr. congnust à felon Rou. I. 154; nfr. je le connois pour bon homme. Nennen, zeigen mit reinem Acc. z. B. it. io mi chiamo Federico; questa cosa lo mostrava cavaliero egregio n. f. w. Dahin auch pr. traire (anfihren) III. 97. - 4) Glanben und sinnverwandte theils mit Acc. theils mit Prap.: it. lo credo, lo giudico, lo reputo gran poeta; lo reputo per santo; ella si tenne morta; io non lo stimo un fico; sp. reputóle muy sabio, por muy sabio; lo juzgo por loco; tengo esta cosa por milagro; fr. je le crois, je le répute homme d'honneur; je le tiens honnête homme, pour honnête homme; j'estime ce livre deux écus; altfr. findet sich tenir à bon, à corteiz 3. B. Rou. I. 169. 120. - 5) Saben, Salten

mit Noj. ist keines Beleges werth; Substantiva verlangen pro: it. avere una per moglie, fr. pour semme. Seltner sehlt dies wie sp. hyo las he sijas (ich habe sie zu Töchtern) Cd. v. 3315. — 6) Ernennen, Erwählen und verwandte meist mit Nec.: it. lo pronunciarono e dichiarirono gonfaloniere; lo elessero re und a re; sp. le declararon y coronaron rey; escogióle por hijo; pr. lo elegron rey; lo coronaron emperador; fr. il le nomma son successeur; on l'a choisi pour ches; altsr. enuindre rei und à rei (zum König salben) LRois. 53, 55.

7. In den S. 2 und 5 berührten Fallen ift der Acc., wenn auch logisch eine Ginwirfung von Seiten bes Subjects nicht eingeraumt werden fann, doch grammatisch objectiv und bulbet baher Berwandlung in passives Subject: benn nichts hindert zu sagen egli su riso da tutti, la strada su corsa, un giuoco su giucato, wenn auch biefe Berwandlung in manchen Fallen als gezwungen erscheinen murbe. Gine wichtige Rolle aber spielt er auch ale nichtobjectiver, bas Prabicat erflaren ber Cafus, indem er eine adverbiale Bedeutung annimmt und baher auch von Abjectiven abhangig fein fann. Dies findet ftatt: 1) Bei ben Intransitiven Roften und Gelten: it. questa cosa costa la vita; non vale un lupino; fr. cela vous coûte la vie; cette étoffe valoit dix francs. Ferner bei den Tranfitiven Raufen, Bertaufen, Begahlen, wenn ber Unddruck bes Preises oder Werthes beigefügt wird: it. vendere una cosa mille lire; gli occhi tuoi pagheran ogni stilla un mar di pianto (jeden Tropfen mit einem Meer von Thranen) Ger. 12, 59; fr. je l'ai acheté trois écus; il me l'a vendu cinquante pistoles; je le paye argent comptant; auch je joue un franc (um einen F.). Bielleicht bankt biefer Acc. , ftatt bessen sp. pg. por, it. fr. eben sowohl per par gesetzt wird, fein Dafein einer bequemen Ellipfe biefer Prap., wie fie 3. B. bei Wohnen üblich geworden: fr. je demeure rue Montmartre. - 2) Zeitbestimmung en, sowohl ber Punct wie die Ausbehnung in der Zeit, werden gleichfalls im Acc. ausge= bruckt: it. egli venne il giorno seguente (postero die); rivenne la sera (vespere); visse trent' anni (triginta annos,

annis) und fo in ben andern Mundarten; vgl. bie Prap. ad und in. - 3) Die eine Ausbehnung im Raume bezeichnenden Abjectiva nehmen die Bestimmung berselben im Acc. att sich: it. un fosso largo tre piedi (fossa tres pedes lata); grosso quatro dita, alto cinque piedi, lontano di qui sei miglia; fr. long de trois pieds. Unmittelbar bei Berben: it. scostarsi un piede (pedem discedere); fp. torcer un punto; pr. se partir un dorn III. 73; fr. reculer un pied, d'un pied. - 4) Der von ben Romern nachgeahmte f. g. griech. 21c= cufativ καλὸς τὰ ὅμματα, humeros deo similis, membra sub arbuto stratus ist unromanisch wie undeutsch, wird aber body schon von den altesten ital. Dichtern nicht ungerne ange= wandt; ob als eine aus dem classischen Latein eingeführte Redeform, ist mir zweifelhaft. Beispiele: lo cor cangiata (b. i. mutata di core) PPS. I. 210; occhi gioconda 236; una fenice ambedue l'ale di porpora vestita P. Cz. 24, 5; quella di doppia pietate ornata il ciglio Son. 244; l'anime sante, dipinte di pietade il viso pio Orl. 14, 74; vergine bianca il bel volto (παρθένος λευκή τὸ καλὸν πρόσωπον) Ger. 12, 23. Zusammensehungen wie it. corno-mozzo (stumpf von Sorn), fp. boc-abierto (offen von Maul) burfen bier nicht geltend gemacht werben. - 5) Gin Substantiv fann in Besellschaft eines Adjective, um die Art und Weise einer Handlung ober eines Zustandes auszudrücken, im absoluten Ucc. stehen, der hier dem latein. Abl. zur Geite geht: fp. vino la cabeza nuda (venit nudo capite); yo quedé llena de turbacion el alma (mit verwundrungevoller Scele); pg. arvore secca vou correndo (mit trockenem Maft); pg. venc los sautz menutz (mit fleinen Sprungen) GRoss. 190; s'en levon boca dejuna (mit nuchternem Mund); fr. il s'est retiré les mains vides; il vint le regard farouche, le coeur gros de soupirs; deutsch bei einigen Abjectiven: 'er ftand da den Mund offen, bie Taschen leer'. Das Abjectiv ist pravicativ und barf barum nicht zwischen Artifel und Substantiv treten. Auch Participia Prateriti laffen fich hieher gichen: fp. recibir abiertos amos los brazos; la su seña alzada; las lorigas vestidas é cintas las espadas Cd.; andó perdido el tino GVic.; pr. huelhs ubertz es dormens III. 390; lo frê abandonat Fer. 3712; lor senheiras levadas GAlb. v. 292; altfr. überaus haufig: le col bessié, bras estendus, escus troés, estriers perdus, espée traite, le heaume lacié, chaussiés les esperons, goule bace; nfr. les yeux égares u. dgl., deutsch 'das haupt geneigt. Saufig findet fich bie Prap. cum beigefügt um ben begleitenden Umstand auszudrucken, welches im Stal. die übliche Korm ist: venne con la test'alta, con piene le pugna, colle piante asciutte, coi piè rossi, col viso mesto, col pugno chiuso, col piè mezzo arso; sp. con los brazos abiertos, con el cabello desparcido; prov. beibe Arten gemischt mas juntas ab cap cle III. 60. Bgl. unten bie Prap. ad S. 8, 3. End= lich laft fich auch die Ortsbestimmung des hauptbegriffes durch ein Substantiv mit einer Praposition geben: fp. estaba el espada en la mano, el pié en el estribo; pg. os giolhos no chão; pr. l'escut al colh; altfr. lances él puing, heaume él chief, sa main à la maissele; ufr. les sanglots à la bouche, la main à la joue; bentsch 'bas Schwert in ber Sand', aber nicht lat. stabat ensem in mann. Gine Ellipse bes Particips oder Gerundiums von habere in den Källen, wo die Prap. cum wegbleibt, annehmen, heißt den Genius ber Sprache verfennen, wenn auch dies Particip bin und wieder gesetzt wird; nicht einmal fur den practischen Unterricht ist eine folche Erflarung, so wenig wie die des griech. Accus. burch xará, zu bulben.

8. Einen unabhängigen Accufativ der Person oder der Sache seizt die lat. Sprache in Austrufungen mit oder ohne Interjection: oh me miserum! lepidum te! saciem pulcram! Einstimmend sagt der Italianer ahime! ohime! oi se! (bei Buccaccio); oh meschina me! dolente me! lasso me! beato me! seliee te! benedetta lei! lassa la mia vita! oh nostra solle mente! oime il bel viso! mhd. aeh mich! engl. ah me! ah poor me! ngr. & τον ἀνόητον! Etwas anders ist der Buccativ in Stellen wie ahi, giustizia di dio! ahi, bella libertà! Spuren des Acc. zeigen die übrigen Mundarten in bestimmten Formeln wie sp. ay me! altsr. hai mi! Auserdem läst sich nur der Nominativ erkennen: so sp. diehoso yo!

desdichado tú! pg. oh cego eu! Lus. 7, 78. Dafür ist es im Span. Port. und Walach. Sitte, bas Perfonalpron., auf das sich der Ausruf bezieht, mit der Prap. de zu begleiten. die sich hier dem Genitiv andrer Sprachen auschließt (ar. ofpoe των κακων! mhb, ach mines libes!): fp. ay de mi! ay desdichado de mí! ay pecador de mí! ay sin ventura de mí! dichoso de tí! desdichada de aquella! pq. ay de mim! coitado de mim! desconsolado de ti! was, fericit de tine! (te selicem!) Im Stal. stellt fich hier zuweilen ber Dativ ein: ahi cattivello a te! ahi lasso a me! Dec. 10, 3. Der Franzose verschmaht alle diese Kormen des Ausrufs, wiewohl malheureux moi! caitif moi! Brut. I. 92 in ber altern Zeit noch vorkommt: er zeigt die Person durch einen relativen Zusatz mit que (baff) an und sagt malheureux que je suis! son que tu es! eine auch den andern Sprachen bekannte Form: it. pazzo che tu sei! sp. traydores que sois! Ist die Person beutlich genug angezeigt, fo kann in allen Mundarten bas Pronomen auch ausbleiben, was besonders der Spanier liebt: qué he hecho? ay perdida! fr. malheureuse! (me miseram!) Die britte Person duldet, wenn der Personalbegriff nicht hervor= gehoben werden foll, auch den Artifel: fo it. il felice! (sonst felice lui!) fp. el dichoso! (dichoso de él!) fr. le malheureux!

## III. Dativ.

Der flexivische Dativ der alten Sprache wird in der neuen durch die dem Nomen in seiner Form als casus obliquus vorsgesetzte Partisel ad umschrieben, eine in dem altesten Mittelslatein schon oft durchbrechende Form: \* dare ad uno, donner

<sup>\*)</sup> Einige Beispiele aus dem 6. und 7. 3h. sind: donamus ad ecclesiam Br. 53d (a. 558); ad matrem concedimus das.; vindedi ad venerabile fratri Form. Mab. n. 4; ad ipsa congregatione supplico Br. 239b (662); ad monasterium deservientes  $240_n$  (662); ad loca sanctorum indulta Form. M. 1, 4; si quis admissario ad homine franco suraverit Lex sal. tit. 62. ed. Schilter (al. franco homini); sehr häusig dicere ad mie schon in der Vulg. dixit ad eos nach είπε προς αθτούς. Dieser Dat. wird unbedenklich dem ächten zur Seite gestellt, z. B. medietas

à quelqu'un ift bem Sinne nach genau fo viel wie dare aliqui. Und so wurde sich ber Gebranch bieses Casus mit aller Bestimmtheit barftellen laffen, ware nicht ad zugleich als Praposition in Wirtsamkeit geblieben. Denn fo gut man fagt dare ad alcuno, faat man auch accorrere ad uno = accurrere ad aliquem, fo bag es schwer ift, bie Granze zwischen ad als Casuspartitel und ad als Praposition zu ziehen. Selbst eine Scheidung beiber Kalle von bem Standpuncte ber alten Sprache mare nicht burchzuführen, ba gahlreiche Berba biefer Sprache felbst schon, wenn and zuweilen mit einiger Berschiedenheit bes Sinnes, Die Prap. ad neben bem Dativ ge= statten. So sagt man scribere ad aliquem und alicui, welche Kugungen beibe im ital. scrivere ad uno zusammenfallen. In biefem Zweifel kommt und ein Mittel zu Statten, wodurch fich die Ratur bes Wortchens ad erkennen zu laffen scheint. Die neuen Sprachen besitzen in der That noch einen nicht prapositionalen Dativ in ben conjunctiven Formen des Pronomens ille. Überall wo sich baber ital. a lui, a lei, a loro in gli, le, loro umfeten lagt, haben wir einen wirklichen Dativ wenigstens bem Ginne nach vor uns, felbst wenn die latein. Syntax feinen folden guläßt; wo diese Umsetzung aber nicht angeht, ift ad prapositional. Bu bem ersten Falle gehort g. B. avvicinarsi ad uno, weil man io me gli avvicino fagen fann, und so scrivere ad uno (gli scrivo), insegnare ad uno qc. (gl'insegno), fr. répondre à qqun (je lui réponds), sier geh. à ggun (je lui sie geh.); zu bem lettern gehort pensare ad uno (penso a lui, nicht gli penso), ritornare ad uno (ritorno a lui), ricorrere ad uno (ricorro a lui), fr. songer à quun (je songe à lui, nicht je lui songe), se fier à quun (je me sie à vous, nicht je me vous sie) u. s. f. Das man nicht fagt gli penso, je lui songe wie gli scrivo, je lui réponds, bedeutet augenscheinlich, daß man dort die Person nicht im

ad basilicam et alia medietas monachis proficiat Br. 73d'(572); feci ei, ad dulcissimo nepote Form. Mab. n 35; ad parentes nostros et nobis 473f (793); tibi vel ad tuisque heredes Fum. 47 (774). Bgl. noch Rayn. 1. 24.

Berhaltniffe bes Dativs nahm. Auf Sadjen ift freilich bie Probe mit dem Personalpronomen nicht wohl anwendbar, als lein ber Dativ hat wenig mit Sachen zu thun und wo fich feine Verson bafur unterschieben laft, wie im ital. vacare allo studio fann bie lateinische Khanna zu Rathe gezogen werden. Wie genan man ben Ausbruck bos Dativs von bem eigentlich prapositionalen Ansdruck schied, beweist auch ber Gebrauch ber Partifel ibi (fr. y, S. 50), welche nur ben lettern Ausbruck vertreten durfte. In manchen Berbindungen widerstrebt ad dem Prapositionalbegriff entschieden und ist als unmittelbarer Ausbruck bes alten Dativs zu nehmen wie im franz. etranger à une chose nach bem lat. alienus alieui rei, it. alieno da aber nach alienus ab. - Die malach. Sprache ift die einzige, die den Dativ durch Flexion d. h. durch den flectierten Artifel unterscheidet (Thl. II. 40), z. B. se supune legilor (se subjicit legibus); scumpul altora adune avutzii, nu sie (avarus aliis congregat divitias, non sibi); ascult lui Georgie (ausculto Georgio); laude lui dumnezeu (laus deo). Dem Nach= bruck zu Gefallen wird indessen oft auch die Prap. la (= ad) 311 Sulfe gerufent: seriu la tate meu (scribo ad patrem); dau la totzi (do omnibus); place la totzi (placet omnibus); also wieder eine Unnaherung an die gemeinroman. Beife.

Bevor wir die verschiedenen Fügungen des Dativs bestrachten, haben wir noch auf einen wichtigen Umstand in den alten Mundarten Frankreichs Rücksicht zu nehmen. Im Prov. und Franz. kann nämlich jedes persönliche Substantiv oder Pronomen selbst erster Declination, die keine Casus unterscheisdet, nach jedem beliedigen Verdalbegriffe des Dativzeichens entbehren, wiewohl es üblicher ist, dieses Zeichen zu sesen. Belege sind: Prov. done vene (a) Boeci tan gran dolors al cor Bth. v. 41, vgl. 67; porta'l chan leugier (a) N'Agout III. 287; (a) mon Aziman m'anaras dir 145; perdonet (a) Longî IV. 91; (a) mon Conort dei grat saber III. 71; quan quier merce (a) mi dons 61; queren (a) dieu perdon (nicht quer'en, wie Rayn. liest) IV. 23; (a) l'autr'estrenh la man II. 200. Franz. schon in den Siden (a) eist meon fradre Karle in damno sit und que (a) son fradre Karlo jurat; colper

le chief (à) Siba LRois. 200; j'avoie promis (à) Berart ChSax. 28; une epistle enveia (à) S. Thomas TCant. 70, 2; cilz a donné (à) le chastelain un cop Cey. 57; mortal semblant (à) l'arcevesque mustra TCant. 5, 25; (à) son filg baisa la bouche RCam, 39; un secours ne font (à) dieu Thib. 133; weitere Beisp. f. Drell G. 12. Auch auf personlich gebachte Sachen ift bies anwendbar: (a) saint'iglise laissiez tutes ses franchetez TCant. 69, 9; foy que deves (à) la vraie crois (Rreng) Coy. 86. Dieser unbezeichnete Dativ dauert fort bis in die zweite Balfte bes 14. 3h. (vaz tost fa] mon seneschal dire TFr. 494), wo er aber schon seltner wird, bis er fich allmablich verliert. Es ist nicht zu verkennen, bag er vornehmlich in Gesellschaft eines Acc. der Sache gebraucht wird, wo feine Auffaffung feine Schwierigfeit haben fann. Die nordwestlichen Mundarten setzen überhaupt die Casuspar= tifel, wenn das Berhaltnis des abhängigen Romens durch den Sinn gegeben ift, leicht bei Geite; ein zweites Beispiel wird fich beim Genitiv zeigen. Bielleicht ift biefer Bug ein alter= thumlicher, fruher auch ben übrigen Mundarten gemeinsamer: benn der Zweck der Casuspartikel in der Bolkssprache kounte anfangs nur ber fein, bas unflectierte Nomen zu unterftugen wo es noth that, nicht aber die alte Form in die neue mit grammatifcher Strenge zu übersetzen. Daffelbe Wefühl fur Die Bedeutung bes Casuszeichens gibt fich auch im Rengriechischen zu erkennen, wo die Auslaffung bes den Dativ vertretenden els, fofern ber Ginn nicht gestort wird, gang herkommlich ift, 3. 3. λέγω τον φίλον statt είς τον φίλον, είπα τον Γεώργιον, έδωσα τον άδελφόν σας το γράμμα. And an einen verwands ten englischen Branch barf erinnert werden, vermoge beffen to hinter vielerlei Berben ohne Rucfficht auf Personen ober Ga= den verschwiegen werben kann (Wagner S. 580).

1. Intransitiva mit dem Dativ der Person. Es sind Berba, die ein Geneigtsein, Beistimmen, Gehorchen, Gehören, Uchthaben, Helsen, Sorgen, Gefallen, Scheinen, sich Rähern bedeuten. Unter ihnen befinden sich einige Transitiva, die in bestimmten Bedeutungen intransitiv werden. Die Fälle, welche etwas zu bemerken geben, sind ungefähr folgende.

abundare, woher pr. aondar (helfen): aonda a nos GO. 18<sup>a</sup>; a totz socorr' et aon IV. 48; auch in ursprünglicher Besteutung: si avers a negun home aonda LR. I. 450. Wegen best spnonymen adjutare s. Acc.

accudire ital. (obliegen) z. B. a fatti suoi; sp. acudir

(beiftehen) á una plaza.

acquiescere alicui (beipflichten); fr. acquiescer aux volontés d'autrui.

aggradire ital. ad uno, sp. agradar á uno, sr. agréer à quin (gesallen); bagegen it. aggradire, sp. agradecer una cosa, fr. agréer une chose (genchmigen).

applaudere alicui; it. applaudire ad uno, sp. aplaudir a alguno, fr. applaudir à qqun. Aber auch mit Accus. ber Sache ober Person.

badare ad uno it. (Acht geben); pr. badar ad una ren; altfr. beer, welches neufr. in Phrasen wie bayer aux corneilles fortbauert.

condescendere alicui (willfahren) im fruhesten Mittellatein; it. condescendere alle preghiere; sp. condescender a los ruegos; fr. condescendre aux besoins.

derogare ist im Noman. intransitiv: it. derogare a' diritti suoi (seinen Nechten vergeben); fr. déroger à son contrat (abweichen von).

gridare ital. ad uno, fr. crier à qqun (zurufen, clamare alicui); - begl. it. garrire ad uno (schelten).

insultare aliquem, alicui; fr. insulter qqun (angreifen), à qqun (verspotten); in ben andern Sprachen mit Acc.

invidere alicui nur im Ital. als Latinismus; al mio stato invidendo Orl. 5, 7. Bgl. oben S. 97.

mentiri hominibus; it. mentire agli uomini; sp. mentir á los hombres; fr. mentir aux hommes.

obedire alicui; it. obbedire, ubbidire a natura und so mit Dat. sp. pg. obedecer, fr. obeir. Doch ist auch der Acc. außer im Neufrauz. übsich: it. ubbidire il marito; sp. obedecer su mandado Alx. 763; astpg. obedecer alguem; pr. lo saup aculhir et obesir Flam. 40, vgl. PO. 116°, 215°; astfr. que je veuil obeir Ch. d'Orl. 174; msat. obedire prae-

cepta in Urkunden. — Das im Roman. veraltete obtemperare hat sein Object im Dat., mlat. sindet sich auch der Ucc.: obtemperat jussionem Form. M. 1, 32.

obviare rei (vorbengen, abwenden); it. sp. mit Dat. und Acc. ovviare agli assalitori; ovviare i mali; sp. obviar (á) una dificultad; fr. mit Dat. obvier à un malheur; mittellat. meist mit Acc. (s. Funccius de inerti lat. ling. senect. 732.)

parcere alicui. Das altit. parcere findet sich gleichfalls mit Dat.: ch'a se medesimo parca Par. 23, 69; altsp. parcir no li quiso Mill. 391. Die Synonyma it. sparmiare, risparmiare, fr. éparguer und ménager verlangen den Acc.

parlare ital. ad und con uno; fr. parler à und avec quu; sp. hablar à und con alguno (wie loqui alicui, cum aliquo).

praejudicare nimmt im it. pregiudicare und fr. prejudicier (schaden) den Dativ.

prehendere. Zu merken ist fr. prendre mit personl. Dastiv, wenn das Subject ein leibliches Übel oder eine Gemüthstregung ausdrückt: la sievre lui a pris (auch l'a pris); il lui prit un dégoût; schon altfr. li prent une frissons Gar, 86. Bielleicht knupft sich dieser Ausdruck an den impersonellen il lui prend mal oder dien.

providere rei (Sorge tragen), rem (besorgen): beibe Cassus and, in den neuen Sprachen: it. a queste cose iddio provegga; l'ho già pensato e proveduto; sp. proveer á una cosa und una cosa; fr. pourvoir à qch. und qch.

regere: it. reggere al tormento (aushalten); ai colpi lor non reggerian gl'incudi Orl. 1, 17. Vielleicht steht reggere für reggersi und a ist als Pråp. zu verstehen: 'die Amsbose würden sich bei ihren Stößen nicht behaupten'.

satisfacere (Genüge thun, erfüllen) mit Dativ, meist mit sächlichem: it. soddisfare ad una domanda, al piacer suo, a tutti; sp. satisfacer á su osicio; fr. satisfaire aux loix. In der Bed. 'befriedigen, zufrieden stellen' wird es trausitiv: man satisfacer su enojo (besänstigen); fr. satisfaire son maître, sa passion, ses créanciers.

supplere wählt roman. in der Bed. 'abhelfen' den Dativ; it. supplire ai bisogni, al disetto; fr. la valeur supplée au nombre; — dahin auch it. riparare ai bisogni Orl. 13, 34.

vacare rei: it. vacare alle orazioni; sp. vacar á los estudios; fr. vaquer à ses affaires.

Die Impersonalia nehmen die Person, welche ein Erscignis ober eine Empsindung trifft, fast ohne Ausnahme im Dastiv zu sich, wenn das pers. Berbum auch den Acc. verlangt, z. B. it. gli tocca, pr. li tanh (es betrifft ihn), li tir (es verdricst ihn), pg. lhe releva (es ist ihm wichtig), fr. il lui prend mal (es befommt ihm übel), il lui démange (es juctifhn), il lui sache (es betrübt ihn).

2. Transitiva mit dem Dat. der Person gewöhnlich neben dem Acc. der Sache. Es sind dies Berba, die ein Geben, Nehmen, Schicken, Zeigen, Lehren, Sagen, Bersprechen, Berbieten und ähnliches aussagen. Beide Casus bedingen sich gegenseitig, wenn die Aussage vollständig sein soll. Die latein. Construction hat sich wenig geändert; folgende Berba verdiesnen besonderer Erwähnung (andre s. Acc. S. 1).

assicurare ital., io ve lo assicuro; sp. lo te aseguro; fr. je vous l'assure (ich versichre es dir). Mit Acc. der Pers. it. vi assicuro di cid; sp. le asegurada de esto; fr. je vous en assure.

celare und Synonyma im Latein. mit dem Acc. der Person verbunden fordern jest den Dativ: it. il vero a te celai, und so sp. celar, encubrir, fr. celer, cacher.

communicare aliquid cum aliquo (einem etwas mittheizlen); ital. auch mit Dat.: io glielo ho cumunicato; comunicarono il tutto con Francesco; ebenso sp. lo cumunicaba á mi hermano; tengo un regocio de comunicar con vos; fr. communiquer qeh. à quun.

consiliari; it. consigliare una cosa ad uno, ebenso sp. aconsejar, fr. conseiller (einem etwas rathen). Aber auch der Acc. der Person ist siblich: it. consigliare uno di qe.; fr. conseiller qqun u. s. w. Alte Beispiele: sp. los consejaba Cd. 441; pr. mal conseillatz l'espos IV. 15; altsr. mais or conseil le rèi TCant. 166.

contendere und disputare, sofern ihnen in den neuen Spraschen die Bedeutung 'streitig machen' zusommt: it. gli contendeva la vista di qc.; gli disputava la palma; sp. le disputaba el honor; fr. il lui dispute la préséance; msat. sibi contendit una pecia de terrà Form. ital. app.

dicere mit Dat. der Person und Acc. der Sache wird roman. zuweisen sur nominare gebraucht: it. gli diceva Guccio (nannte ihn G.) Dec. 6, 10; sp. Androna le decien Alx. 541; pr. a mon vers dirai chansô V. 406. Bergs. mhd. sô sprechents einem wuocher (nennen ihn so).

insegnare ital., an die Stelle von docere getreten, hat die Person im Dativ: gl'insegno le belle arti; sp. le enseñaban todo; pr. aquo cugi ad autrui ensenhar V. 67°; fr. enseigner la philosophie à qqun. Absolut steht es mit Acc. der Person: it. insegna oder ammaestra il suo fratello; pg. ensina os silhos; pr. essenia son sil GO. 115b; fr. il enseigne la jeunesse. Bgl. Inf. mit ad.

maritare ulmos vitibus; it. maritare la vite all'olmo, una figlia ad uno; franz. aber marier la vigne avec l'ormeau; sp. casar una persona con otra.

'merere aliquid de aliquo; roman. mit Dat. der Person: sp. os lo merezeo (verdiene es um ench) SRom. 243; que vos mereci? Cd. 3270; pg. sem que to merecesse Lus. 2, 39; lhe nam tinha merecida a morte; pr. qual mal vos en mier? IV. 152; altfr. vos le m'aveiz vilainement meri RCam. 91. Berschieden ist fr. mériter qch. à qqun (einem etwas erpwerben).

mirari; altfr. mirer (segnen) besonders in der häusigen Formel diex le vos mire!

Die Berba für Bitten, Fordern, Fragen haben wie die lateinischen den Ucc. der Sache, aber den Dat., nicht den Ucc. der Person.\* Beispiele von quaereren it. le cheggio

<sup>\*)</sup> Man laffe sich nicht täufchen durch ital. Stellen wie dimandollo quello che facesse oder ciò che facesse. Hier ist quello oder ciò das dem Relativ üblicher Beise vorangestellte Determinativ, welches jum zweisten, nicht zum ersten Sage gehört.

sua dolce favella (ich verlange von ihr die sife Rede) P. Son. 120; fp. le queria una cosa; qué me quieres? pr. merce quier a mon companhô IV. 83; altfr. un sol point ne li quier RCam. 83; un conseil vos requier 43; li enquiert noveles ChSax. 24. - Petere: fp. le pedia licencia; pg. pilotos lhe pedia o capitão. - Precari: it. del lungo odio civil ti pregan fine P. Cz. 614; pr. lo joglar preguet al rei que etc. V. 32m; fr. prier qqun de qch. - Rogare: fp. ella hizo lo que le rogaron; te lo ruego; pg. o rogo a deos. - Supplicare im Span .: una cosa quiero suplicar á vuestra merced DQuix. 1, 29. - Clamare: pr. il clam merce 111. 226. - Demandare: it, gli dimandò il suo palafreno; fp. vostra ayuda os demando; pr. conseill vos deman; fr. il lui a demandé la vie; on lui a demandé son nom. - Percontari: sp. le preguntaba una cosa (er fragte nach ctwas); pg. lhe perguntava cousa alguma. - Desiderare: altfr. li dessirent son bliant GVian. v. 1428. - Endlich regieren biefe Berba auch ben Acc. ber Person, sofern fein fachliches Substantiv vorhanden ift.

Bor allem ift folgender Kall zu merken. Wenn die Berba Machen, Laffen, Sehen und Soren, von benen fonst ein doppelter Acc. abhangt, fich mit dem Infinitiv eines Eransitive verbinden, fo steht ber thatige Gegenstand im Dat., ber leibende im Acc., ber auch burch einen gangen Sat vertreten werden fann. Ginige Beispiele mogen dies anschaulich machen. 1) Machen, facere: it. lo fard vedere a tutti (ich werde ce alle sehen lassen); lo sece portare alla fante (ließ es von der Magd tragen); fp. hizo verter lagrimas á muchos hombres; pr. a tot lo mon se ses duptar (er machte, daß alle Welt ihn fürchtete); vos faitz als pros honrar (ihr macht, baß die Wackern euch ehren); fr. on lui a fait souffrir de grands maux; je lui fais savoir que etc. - 2) Lassen, lasciare, dexar: it. lascia farlo a me (lag mich es machen); non mi lascio vincere all'ira (ich laffe mich nicht vom Born überwinden); sp. dexós' le prender (ließ sich von ihm greifen) Cd. 3351; dexas llevar al viento el amor y la fe (du laffest Liebe und Trene vom Winde bavontragen) Garc. egl. 1; pr. se laissa dechazer a Richart (er låßt sich von R. zu Grunde richten) IV. 175; fr. il se laisse conduire à quin (er last sich von einem fihren). - 3) Sehen, videre: it. vedo farlo a lui (id) sche ihn es thun); veggio trarmi ad una viva dolce calamita P. Cz. 18, 2; fp. vierades al redentor dar su espiritu JEnz. 14b; pg. a mesma sorte vio ter a muitas villas Lus. 3, 89; pr. als ûs viratz vestir ausberex III. 408; dous semblan que'l vi far 83; fr. il a vu jouer ce rôle à une telle. - 4) Soren, audire, intendere: it. l'udii a molti dire (id) horte es viele fagen); fp. vo le oi responder (horte fie ant= worten); pg. ouvi dizer a hum grande homem; pr. ieu aug dire a vos que etc. IV. 12; fr. je le lui ai ouï dire; je l'ai entendu dire à plusieurs personnes. — Alle biefe Cate enthalten zwei Berba mit zwei thatigen Personen, einer welche (als Subject) bewirkt, gulagt, ficht und hort, und einer anbern, die in Bezug auf den Willen ober die sinnliche Wahr= nehmung der erftern handelt. Fehlt biefe Transition beim Infinitiv, fo fteht die zweite Verfon wie ein fachlicher Gegenstand im Acc.: io lo (nicht gli) faceva legare (ich ließ ihn binben), lo lascio venire (ich lasse ihn fommen), lo vedo morire (ich sehe ihn sterben), l'odo cantare (ich hore ihn singen). Der Dativ in jener Rugung scheint ans bem latein. Acc. unmittelbar umgebilbet (id te facere jubeo, sino, video, audio), um bie perfonliche Ratur bes thatigen Objects fuhlbar zu machen: benn unverkennbar ist die Reigung ber neuen Sprache, und wir haben bies bereits in verschiedenen Kallen bemerft, Die Verson, zumal wenn fie mit Sachen zusammentrifft, in ben Dativ zu feten; was fich in bem Grate von felbst zu verstehen schien, daß im Prov. und Alltfrang. alebann fogar bie Casuspartifel zu schwinden pflegt (S. 114). Wir lernen also hier eine Construction bes Dativs mit dem Infinitiv kennen, die in ihren Bestandtheilen jener des Acc. mit Inf. vollig analog ift. - Noch ift zu erinnern: 1) Das Obiect bes Infinis tivs fann auch im Sinne behalten werben und die zweite Perfon im Dativ stehen, 3. B. it. Torello non lascia rispondere al samigliare (lagt ben Diener nicht antworten); fr. laissez faire aux dieux (lagt bie Gotter machen). - 2) Statt ben

Dativ zu feten, ift es oft erlaubt die zweite Perfon, indem man den Infinitiv passivisch nimmt, mit de ober per zu bezeichnen, wie it, lo sentiva dire dalla gente, lo vidi ammazzare per due assassini. Der neuere Styl hat überhaupt, 311= mal im Frang., Die Fügung mit bem Dativ fehr beschräuft: wenn Corneille nach alter Beife noch fagte se laisser seduire au premier imposteur Heracl. 1, 1, so berichtigt die Eritik bieses au mit par le. - 3) Statt bes Dativs ift ber Acc. erforderlich, wenn jener als vom Infinitiv abhangig verstanden werden fonnte: für audio illum cantilenam canentem mußte man fagen odo cantarlo una canzone, nicht cantargli, welches audio illi cantilenam cani bedeuten fonnte. Übrigens begegnet man bem Ucc. auch außer biesem Kalle; im Prov. und Altfranz. lagt sid, alsdann aber auch Ellipse des Dativzeichens annehmen: vi faire (a) l'emperador man sagramen IV. 102; auzi cantar (a) un pastor una chanson III. 381; adont oyssies (à) les hyraus crier le nom Ccy. 39. \*

3. Gewisse durch ein Berbum von allgemeiner Bedeutung, wie Haben, Berlieren, Tragen, und ein Substantiv um schriesbene Berbalbegriffe verlangen gleichfalls einen persönl. Dativ. Beisp. it. senza sospetto aversi (ohne Berbacht auf sich zu haben) Orl. 1, 22; ti usera ingratitudine (er wird Undausbarseit gegen dich üben) Mach. Disc. 1, 59; portare odio, amore, benivolenza ad uno; perdere il rispetto ad uno; sp. yo y D. Antonio os teniamos compasion Nov. 10; el amor que el D. Lope la (statt le) tenia Nov. 11; el mal talante que vos avia CLuc. 65°; te auran embidia SRom. 314; le perdisteis el respeto? Cald 17b; pr. avian nos pietat GO. 139a; merce m'aiatz IV. 475; la voluntatz que vos li avetz V. 417u; tort vos aurai III. 308; sai semblan que m'aial' cor sello (hartes Herz gegen mich habe) 349; vos aia tan sin' amor 395; us port guerentia IV. 9; franz, sehr beschräust:

<sup>\*)</sup> In der uralten franz. Stelle aus dem Lieden auf Eulalia voldrent la faire diavle servir murde der Acc. la ftatt des regelrechten Dat. stehen, wenn der Inf. servir transitiv, diavle als Acc. zu fassen mare; allein legetered kann Dat. sein mit unterdrückter Partikel a.

porter amitié, assection, respect à qqun; aber nicht vous m'avez tort, je vous ai envie u. dgl.

- 4. In andern befonders dem Gudweften gelaufigen Rus anngen empfindet ber Dat. faum eine Wirkung von Seiten bes Berbums, er bruckt nur eine ortliche Beziehung bes Dhiects aus, z. B. it. io mi ti voglio scusare (b. i. appresso di te) Dec. 8, 10; che cosa è ch'io ti veggio (in te) 3, 10; sp. no le hallaron ninguna herida (en él) DQuix. 1, 5; la cadena que V. M. debió de conocerme (en mí) Nov. 11; vile un rostro de lamprea (en ella) JEnz.; pg. olhay se vos sey os tyros (em vos, ob ich bie Streiche an euch fenne) CGer. 70a; a magestade que nesse tenro gesto vos contemplo (em vos) Lus. 3, 133; amo-lhe a doce falla (nella, ich liebe an ihr die fuße Rede); pr. nulh temps no'l vim bel arnes IV. 372; fr. on vous voit un chagrin Corn. Cid; je lui trouve bon visage Mol. Mal. imag. Bei audire fonnte man in dies fer bundigen Redeform dicere supplieren: fp. le habia oido las voces (decir) Nov. 4; pg. o nome que lhe ouvistes (dizer) Lus. 3, 133.\*
- 5. Oft steht der Dativ für den possessiven Genitiv, wenn nämlich die Beziehung auf einen Gegenstand etwas nachdrücklicher ausgesprochen werden soll, wie lat. in ore est omni populo. Ital. Beispiele sind: descriver sondo a tutto l'universo (statt il sondo di) lus. 32; chiavar l'uscio all' orribile torre 33; sedette in grembo a Dido Par. 8; se in mano al terzo Cesare si mira 6. Dergleichen bieten auch die übrigen Sprachen häusig. Einen possessiven Dativ von einem Substantiv abhängig werden wir beim Genitiv kennen lernen.
- 6. Die Abjectiva, in beren Begriff eine Richtung nach einem Gegenstande hin gegeben ist, wie 'geneigt, bereit, nahe, bekannt, angenehm, nublich, nothig, angemessen, eigen, ahnlich,

<sup>\*)</sup> Der im Latein. den Ablat. mit ab vertretende Dat. bei Passiven (honesta bonis viris quaeruntur) zeigt sich in den neuen Sprachen vielzteicht nur bei videre; wenigstend sagt Dante: a lui su vista (= da lui) Ins. 19, 108; stelle non viste mai ch'alla prima gente Pg. 1, 24.

gleich' nebst ihren Gegensatzen haben diefen Gegenstand im Latein, theils im Dat., theils im Acc. mit ad bei fich, letzteres befonders wenn sie einen Zweck ausbrücken: carus amicis, perniciosus hostibus, propinguus tibi, necessarius ad victum, promtus ad pugnam, proclivis ad comitatem; mehrere. qe statten auch beide Berbindungen. Die neue Sprache bruckt bied Berhaltnis ebenfo mit ad aus, bas bei perfonlichen Beariffen gewöhnlich ben Dativ, bei fachlichen die Praposition vorstellt. Rach manchen Abjectiven wird ber 3weck so wie ber Vortheil oder Rachtheil auch mit pro bezeichnet. Ital. Beispiele: pronto alla vendetta, vicino al mare, a null' altro secondo, caro agli amici, amico a queste vostre dive, fedele alla promessa, fortuna rubella alla cristiana fede, contrario al buon ordine, nocevole a tutti, buono allo scopo destinato, atto alla guerra, proprio allo studio und per lo studio (qe> fchicft), necessario alla vita, conforme alla legge, l'un simile all' altro. Span. blando (á las dádivas), cercano, notorio, odioso, contrario, agrio (al gusto), provechoso, conforme, semejante, igual, útil (á la patria, para la p.); apto unb idonco para una cosa. Franz. enclin, indulgent (à ses enfans, pour ses enfans), cher, fidèle, ennemi (à mes voeux Corn. Pomp. 4, 3), contraire, nuisible, dangereux (à, pour), bon, utile, propre (à und pour), nécessaire (à und pour), conforme, commun, semblable; aber proche und voisin mit de. In Begleitung bes Berbums Sein geben Diese Adjectiva Berbalbegriffe den S. 1 angeführten entsprechend und construieren sich meist auch mit dem unprapositionalen Dativ des Der= fonalpronomens, wie it. ciò m'è caro; ci è nocevole; pr. li sui aclîs; fr. il lui est cher. Auch die Adjectiva der Ablei= tmig -bilis eignen fich zu ber Fügung mit ad (it. incredibile a molti, sp. aborrecible á todos, fr. impossible à chacun), cutolich auch die Comparative anterior, posterior, superior, inferior.

## IV. Genitiv.

Diesen Casus bezeichnet bie rom. Sprache mit der Prap. de, ber sie sammtliche Verrichtungen besselben übertrug. Eben

darum weil die Praposition ohne Rucksicht auf ihre eigentliche Bedeutung die Rolle der verlorenen Flexion uneingeschrankt übernahm, fann von einem Genitiv b. h. von einem absoluten Ausbrucke bes Genitivs die Rede fein. Muthmaglich fieng man mit ber Umschreibung ber partitiven und possessiven Un= wendung biefes Cafus an, welche bas eine Beziehung von einem Gegenstande her auffagende de am leichtesten ersetzte und fo fanden fich in der Bolkssprache Fügungen ein wie quarrada de melle, monasterium de S. Mauritio, bis man allmählich auch den übrigen Bedeutungen beffelben die gleiche Form aupaste und homo de viginti annis, villa de Bertiniaco (wie oppidum Antiochiae), desiderium de paradiso in sagen sich gewöhnte. \* Unlangbar ift jedoch bas Wefuhl fur bie Bedeutung bes Dative lebenbiger geblieben als fur bie bes Genitive, da fich feine organische Genitivform im Personalpronomen ents wickelt oder behauptet hat, benn bas stellvertretende inde (fr. en) schließt felbst wieder die Prap. de in sich, baber es auch rein prapositionale Berhaltniffe zu bezeichnen fahig ift, und loro, ein achter Genitiv, ward bem Dativ überwiesen. Es darf hier nochmals erinnert werden, daß auch in den deutschen Boltssprachen ber Dativ sich behauptet, ber Genitiv fehr ge= litten hat. Indeffen muß man einraumen, daß ber vom Domen abhångige Genitiv der neuen Sprache mehr von der Na= tur tiefes Casus in feiner organischen Gestalt an sich hat als ber vom Berbum abhangige. Jener kann fich in gemiffen Berbindungen, wenn auch nicht in allen Mundarten, ohne Gulfe ber Prap. de in ber allgemeinen Form bes casus obliquus bem regierenden Romen anschließen, so bag bas antife Berhaltnis gewissermaßen hergestellt erscheint (pr. per dieu amor = pro dei amore); biesem ist bie Prap. unerläglich: neben bem ital. le cose altrui findet fein mi sovvengo altrui statt. Des von Berben abhängigen Genitivs bediente fich bie lat. Sprache nur fparlich; die wichtigften roman. Berba, beren mit de bezeichneter Gegenstand in der . nrsprunglichen Genitivcon=

<sup>\*)</sup> Mittellat. Beispiele Rayn, I. 24 Undre gebe ich unter den einzelnen Rubriten.

struction seinen Grund haben mochte, find die des Erinnerus und Bergeffens so wie mehrere, die auf latein. Impersonalia auriteführen: it. sovvenirsi, ricordarsi, rammentarsi, dimenticarsi, scordarsi, pentirsi, vergognarsi, infastidirsi d'una cosa; fp. acordarse (peraltet), membrarse, olvidarse, arrepentirse, avergonzarse, disgustarse de una cosa; fr. se souvenir, se repentir de gch., aber se rappeler gch., oublier gch., nicht s'oublier de geh. Freilich theilen diese Berba Dieselbe Construction mit andern Refleriven, die den Grund der Thatigkeit mit de bezeichnen (f. Prap. de, S. 7), doch scheint sich ber Gegenstand jener Berba in der That objectiver zu verhalten. - Im Walach, findet fur den Genitiv eine doppelte Form statt. Unarticuliert wird er namlid mit de angezeigt: o scafe de apë (σκάφη aquae), nù te uità de mine (ne obliviscaris mei); articuliert vertritt ihn ber Dativ, bem auch die Partifel a vorantreten fann: palma mënei (palma manus), grëdina vecinului (hortus vicini), un dusman al pëgënëtëtzii (inimicus impietatis), vistieria a tuturor binelor (thesaurus omnium bonorum). - Fur den Ablativ hat die neue Sprache feinen absoluten Ausbruck aufgestellt, benn bas ital. da stimmt jum lat, ab: fie bruckt nach ihrem Gefühl die Bedeutungen desselben mit verschiedenen Prapositionen aus. Doch hat de ben Borgug: es vertritt gewöhnlich ben Ablativ bes Mittels (floribus ornare, it, adornare di fiori) und ben ber nabern Bestimmung (manu promptus, pronto di mano) und vielleicht beruht in einigen Kallen ber ihrem Begriffe wenig angemeffene Gebrauch biefer Praposition (usare de = lat. uti, altsp. fruire de = lat. frui) auf unbewußter Übertragung bes Ablative auf ben Genitiv, indem beide Casus schon im Latein. sich mehr= fach berühren.

1. Genitiv beim Substantiv. — Die logischen Bezielungen zweier grammatisch verbundener Gegenstände, eines bestimmten und eines bestimmenden, welcher letztere in die Form des Genitivs sich kleidet, bedürfen weder einer Ansstellung noch einer Erläuterung durch Beispiele; es reicht hin zu bezwerfen, daß der organische Genitiv der alten Sprache schlechtshin durch den prapositionalen der neuen ausgedrückt wird.

Ginige Besonderheiten aber find hier anzusuhren. 1) Der qualitative Genitiv findet in ber alten Sprache nur in Begleitung eines Abjective, in ber neuen, worin die Praposition Diefe Befchranfung aufheben mußte, auch ohne ein foldjes ftatt: lat. vir magnae eloquentiae; it. poeta di merito, vaso d'argento u. f. f. - 2) Beim poffeffiven Genitiv, einer Berbindung, worin dem abhangigen Substantiv ber Befit des regierenden (im weitesten Ginne verstanden) zufommt, ift ein wichtiger Umstand zu merken. a) Im Prov. und Altfranz. fann por perfoulichen Begriffen bie Casuspartifel verschwiegen werden, wie dies unter berfelben Bedingung beim Dativ nach Berben geschieht (G. 114). Beispiele biefes Gebranches find : prov. la fis (de) Mallio Bth. v. 40, ses deu licencia v. 19, lo filh santa Maria III. 408, l'enaps Tristan II. 314, la molher son senhor III. 400, chapdel sains esperitz IV. 58; altfr. vielleicht noch häufiger: la terre lur seignur, l'enseigne paienur, la geste Francor Rol., la gent lu rei Charl., le fils Odon QFA., la volonté le rei TCant. und dgl. s. Drell G. 10. Zumal hinter prapositionalen Ausbrucken wie pr. de part me, de par[t] Karlô GRoss., daus part lo prior LR. J. 540a; altfr. de part le rei, ad oes (ad opus) saint pere. Unpers fonliche Begriffe erlauben Diese Ellipse nicht, ba ihnen kein eigentlicher Besit zufommt und die Berbindung unflar werden wurde: nie findet sich suelha l'albre, porta la casa, beutatz lo caval. Rur bei Thieren scheint eine Ausnahme ftatt an finden, wenn von Korpertheilen die Rede ift, wie altfr. ventre la baleine NFC. II. 66. 3m 14. 3h. wird die Ellipse schon seltuer, indessen fagt noch Marot ei gist le corps (de) Jane III. 241. Spuren bes alten Gebrauches noch im neufranz. fête-dieu, hôtel dieu, église Saint-Pierre, musée Napoléon und ahnlichen Berbindungen, degl. hinter verschiedenen prapositional gewordenen Substantiven hier wie in den andern Sprachen. Auf Ital. fagt man ohne di: palazzo Borghese, villa Pamfili, casa madonna Lisetta, casa la donna Dec. 4, 2, in casa i marchesi Capilupi; altpg. en cas Goncalo, baher bas fr. chez fur en chez. Im Mittellat. wird ber posiessive Ben. zwar gleichfalls oft burch de gegeben: monasterium de

S. Mauritio Br. 9m (523); terminus de nostra donatione 26c (528); abba de monasterio 52ª (546); allein oft mahnt ber unbezeichnete und unflectierte Ben. aur Die rom. Sitte: filius Cuniberto, de morte germano nostro, de parte genetore suo und bal. - b) In benfelben Mundarten lagt fich ber Befit auch burch ben Dativ ausbrücken, gleichfalls bei perfonlichen Wortern, faum jedoch unmittelbar vor Gigennamen. Biv. pr. filha's al rei (filia est regis) Bth. v. 161, filha a l'emperador V. 1511, las saetas al diable GO. 267, la domn'a Tristan (beffer domna Tristan zu fchreiben) III. 140; altfr. arche al deu de Israhel LRois. 18, filz as cunturs Rol. 34, la kemise à la virge, les armes au prou conte Olivier, la gent au roi, les gens a Serasse, s. Drell p. 9; noch bei Marot la mère au berger III. 295, l'espouse au mari venerable 248. Frère au roi, frère le roi und frère du roi find ber alten Sprache gleichbedeutend, Bip. Brut. I. 19, 20. In neufrang, Ausbrücken wie fils-à-putain, chape à l'évêque lebt diese Rugung fort. Selten trifft man sie im Ital. wie Ger. 1, 44 al re minor figliuolo. Bu vergleichen ist bas engl. servant to his master, secretary to the duke, und ein altslavischer Gebranch, wornach ber von einem Subst. abhangige Genitiv haufig in ben Dativ verwandelt wird (Dobrowsky Instit. p. 629). - El= lipfe bes regierenden Nomens ereignet fich nur in wenigen, bestimmten Källen: so bei festa: pr. la sant Miquel (Michaels= fest) V. 266", fr. la saint Pierre; wal. bei filius: Alesandru cel a lui Filipp, vgl. altfr. la Salemon SSag. 17 für la femme de S.\* - 3) Genitiv ber Benennung. Es ift rom. Regel, bem Gattungsbegriffe bas barauf bezogene fachliche Individuum

<sup>\*)</sup> Auch in span. und port. Eigennamen kam 'diese Ellipse von silius vor. Ehe nämtich die Geschlechtsnamen aufkamen, ward der Name des Batters dem des Sohnes beigefügt wie Fernan (hijo) Rodriguez, Ruy (hijo) Gonsalez. Die Endung ez (früher iz) scheint dem goth. Genitiv sein Dassein zu danken: Rodriguez = Hrothareikis, wiewohl auch goth. Namen andrer Declinationen und selbst latein. der zweiten sich in diese Form fügen: so Alvar Froilaz (goth. Frauilins), Diego Pelaez (lat. Pelagii). Die Urstunden sagen entweder Roderici oder Roderiquis. Bgl. Thl. 11. 235 Note, wo aber die Deutung unrichtig ist.

im Genitiv beignsetzen, ber alsbann eine appositionelle Stellung einnimmt. So fagt man ital. fior di giglio, sp. instrumento de la guitarra, virtud de la temblanza, fr. jeu du billard wie lat. metallum auri, morbus podagrae. Besonders ift bies an merken: a) Bei Lander- und Stadtenamen, mo feine Ausnahme stattfindet: it. regno di Francia, città di Napoli; sp. tierra de Egipto, isla de Chipre, ciudad de Madrid; pr. terra de Sardenha, renhe de Suria, castel de Burlatz; fr. royaume de France, ville de Paris; sat. oppidum Antiochiae, aber lieber gleichgesetzt urbs Roma, terra Italia, provincia Sicilia; gr. Thiov nrohiedoor. Dem prapositionalen Ansbruck begegnet man an ber Schwelle bes Mittelalters: villam de Bertiniaco Br. 2<sup>b</sup> (475), villa de Umbriaco, de Nimione 101 (615), civitas de Althisiodero 259a (670). \* b) Bei Bergen und Kluffen schwanft ber Gebrauch: man liest it. monte Vesuvio, monte Ato, Mon-gibello, fiume d'Arno; sp. monte Calpe, monte de Sinay, rio Guadalaviar; pr. mon Canegô, monti Tabor, flum Jordan, flum de Tarn; fr. mont Cenis, mont de Parnasse; rivière de Seine, mit bestimmtem Artifel bei Masculinen fleuve du Tigre, rivière du Mein, appositio= nell flum Jurdan LRois., fleuve Loire Mar. (oft bei ben 21/2 ten); fat. Rhenus fluvius, Eridani amnis. c) Bei Sahr und Mouat nicht überall: it. l'anno mil settecento, mese di Gennajo; sp. año mil sietecientos und año de, mes de Mayo; fr. l'an mil sept cent, mois de Décembre. d) Bei Name, Wort, Titel, wie im Latein.: nomen Caesaris, vox voluptatis; it. nome di Francesco, titolo di marchese; sp. nombre de Cervantes; fr. nom de père, mot d'amour, titre de prince. e) Bei versonlichen Begriffen kommt biefer Gen. nur alebann vor, wenn das regierende Romen die geistige oder leibliche Beschaffenheit einer Person ausbruckt, also nicht pietor Apellis, wohl aber monstrum hominis Ter., flagitium hominis,

<sup>\*)</sup> Die altere Poesie bedient sich häusig der Apposition, indem sie den Namen der Stadt voranstellt: pr. Paris la ciptat GRoss. 195, Memde la ciutat LR. I. 556b; altfr. Paris la cité Bert., Longres la cité Gar.; sp. Paris essa ciudad u. dgl. SRom.

scelus viri, hallex viri Plaut.; ft. il poverino di mio fratello: fp. el bueno de mio Cid, cl lindo de Cornelio, el triste de mí, pobre de mi padre! (f. S. 112); pr. diable de gens (Teufel von Menschen) LR. II. 18a; fr. le fripon de valet. - Gine Rachbildung bes roman. Ben. scheint ber engl. in kingdom of France, island of Sicily, city of Paris, month of May, name of Ralpho. - 4) Bei bem partitiven Genitiv (par columbarum, it. un pajo di guanti u. f. f.) ist nur ans auführen, daß das fr. force die Casuspartifel verschmaht: force argent (magna vis pecuniae), neupr. forcou passeroun. Ahulich unfer 'ein Stuck Brot' (mhd. ein stück brotes), 'eine heerde Schaafe', neugr. Eva nonadi noogara. Mittellat. Beis spiele ber burch de bewirften Theilung: quarrada de melle Br. 132a (629), medietatem de loco 258a (670), medietatem de ipsa vinea Mar. 117" (7. 3h.), portiones de silva Br. 435<sup>b</sup> (721), canadas duas de vinum Mab. II. 657<sup>b</sup> (742). - 5) Dbiectiver Genitiv. Abstracta, in beren Begriff eine Thatigfeit liegt, konnen im Latein. den Gegenstand berfelben im Ben. bei fich fuhren; Diefelbe Fahigfeit haben auch gemiffe Abjectiva (f. S. 3). Beifpiele: amor virtutis, odium vitae, spes mercedis, metus hostium, moeror funeris, religio deorum (Schen vor), mulierum injuria, pecuniae cupido, fames auri, sitis argenti, memoria amicorum, remedium doloris. Die neue Sprache ahmt diese Fügung mit ihrem prå= positionalen Gen. nach. Go fagt man ital. amor di dio, odio d'altrui, speranza dell' altezza (bie Sohe zu erreichen) Inf. 1, 54, carità del natio loco 14, 1, studio delle lettere. memoria de' benefici; span, amor de dios, miedo de muerte, remedio de su ofensa Num. 3, 1, esperanza de la libertad, gana de comida, hallazgo de una cosa; prov. paor de deu GO. 134, doptansa de lor III. 296, membransa del joi 448, chausimen del lairô (Nachsicht mit) IV. 91, cobeitat d'argen 72, voluntat de femna V. 51m, cor d'armas (Reigung zu bent Waffen) 106°, fam d'amor III. 1; franz. amour de la patrie, haine du prochain, crainte de la mort, l'étude des lettres, appétit des richesses, désir de gloire, faim des honneurs, soif de vengeance, mémoire des actions, ignorance de la

guerre, aber injure à l'honneur, remède à tous maux; mlat. desiderium de paradiso Form. Bal. 7, venacionem de feras Tir. 396 (818) n. a. In der Formel amor dei fallt im Prov. und Altfrang, Die Casuspartikel aus: per amor dieu, pro deo amur in ben Ciben; ein altit. Dichter fagt ahnlich per Cristo amore, tutto m'e fetente PPS. I. 25 (mo ber Herausgeber unrichtig tutto amore verbindet). Ift bas abhangige Romen ein personliches wie in metus hostium, so kann es freilich auch in poffessivem Sinne verstanden werden (Furcht, welche bie Keinde haben); aledann aber helfen Prapositionen: metus ab hostibus, odium adversus homines, it. paura che aveva degli inimiei, odio contra gli uomini. Die engl. Sprache fcheibet ben objectiven Ben. vom poffessiven burch bie Declinationsform: care of children (Sorge fur bie Rinder), children's care (Sorge ber Kinder). Wir konnen Diefe Rugung nicht überall nachbilben: 'haß bes Feindes, Liebe bes Rachsten, Kurcht Gottes, Luft ber Speife' flingt ichon nach poetischer Freiheit. - 6) Endlich ift noch eines im Spanischen fehr gebranchlichen elliptischen Genitive zu gedenken, wenn man eine genitivische Conftruction barin anerkennen will, g. B. lo della villa (bas bie Stadt betreffende) CLue. 100; el del rico sombrero (ber ben hut getragen hatte) Nov. 10; el engaño de las trocadas mantillas (ber Betrug in Betreff ber vertausch= ten Windeln) bf.; el del bosque (ber aus dem Walbe fam) Nov. 9; lo del leon (ber Borfall mit bem Lowen) Cd. v. 3342; pg. o pastor da frauta (ber auf ber Flote zu blafen pflegte) R. Men. c. 19. Die andern Sprachen machen von diefer las conischen Ausbrucksweise minderen Gebrauch: it. quelli de' danari (ber bas Geld bargelichen hatte) CNA. 76; pr. cels dels esturmens (welche Instrumente spielen) Poef. b. Troub. 338. — Anm. Es fann ein qualitativer und poffessiver Gen. auch unmittelbar vom Berbum Gein oder Scheinen abbangen, indem fich ein regierendes Gubft. hinzudenken laft. Lat. homo est magni animi; ejusdem aetatis est; it. egli è di grande autorità; egli sembra di buon' animo; sp. aquel es de mucho valor; la muerte es de provecho; fr. ce poète est de grand merite. Lat, improbi hominis est mendacio

fallere; videtur sapientiae ita agere; it. questo non è d'un uomo d'onore; non è di questo luogo raccontarlo (aud) da: è da pazzo il parlar così, dementis est ita loqui); sp. conciencia tan escrupulosa non es de soldado; es de justicia punirle; fr. ne parler que de soi est d'un sot; cela est du devoir d'un homme.

2. Benitiv beim Abjectiv. - Die relativen 210= jectiva, folche beren Begriff burch ein beigefugtes Substantiv vollständig wird, haben bieses im Gen. bei sich. Theils ift eine folche Erganzung nothwendig wie bei 'cingedent, begierig, werth, gewiß', theils fann sie hinzugebacht werden wie bei 'voll, leer, reich, arm, freigebig, rein, frohlich, ftola'. Bei ben erstern verhalt sich das beigefügte Nomen als Object, bei den lettern bruckt es meift nur die Urfache ober bas Mittel aus. Im Latein. werden folche Adjectiva entweder mit bem Gen. oder mit dem Abl., wenn nicht mit Prapositionen, construiert und der erstere Casus hat in der Poesse und spatern Prosa bedeutend an Umfang gewonnen: dignus, benignus, liberalis, laetus, purus, lassus, dives, pauper alicujus rei. Wiemohl um bas roman. de hier feineswegs überall ben latein. Gen. wiedergibt, fo scheint es boch zweckmäßig, diese Berbindungen an gegenwartiger Stelle aufzunehmen. Beispiele find: it, partecipe, colpevole, innocente d'un delitto, reo di morte, pratico d'una scienza, presago del bene, certo od incerto della fede, sciente d'un fatto, ignorante dell' inganno, invidioso d'ogni altra sorte, geloso del suo potere, desideroso di gloria, paese lieto di belle montagne, contento della vita, spirti di riposo impazienti Ger. 1, 10, pieno di pregiudizi, capace di tutto, degno di lode, di quell' aver sazio, diserto d'ogni virtute, le ciglia rase d'ogni baldanza Inf. 8, 118, d'ogni luce muto (b. i. privo) 5, 28, la terra nuda d'erba e di fontane sterile Ger. 3, 56, ricco di potere, liberale di lodi, cortese (willfahrig) di preghi, mancante di senno, povero di spirito, scarso di lume, parco di parole. Span inocente de mal, reo de muerte, cierto de lo presente, seguro del enemigo, sciente (veraltet) de filosofia, goloso de riquezas, avido de novédades, sediento de sangre, ufano del amor, contento con

una cosa, lleno de humildad, harto de vino, capaz de todo, digno de alabanza, abundante de riquezas, pobre de ingenio, desnudo de piedad, libre del vital aliento, quito de culpa, vacío de agua. Prov. monda te totz mals V. 24<sup>u</sup>, enveios, lecs e glotz d'aver, desirans de la mort, bautz e letz del vezer III. 32, ergulos de no rê (ftolz auf nichts) LR. 547a, plê de plazer, ric de sen, larc d'aver, paubre d'amics, de pretz blos, sem (it. scemo) de tot joi II. 183, hom de joi sems V. 364, malastruc d'amia (unglucklich von Seiten ber Freundin) IV. 19, mescrezen de nostra lei III. 460. Franz. coupable ou innocent d'un crime, certain ou sûr d'une chose, désireux d'honneur, affamé de nouvelles, jaloux de sa femme, joyeux ou content d'une chose, plein de rage, capable de tout, digne de gloire, libéral de louanges, pauvre d'esprit, vide de raison, libre de soucis. Bal. nevreadnic de cununë (indignus corona), harnic de fiește ce faptë rea (capax cujuslibet facinoris), plin de mënie (plenus irae). Radi verschiedenen jener Abjective treten auch andre Prapositionen ein als de: span. experto en las leves, capaz para todo, besonbers franz., wie expert ou savant dans une chose, fertile ou stérile en ble, riche en argent (altfr. riche d'argent). Mittellat. Beispicle: vacuus de ipsa ris (res) Brun. 624 (772), plenam de carbonibus Mar. 105m (8. Sh.), contentae de substantia Leg. Roth. 181, vgl. de omnibus scripturis immunis (für ab) Gr. Tur. 4, 12.

3. Genitiv beim Pronomen und Zahlwort. — Im Latein. ist die Construction dieser Wörter in Beziehung zu ihzen Substantiven dreisach. Entweder werden sie als Abjectiva behandelt (quis amicus, nemo civis) oder als Substantiva mit abhängigem Nomen, das entweder im Genit. steht (quis amicorum, nemo civium, multum pecuniae) oder durch die Pråp. ex, de, inter bezeichnet wird. In beiden letztern Fällen wirzsen jene Wörter partitiv und geben bei gleichem Resultate eine von dem ersten Falle verschiedene Anschauung, so daß die Inwendung der einen oder der andern Ansdrucksweise nicht gleichgültig ist. In der neuen Sprache wird das partitive Berhältnis theils durch de, das sowohl dem lat. de wie dem Genitiv entspricht (habet aliquid de pecunia, etwas Geld, Gr.

Tur. 3, 34), theils burch inter (it. tra, fra u. f. f.) ausgebruckt; oft aber fallt bas Benitivzeichen hinter einem Neutrum gang aus. 1) Pronomina und unbestimmte Zahlworter. Die abjectivische Berbindung leidet hier mancherlei Befchranfungen, da verschiedene Pronomina nur in ihrer neutralen Form wie Substantiva gebraucht werben, andre wirkliche Substantiva find. Jene adjectivische Berbindung ift im 3. Cap. behandelt worden und es bleiben hier noch einige Bemerkungen für den Genitiv übrig. a) Dem Dem onstrativ verbindet sich felten ein abhängiger Casus: hoc mali läßt sich indessen ital. mit questo di male, fr. cela de mal wiedergeben. - b) Par= titives oder disjunctives Interrogativ ift im Krang, lequel, in ben andern Sprachen qual (oben S. 73). Bum Reutrum que fingen sich neutrale Abjectiva im Genitiv, als it. che abbiamo di nuovo? non so che d'insolito; sp. qué tiene de malo? qué hay de nuevo? fr. que dit-on de nouveau? quoi de plus beau? Substantiva folgen ihm ohne de: quid hominis, quid rei ist it. che uomo, che cosa, sp. qué hombre, qué cosa; eine Berbindung, die auch das Neugriech, erlaubt (τί ἄνθοωπος, τί γυναίκα). Wird de beigefügt, fo hat es pragnanten Sinn: fp. qué de cosas (quot res), qué de suspiros (quanta suspiria), fr. que d'importunités, mal. ce de apë (quantum aquae), sat. captivorum quid ducunt secum Plaut. Epid. 2, 2, 26; mhb. waz eren it. bal. - c) Wie aliquid poenae, aliquod bonum fagt ber Spanier algo de pena, algo bueno substantivisch und adjectivisch, ber Stalianer und Franzose aber nur substantivisch qualche cosa di bello, quelque chose de facheux. - d) Daß die fur nemo und nihil eintretenden Worter den Gen. fordern, ift der Regel gemäß: it. nulla di più eccellente (nihil praestabilius), niente di bello, punto di valore (non punto lume Dec. 9, 10); fp. nadie de los hombres, nada de hermoso, punto de menoscabo; pr. ren de merce, ren d'engan; fr. personne de ces hommes, rien de plus agréable, point de nouvelles. Mers kenswerth ift aber, daß im Franz. auch das Adv. ne mit ober ohne pas auf einen allgemein bezeichneten Gegenstand diefe Wirfung außert: je n'ai pas eu de lettre anjourd'hui; je n'ai

pas d'argent; je n'ai d'ami que lui, bagegen je n'ai pas un seul ami (nicht d'un). Auch im Prov. ist dies mahrzunehmen bei non: non fatz de mesura III. 227; non ai de sen per un efan (nicht Berftand für ein Kind) 45; vgl. altsp. el home non face de caridad Sanch. I. 152m. - e) Tantus, quantus, aliquantus, multus, paucus, nimius (mofiir troppo) find fast in allen Mundarten flectierbare Adjectiva, Die fich auch nentral mit folgendem Ben. gebrauchen laffen: it. tanta virtu, molti popoli; tanto di vino, alquanto di tempo, molto di male, poco di carità, troppo di pane; pr. tanta cortesia, mota gent, manhta gent, pauc auzel (für parvus, S. 82), petita boca (ebenso), tropa tenda Fer. v. 52, trops colps 3043; tan de cortesia, cant de valor PVaud. 104, mot de nobla gent 84, pauc de cortes III. 75, petit de jauzimen, trop d'onransa. Es versteht sich, daß das Abjectiv intensiver ist als das Neutrum: tanta cortesia sagt etwas mehr als tanto di cortesia. Die franz. Sprache hat nur noch Neutra: tant und autant d'amis, combien d'argent, beaucoup de gens, peu de paroles, mon peu de vaillance, trop de vin, votre trop d'amour Corn.; wogu fur multum noch bien fommt, dessen abhängiges Nomen den bestimmten Artikel begehrt: bien du monde, boch aber bien d'autres. Fruher war der adjec= tivische Gebrauch ausgedehnter und als Neutra galten auch molt (für beaucoup) und petit neben peu: moult de bien Ccy. 12, de Franceis asez petit Rol. 49. 3uweilen fiel bas Casuszeichen hinter bem Neutrum weg: tant i ot princes RCam. 26, mult poi amis TCant. 10, 5, mult poi conpaignuns 20, 6, Franceis i out poi Rol. 75. - f) Satis nebst dem roman. guari: Iat, satis verborum; it, assai di lode, guari di spazio; altip. asaz de mal; pr. asatz de poder, granre de draps LR. I. 579b, guanren de pellegrins 574; fr. assez de courage, guere d'argent, altfr. gaires de possession. Beibe Borter verbinden sich auch wie Abjectiva: vizi assai, assai volte, gli issai uomini, guari tempo; pr. assatz fromen IV. 182, ganen vegadas Jfr. 162b, gaire companhôs GAlb. v. 934; altfr. sez bestes LRois. 140, assez vivres Ch. d'Orl. 99, nicht neufang. Auch das pr. pro (= satis) pflegt fich fo zu verbin-

bent: al pro manjar IV. 2, pro avetz beutat e pro joven V. 50"; pro n'ai de companhos LR. I. 367; neupr. proun de gen, und so altfr. il y a prou de misère partout, prou de gents noch bei Montaigne, prou de frayeur bei Moliere, bei Comines largement de gens, largement gens. - g) Plus und minus treten im Ital. Span. Port. unmittelbar vor ihr Substantiv regelmäßig ohne Genitivpartifel: it. più terra (plus terrae), più fame, più giorni, più fiate, men luogo, men tempo, überdice manco parole (minus verborum); Superf. i più uomini (plerique); sp. mas milagro, mas discursos, menos valor, menos palabras, las demas gentes; Superí. las mas partes, los mas hombres; pg. mais amor, menos furor, os mais homens. Als Substantiven folgt biefen Bor= tern ber Genitiv: il più de' vicini, lo mas de la gente. Im Prov. und Franz. werden sie unter allen Umständen mit biesem Casus verbunden: mais de lauzor, plus de companhia, meins de ben, lo plus de las domnas III. 295; plus d'interêt, moins de courage, la plu-part (nicht le plus) des hommes, aber la plu-part selbst verhalt sich wie it. la più parte. Gin Snuonym von plus ist das franz. davantage, das immer am Ende bes Sates stehend fein Substantiv zu sich nimmt: je n'en dirai pas d'avantage (nihil amplius dicam). Die abjective Construction bes Rentrums plus, die sich übrigens schon bei ben Romern findet (plus argentum fur argenti Petron. c. 37) gab Unlag es auch absolut im Plural anzuwenden: so it. i più dicono (plerique dicunt), sp. los mas, pg. os mais, pr. li plus GAlb. 1956, altfr. li plus TCant. 90, 30; 168, 27, les plus Com. p. 341; begl. li mielz (optimi) TCant. 134, 7. h) Die Unterdrückung der Casuspartifel, welche an das deutsche 'viel Baffer, wenig Bein, genug Brot, mehr Land, weniger Geld' gemahnt, barf nicht statt finden, wenn bas Pronomen wirklich partitiven Ginn hat; also fagt man it. assai di questo vino, più del mio pane, nel ciel che più della sua luce prende Par. 1, 4; segando dell' agua più Inf. 8; 30; fo fp. pg.; prov. dara pro del perdon e pauc de sor argen V. 730. And wenn zwei Gegenstande verglichen wer ben, scheint dies Regel zu sein: it. più di timor che di spe-

ranza Ger.; sp. mas de espiritu que de primor DQuix. i) Bei bem unbestimmten Zahlwort ift noch einer mertwurdis gen nun fast veralteten Construction zu gedenken, vermoge welcher bas Rentrum (tantum, multum, plus etc.) bem Genus und Numerus bes abhanaigen Substantivs folgt, b. h. in geschlechtiges Abjectiv übertritt, als wollte man lat. multus venti, plurima gentis fatt multum, plurimum fagen. Um ublichsten ift bies im Altspan., 3. B. tantos avien de haberes (für tanto de haberes ober tantos haberes) Cd. v. 1809, muchas de veces (ft. muchas veces) Mil. 675, con pocas de gentes Cd. 467, á pocca de sazon Mill. 256, con poquilla de suerza Rz. 605, sonar á las de veses (st. á las veses) bs. 611, und noch bei Cervantes la mas de la gente Nov. 2. So and pg. humas poucas de armas, huma pouca de agua (nod) jest ublich), a mais da gente Lus. 2, 6. Prov. tantas d'armaduras, tantas de partidas, motas de maneiras, mantz de rics afars V. 7", mans d'autras gens 237", mantas d'autras GRom. 72, pauca de sa gent, tropas de relequias GO. 225<sup>b</sup> (f. Thl. II. 391, Note). Auch ital. in poea d'ora, poca di stabilitate PPS. II. 128, la più della gente und bei Dante troppa d'arte, welches man mit di troppa arte erklart. Daß hier nicht etwa de hinter bem Pronomen eingeschoben ift, fondern eine wirkliche Attraction des Genus vorliegt, bezeugen Stellen wie pauca de sa gent, fur welche pauca sa gent nicht zu fagen war. Das Ganze erinnert übrigens an bie griech. γιισμισ ή πολλή της Πελοποννήσου (β. τὸ πολύ), την πλείστην της στρατιάς (fp. la mas de la hueste), δ ήμισυς τοῦ 200vov. - 2) Zahlwörter, wenn fie nicht abziehen, verbinden fich unmittelbar mit dem Substantiv; nur im Balach. verlangen sie de, z. B. doozeei de coale (20 Bogen Papier), cincizeci si sase de lei (56 Gulben). Bei vorangestelltem Subst. aber findet sich ofter ber f. g. Genitiv ein, wie it. delle miglia più di diece Orl. 23, 32, pr. dels rams dos o tres LR. I. 425 n. bgl. And wird mille in ber fruhern Sprach= periode überhaupt gerne mit bem Ben. verbunden : fp. cinquenta veces mill de armas Cd. v. 1634, sesenta veces mil de combatientes Alx. 779; pr. X. millier de cavalliers Flam.

8; altfr. XV. milie de Francs Rol. 124, vins mils de chevaliers Gar. 6.

# Sechstes Capitel.

Casus von Prapositionen abhängig.

Syntactisch kommt die Rection und die Bedeutung der Prapositionen in Erwägung. - 1) Rection. In ber alten Sprache regieren biese Partikeln theils ben Accusativ theils den Ablativ theils ben einen sowohl wie den andern Casus. In der neuen ift bei geschwundener Casusflexion die Regel furz gegeben: die Prapositionen regieren ben einzigen verbliebenen casus obliquus, in dem man den Acc, erkennen muß, da er der Casus ber Transitiva ift. De und ad fommen also als Ca= suspartifeln hinter feiner Prap. vor, umgekehrt wo fie vor= kommen (it. avanti di, contro a), find sie selbst Prapositionen und das was man Praposition nennt, ist Adverbium. Rur hinter urfprunglichem Substantiv wie bei intorno di una cosa (im Umfreiße eines Dinges), fp. enfrente de (im Angenichte) ift de unlaugbares Genitivzeichen. Im Ginzelnen ift über bie Rection zu merken: a) Einige alte Prapositionen tonnen ober muffen wie Adverbia durch de oder ad vermittelt werden. Unt das Berzeichnis der alten festzustellen, fann man zu ben anerfannten noch die schon in romischer Zeit prapositional gebrauch= ten Adverbia foras, intus, retro, usque und endlich noch intro, subtus und gursum rechnen. Die ital. Mundart erlaubt sich nun circa di und a, contro a, oltre a, sopra a, fuori di, retro a, dietro a, dentro a, sotto a, begl. avanti und dinanzi mit di und a. Folgt ein perfonliches Pronomen auf gewisse Prapositionen, so schiebt sie gerne ein vielleicht nur cuphonisches di ein: so contro di me, senza di te, sopra di voi, sotto di me, verso di noi, davanti di lui, dinanzi di lei. Diese Mundart ist ber Bermittlung burch di und a be= sonders geneigt. Die span nimmt de nur bei fuera, autes,

acerca, dentro, despues, detras zu Bulfe. Prov. ans de, duese'a, fora de, prop de. Franz. nur hors de und jusqu'à; felbst bie nengeformten des, depuis, derriere mit Acc. und fo auch bie mit par eingeleiteten par dedans, p. dehors, p. dessus, p. dessous. Soviel von der Rection der alten und der aus ihnen gebildeten Prapositionen. Ginige Adverbia fordern gleichfalls de: it. di qua und di là da, fp. aquende und allende de, prov. aber de sai, de lai, fr. deca, delà mit Acc. - b) Die substantivischen regieren, wie eben gefagt, ben Genitiv: it. intorno di, all'incontro di, in mezzo di, boch haben sie in diefer Sprache auch ben ebenfo nahe liegenden Dativ nud fino hat ihn immer; ferner sp. debaxo de, encima de, ensrente de, en medio de, al rededor de; pr. latz de, envirô de; fr. environ de, vis-à-vis de, lors de; namentlich haben hier die mit au eingeleiteten ben Genitiv: au-dessous de, au-dessus de, au devant de, au long de, auprès de, autour de, au travers de. Prapositional geworden find und werden mit Acc. verbunten fp. cabe, hácia, hasta, pr. costa, endreg, entorn, en mieg, part, virô, fr. chez, parmi und einige andre. - c) Die neutralen Abjectiva, die man als Prapositionen aufstellt, verlangen ihrem Begriffe gemäß de ober ad, wie it. presso, vicino a und di, sp. junto a, pg. perto de, pr. pres de, fr. près und proche de; ober sie entschlagen sich biefer Bindung und regieren ben Acc. wie it. lungo, fp. baxo, pr. long, mest, fr. après, oft auch près und proche. Die Participia Pråsentis verbinden sich mit dem Acc.: it. rasente (boch auch a), pr. rasen, seguentre, fr. joignant, suivant, und auch die Praterita it. eccetto (nebst salvo), sp. excepto, fr. excepté und hormis fonnen feine Prap. brauchen. - d) Alls roman. Eigenheit ift hier noch anzumerten: eine Praposition fann mit ih= rem Romen in der Art als Ginheit behandelt werben, daß beide zusammen in ein Abhängigkeitsverhaltnis treten; boch ift bies selten. Span. dos mozos de hasta veinte anos, hombres de á caballo, fr. avec de la farine, les guerres d'outre mer (fo: gar mht. di kunege von über mer Grimm IV. 872). - e) Abverbia von Prapositionen abhängig zu machen ist ber roman. Sprache so gelaufig wie ber griechischen und beutschen:

so fagt man it. fin qui, per domani; sp. para entonces, por jamas, desde ahora, hasta no mas (b. i. ad extremum); fr. après demain, pour aujourd'hui, dès hier; (at. (selten) ex inde, spåter auch a modo. - 2) Bedeutung. Die eigent= lichen Prapositionen sind Abverbia des Ranmes, beren Begriff sowohl auf die Zeit wie auf gang abstracte von der sinnlichen Grundbedentung abgezogene Berhaltniffe 3. B. die Urfache, den Zweck oder das Mittel übertragen ward. Rur fehr wes nige, etwa pro und post, entfagen in ber neuen Sprache jener raumlichen Beziehung. Der abstracte Gebrauch ber Prapositionen geht aus ihrer raumlichen Grundbedeutung hervor und die abstracte ist eigentlich, wie die ranmliche, nur eine einzige. So bezeichnet de in ber Raum- und Zeitanschauung bas Musgehen von einem Puncte, abstract die Ursache. Allein die abstracte Bedeutung kann durch den Begriff des regierenden Berbums ober Nomens Modificationen erfahren. Diefe zu zerle= gen darf die Grammatif um des practischen Bortheils willen nicht schenen, wiewohl es schwierig ift bei bem leisen Gange, welchen die Sprache in der verschiedenen Anwendung bloker Beziehungsbegriffe geht, überall bie mahre Meinung zu treffen. Un Wichtigkeit hat diese Wortart in den Tochtersprachen ge= wonnen, da nicht allein ad und de, soudern auch in, cum, per und pro Casusverhaltnisse auszudrucken bestimmt find: die Phrasen Romae vivere, Romam ire, Roma proficisci laffen fich nicht mehr ohne Sulfe von Prapositionen überseten. - hier ift noch bes burch ben Cafus bedingten Ginnes meh= rerer latein. Prapositionen zu gedenken. a) Diejenigen welche beiden Casus vortreten fonnen, drucken mit dem Acc. die Bewegung wohin, mit dem Abl. die Ruhe and. Da die roman. Mundarten biefen Unterschied nicht flexivisch anzuzeis gen vermogen, fo bleibt ihnen als einziges Mittel ber Begriff des Berbums: so heißt es frang, aller en Espagne und vivre en Espagne; aller chez un ami und être chez un ami; monter à cheval und être à cheval; span. subir sobre azno und estar sobre la mesa; it. costringere qc. sotto la regola und sedere sotto un albero; mal. me duc a case unt eu sent a case. Diefe Storung bes alten Berhaltniffes hat auch manche Praposition in ihrer Bedentung gestort: amor in patriam g. B. laft fich frang, nicht mehr burch amour dans la patrie übertragen. Auch ber Reugrieche verwendet ele zugleich für bas alte er auf die Frage wo? und wohin?, fo bag eig the Pount 'nad' und 'in Rom' (wie ital, a Roma) qualeich bedeutet. Im Englischen aber kann Bewegung und Ruhe burch besondere Partifeln wie into und in unterschieden werden. b) Für tie Bewegung woher find im Latein. eigne Pråpositionen bestimmt. Das im Roman, verbliebene de, welches diesen Bezug auszudrucken hat, tragt ihn auch auf andere Partifeln über: frang, je distingue l'ami d'avec le flatteur; span. vengo de haeia el rio n. Sgl. Allein vor ben meiften Partis teln steht de gang bedeutungelos, wie ital. di qua, dentro (de intro), dopo (v. de post) u. f. w. (vgl. Thl. II. 386). - c) Fur die Bewegung wodurch ift per bestimmt und auch dies tritt audern Prapositionen nicht ungeschieft voran um diefe Richtung fuhlbar zu machen. Dante fagt Pg. 22, 140 una voce per entro la fronde grido (mitten aus dem Laub hervor); span. sagt man pasar por entre flores (burch Blumen hindurch); altfr. passer par delez le vivier (am Teiche hin, practer stagnum); nfr. passer par-devant la maison (vor bem hause hin), par-dehors les murailles (außen an ben Mauern bin).

Ich stelle nun die eben genannten wichtigsten Prapositios nen a, de, in, eum, per, pro voran und begnüge mich bei den übrigen, ihre vornehmsten Bedentungen durch Beispiele ausschaulich zu machen. Sammtliche nominale aufzunehmen, scheint nicht nothwendig. (Über die Verschmelzung der Prapositionen mit dem Artifel s. Flexionslehre, Substantiv.)

## Ad.

Der Begriff dieser Partikel liegt in der Bewegung nach einem Ziele; hieran schließt sich die Bedeutung der Rähe. Der Walache braucht außer a auch das stärkere la.

1. Bewegung im Raume, zunächst Richtung: ire ad aliquem; situs ad meridiem; it. andare alla corte; tirare al segno; esser posto a tramontana; nicht anders in den übrigen Sprachen. Bu merken ift ad bei Stadtenamen: it. fuggire a Napoli; fp. volver á Madrid; pq. bir a Lisboa; fr. se rendre à Marseille; mal. së duce la Roma. Rir ad eutschied sich bie roman. Sprache fruh, vgl. ambulavi ad Aritio wie it. andai a Arezzo Brun. 433 (a. 715), und führte, indem fie in fur gandernamen bestimmte, einen Unterfchied ein. ben andre Sprachen nicht fennen. Nur im Gudwesten ailt ad auf die Frage wohin? auch bei Landernamen: venir a Castiella schon im Cio, pasar á España, á las Indias; pg. vir-se a Portugal; frang. wenigstens bei Namen, bie ben Urtifel verlangen, wie aller aux Indes. Diefe Gitte, ad nicht bloß fur die Bewegung nach dem Lande bin, fondern auch fur die Bewegung in das land hinein anzuwenden, wovon sich bei Entropins ichon Beispiele finden, ift im 5. 3h. ziemlich verbreitet. Der Spanier Idatius fagt ad Baeticam transierunt; ad Gallaeciam venerat; de Gallaecia ad Lusitaniam succedit; fpan. Urfunden haben: venientes ad Gallecia terra Fl. XL. 362 (a. 757); cum ad Spanias venissent XIV. 356 u. bal.

2. Nahe: lat. ad urbem esse; it. stare alla porta; richiamarsi al giudice und so in den übrigen Mundarten. Diese Bedentung geht über in die des Seins im Raume: ad aedem esse, msat. tam in pago quam et ad palacio Form. Mad. 51; it. essere a casa; stare al rezzo; sp. estar á su posada; pr. scriptas al novel testament PVaud. 90; pensar al cor (im Herzen) 107; fr. être à la campagne, à la chasse, au palais. So bei Städtenamen: it. essere a Napoli; pr. se defendre a Sur; fr. demeurer à Marseille und bei articulierten Låndernamen (wie auf die Frage wohin?) être à la Chine, au Brésil; was. si la Vienna.\* Dem Italianer und Dacoromanen steht bei Städtenamen auch in, dem Spanier nur diese Pråp. zu Gebote (s. in).

3. Es bezeichnet sowohl ben Zeitpunet: it. venire a

<sup>\*)</sup> Mittellat. brauchte man bei Städtes und Ländernamen auf die Frage wo? lieber apud als ad nach dem lat. apud exercitum esse. Bei Prosper, Zdatius, Gregor von Tours begegnet es häufig; die roman. Sprache aber hat ihr appo, ap, ab nicht dazu hergegeben.

mezzo di, alle nove, ritornare a pasqua; sp. llegar á las ocho, á la noche; fr. arriver à six heures, à jour présix; wie auch bas Ziel in ber Zeit: it. oggi a otto (heut über acht Tage), di cinque a sei u. s. w. In ersterer Bedeutung zeigt es sich im Mittelalter ungemein häusig: ad sequentem annum, ad horam nonam statt des üblicheren Ablativs.

- 4. Abstracter braucht man ad in dem doppelten Sinne der Bewegung und Rahe, erstere in den Zweck, lektere in Weise oder Gemäßheit übergehend: sat. cogere ad aliquid, milites ad naves, sacere ad exemplum alicujus; it. incitare alla collera; pensare all' amico; scrivere al fratello; tagliare a pezzi; scala a lumaca; paventare all' impresa; sare al senno di chicchessia; cappello alla moda, calzoni all' inglese; a ciò ch'io vedo; fr. mouvoir à compassion; condamner à mort, verre à vin, marché aux herbes; vivre à sa santaisie; s'habiller à l'espagnole.
- 5. Jusbesondere wird ber aus bem Latein bekannte Da= tip bes 3me des bei esse, venire, habere, ducere, vertere, dare u. a. in ben neuen Sprachen mit ad ausgebruckt. Beifp. bei esse selten: pr. neguna res que a plazer me sia (gaudio mili sit) III. 335; gewöhnlich mit bem Nomin. ber Sache: non l'es honors III. 278; it. non l'è noja Ger. 12, 98; fr. cela vous fait honneur. Venire 3. B. auxilio: fr. venir au secours u. f. f.; befonders aber in figurlichem Ginne: it. questo mi viene a fastidio; fr. tout lui vient à souhait. Habere ludibrio: it. avere a schifo, a sdegno; forse cui Guido vostro ebbe a disdegno Inf. 10, 63; fp. haber una cosa á maravilla Cd. 2312; tener á mal, á merced; pr. tener a folor PO. 2020, a dan 284m, a vent (für michts) Jfr. 152b, ad esquern V. 32m, a nom (jum Namen); fr. tenir qch. à honneur, à injure. Ducere laudi: it. pigliare, prendere qc. a lode, a male, a sdegno; recare a ingiuria, a disonore. Vertere vitio, roman. tornare transitiv und intransitiv: it. tornare ad onore (zur Ehre ausschlagen); pr. tornar a mal (übel benten) PO. 2650; fr. la chose tourne à mal; cela vous tourne à deshonneur. Bei allen biefen Berben findet fich in gleichem Sinne and in gebraucht (f. baf.).

- 6. In der Construction mit doppeltem Accusative kann der pradicative Casus, sosern er den Zweck ausdrückt, in manchen Fällen gleichsalls mit ad versehen werden, wie it. avere und a maestro; eleggere und a re; pr. elegir ad abbat GAlb. v. 64; no'l volg a senor Bth. v. 47; preza a molher GRoss. 176; altst. endindre à rei (zum König salben) TCant. 55, 19; usr. prendre quan à temoin. Hier berührt sich ad mit in und pro. Auch diese Fügung ist dem frühern Mittelalter sehr geläusig, z. B. ad episcopo electus Brun. 433 (a. 715); tollere aliquam ad uxorem Leg. Rothar. n. 180; sacratam seminam ad mulierem habeat Pipp. Capit. (a. 744), vgl. das pr. prenre a molher.
- 7. Ad vermittelt den Ausbruck des Preises bei Raussen und ahnlichen: so it. comprare, vendere, appiggionare a caro prezzo, a dieci zecchini; sp. comprar, vender a veinte reales (auch mit en); fr. acheter, vendre à vil prix; donner à un certain prix; avoir qch. à bon marché; sat. emere triginta minis.
- 8. Besonders zu beachten ist ad, wenn es dem beutschen 'mit' und dem reinen oder mit cum begleiteten Ablativ der latein. Sprache fich vergleicht. Es find folgende Kalle zu unterscheiden. 1) Ad wird vor das zu einer Handlung bienende Werkzeug gesett, vertritt alfo ben inftrumentalen Ablativ. Beispiele: it, batteansi a palme (palmis se pulsabant) luf. 9; un orto che lavorava a sue mani Dec. 8, 2; il troncone ad ambe mani afferra Orl. 14, 45; sp. ferir á cinchas Cd. 3277; quien á hierro mata, á hierro muere Gramm. de la Acad.; pg. morrer á espada; atar a mil nós; pr. destruire a foc e a sanc; batre a bastôs; altfr. le batent à fust Rol. 144; son vis à ses ongles depiece TCant. III. 126; prist à dous mains TCant. 145, 22; à s'espée li out le chief coupé Agol. v. 453; nfr. travailler à l'aiguille; fusil chargé à balle; bâtir à chaux; gagner à la pointe de l'épée, à coups de bâton. Das lateinisch rebende Mittelalter fagt ebenso ad sana mano revestire Breq. 348b (a. 697); ad suis manibus detenebat Tir. 58a (872); ad spongiam detergere Veget. 3, 4, 2. - 2) Ad mit abstractem Gubit. zeigt ben eine handlung

begleitenden Um ftand an, fo daß es mit eum zusammentrifft; boch laßt fich ber Ausbruck meift in ein Abverbium umfetzen. Bon ben gablreichen Phrasen bieser Art nur einige: it. fare a furore (lat, facere cum furore, furiose); fare una cosa a fatica, ad arte; errare a studio; piagnersi a ragione; ritrarsi a forza; andare a gran rischio; camminare a passi enti; gridare a una voce; fp. andar á priesa; obrar á maestria; gritar á voces; pr. jutjar a dreit; vezer a penas; faire ad afan; altfr. se partir à duel et à courroux; estre reçu à grant feste; ocire à dolor; crier à haute voiz; nfr. faire gch. à dessein, à force; condamner à tort. - 3) Sch trenne hiervon ben Kall, worin ein mit ad bezeichnetes concretes Subst. in Gefellschaft eines Abjective bem latein. Ablat. gleichfteht, wie it, stare a testa china (capite inclinato); pregare a mani giunte; parlare a sangue freddo, a viso aperto; fp. hablar á boca llena; cabalgar á rienda suelta; dar á manos llenas, á ojos cerrados; huir á espaldas vueltas; fr. recevoir à bras ouverts; prier à mains jointes. hier murbe fich gewöhnlich auch der Acc. mit- bestimmtem Artifel setzen laffen: los ojos cerrados, vueltas las espaldas (f. S. 110). Im Franz. wird burch ad die Beschaffenheit eines Gegenstandes unmittelbar mit biesem in Berbindung gebracht, als altfr. Guillaume au court nez, Berte aux grands pieds, sa dame au cors gent, escu au lion (Schilb mit bem Lowen), espée à or, esperons à or; noch neufr. Aurore à la face vermeille; écuelle à oreilles (Mapf mit Dhren), chandelier à branches. - Bei ber Erfla: rung dieses eigenthumlichen Gebrauches von ad fommt noch eine andre ber Form und Betentung nach gang nah ftehende Prap. in Erwägung! Die Provenzalen haben fur bas lat. cum eine eigne Partifel ab, bie fich leicht in a verfürzen fonnte: man fagte fowohl batre ab bastôs wie a bastôs. Alle überreft biefer Partifel ware bann, wie ichon andre aufgestellt haben (f. Thl. II. 405), das it. fp. a in dem bemerkten Ginne zu betraditen. Indeffen hat biefe Erklarung bas Bebenkliche, bag fie das Eindringen einer Partifel in jene Mundarten vorands fest, für welche eine gleichbebeutende langst vorhanden war, namlich cum. Weiteres Bebenken erregt, bag ber Provenzale

por Bocalen die Form ad eintreten lagt (ad espero mit bem Sporn), wiewohl ihm ab hier gang bequem mar, daß er alfo zwischen beiben unterscheibet. Es waltet fogar ein leifer aber boch fuhlbarer Unterschied in der Bedeutung der auf die be= merften Kalle angewandten Prapositionen ad und cum (fr. avec), ber fur bie Identitat ber erftern mit bem lat. ad einiges Ge= wicht hat. Ad namlich scheint überall nur die Art und Weise ausdrücken zu follen wie etwas geschieht; selbst wo es fur ben ablat. instrumenti eintritt, geschicht es in biefem Ginne und auf eine allaemeine, adverbiale Weise, als handle es fich von einer Nebenfache. Goll baher bas Werfzeng anschanlicher gemacht werden, so ist cum unerläßlich; man vergleiche it. lavorare a sue mani und lavorare colle sue mani già stanche; fr. travailler à l'aiguille unt travailler avec la même aiguille. Das frang. à aber hinter Substantiven (Guillaume au court nez) ift nichts anders als eine Form des pr. ab (vgl. la filha ab la genta faisso), die sich auch unter andern Umstånden wie in se battre à l'ennemi (pr. ab lo guerrier) so darstellt.

9. Endlich sind bei ad noch einige Partikeln zu erwähnen, die den Endpunct noch bestimmter anzeigen. Mämlich it. sino a, sino a sino a sino da sino da sino da sino da, sino da sino da, oder insino a, sp. hasta, pg. te, ate, pr. entro und tro, duesc'a und tresqu'a, fr. jusqu'à. Bsp. battere sin' alla morte (usque ad necem); andare insino alla porta; sp. venir hasta Cadiz, hasta la noche; pg. até o sim; pr. tro lo ser, entro a trenta Isr. 159b; duesc'al jorn; fr. jusqu'à l'Océan, and jusques au ciel. Diese Prapositionen ersuscua and den adverbialen Sinn von sogar: sp. hasta sus enemigos le estimaron (selbst seine Feinde adsteten ihn); fr. il aime jusqu'à ses ennemis; mlat. qui tremor usque Hispaniam attigit (sogar Spanien erreichte) Greg. Tur. 5, 34.

#### De.

Diese Partikel bezeichnet ursprünglich Bewegung von einem Puncte herab, bann überhaupt von einem Puncte her. In den neuen Sprachen hat sie überdies die Stelle des erloschenen ex auszufüllen wie das neugriech. dem roman. de ganz entspres

chende and die von ex; dazu sind ihr die meisten Verrichtuns gen von ab zugefallen, so daß sich ihr Begriff ungemein ers weitert hat.\* Doch hat die ital. Sprache neben di noch die Zusammensehung da und zwar im wesentlichen für ab ausgesstellt, wodurch sie manche Verhältnisse schäfer zu bezeichnen vermag: da ist ungefähr das engl. from, di das engl. of. Im Walach, gilt din für ex und dela für ab.

1. Bewegung: descendere de coelo; derivare aquam ex ffumine; discedere a patre: it. scendere dal cielo; derivar l'acqua dal fiume; uscire di casa; discostarsi da una cosa; und so mit de auch in ben andern Mundarten. Man merke nur fr. approcher de geh. (appropinquare ad), vielleicht burch proche de veransaft, schou pr. apropehar de IV. 4,8, propchar de 280. Auch bie Abneigung von einem Wegenstand wird mit ab, da, de augezeigt: so differre, diversus, alienus ab aliqua re: it. dal fatto il dir diverso, alieno dalla verità, dissimile da uno; sp. diferente, ageno de una cosa; fr. différent de, dissemblable de und à, aber étranger à. Desgleis den munire, celare ab aliqua re; it. difendere dal gielo, celare da ciascuno; sp. guardar de, ocultar de; fr. désendre de, cacher de (auch a). Bei Stadte= und ganberna= men: it. partire di Roma, della Germania, aber in Bezug auf die herkunft aus einer Stadt da: io sono da Pavia, Giovanni da Fiesole; sp. fr. de; mlat. egredi de Parisius Gr. Tur. 6, 34; de Hispaniis regressi 6, 33; de Ravenna abductum, Marii chron. (Bouq. II. 16); de Ispania venientes HL. I. 36 (812).

2. Dem lat. ab, sosern es die Scite eines Gegenstandes bezeichnet, entspricht wieder da und de: habere aliquem a tergo; it. quest'è Megera dal sinistro canto Inf. 9; se Cristo sta dalla contraria schiera P. Cz. 2, 6; sp. estadan de una

<sup>\*)</sup> Ab muß sehr früh aus der Boltssprache verschwunden sein, wenige stens ist schon bei Schriftsellern vom Ende des 5. Ih. der Einfluß von de unverkennbar. Procul de Emerita, de Gallaecia ad Lusitaniam sagt 3dastius; spätere, wie Gregor von Tours, schwanken beständig zwischen de und ab. Noch entschiedener neigen sich die ältesten urkunden zu de.

y de otra parte; pr. l'una ost si era d'una riba (an tem einen llfer) V. 92m; fr. il a dieu de son coté; wal. de a direapta, de a stënga (a dextera, a sinistra); mlat. de latere uno Breq. 27a (528); de aliam parte Brun. 494 (738). Das it. da bezicht sich noch speciell auf das Sein im Hause wie lat. apud, fr. chez, und wird alsdann auch wie ad auf die Frage wohin? gebraucht: egli stava dal suo amico; io verrò da voi. Desgleichen bedeutet es eine Annäherung wie circiter: sono da cinque leghe, da dieci mesi.

- 3. Bei Zeitbestimmungen bedeutet de sowohl ben Anfangspunct: it. di giorno in giorno, sp. de dias (seit einisger Zeit), fr. de ce temps-là; wie den absoluten Zeitpunct: it. di giorno (bei Tage), di notte, da sera, da mattina, dal principio del mattino Inf. 1; sp. de dia, de noche; pr. de matî, d'un an (ein Jahr hindurch); fr. de jour, de nuit.
- 4. Partitiv wirft de bei vielen Transitiven wie has ben, Geben, Rehmen, Essen, Trinken: numerare de suo; demere de die; recipere de fructu vineae; it. prender di questo pane; piover della sua grazia; ricever del frutto della vigna; sp. dar de estas comidas; tomar del fruto; fr. prendre de ces pommes u. dgl. Auch neutrale Abj. gestatten den Theils begriff: it. tenere del semplice (vom Einfältigen an sich has ben); sp. tener del agudo y del discreto Nov. 12. Desgleichen wirft de partitiv beim Berbum Sein: sum de plebe; it. non siete delle mie pecore; sp. no sois de mis ovejas; fr. vous n'êtes point de mes brebis; msat. in qua sunt de reliquiis domini Br. 2<sup>d</sup> (a. 475). Des partitiven de hinter einem Subst. und Pron. ist oben unter dem Genitiv gedacht worden.
- 5. Mit ex zeigt die alte Sprache, mit de die neue den Stoff an, and dem eine Sache hervergeht: facere aliquid ex auro; it. la croce su fatta di serro; sp. los calzones eran de lienzo; fr. la maison est bâtie de bois. Bon einem Subst. abhångig: it. croce di serro, wal. casë de lemn, mlat. capsulam de serico neben thecam ex argento Br. 2<sup>d</sup>, 2<sup>c</sup> (475). Abstract vom Übergange and einem Zustande: e servo libertus, e nigro mutatus in album; de nave carcerem sacere Petron. c. 105;

it. divenir d'amante amico; sp. de señora hecha esclava; mudarse de rico en pobre; fr. de berger devenir roi; aber nicht se changer de riche en pauvre. Desgl. it. che farò io di voi? fr. je ne sais rien faire de cette chose; vgl. lat. quid hoc homine facias? de fratre quid fiet? mlat. nur de: quid agendum sit de martyrum corporibus Br. 20° (523); fecit de ancilla quod libuit Gr. Tur. 4, 3; de ipsis rebus aliud faciendi 475d (739); quidquid de praedictis rebus facere voluerint HL. I. 35 (807).

6. De (it. da) bezeichnet ferner bie Perfon oder Cache, morin ein paffiver Zustand seinen Ursprung hat, entsprechend bem lat. ab ober bem Ablat.: it. è amato da tutti (amatur ab omnibus); it. diritto è stabilito dalla natura (jus natura constitutum est); sp. es conocido de muchos; pr. aquel es doptatz de sos guerriers; fr. il est estimé de toute la ville; wal. este leudat de (ober dela) totzi. Mittellat. Beispiele find: de mea parvitate institutam Br. 1626 (635); sic crevit sides catholica, donec de orthodoxis viris suit inlustrata Fl. III. 390 (altes Document); roboratam de abbate Marc. 786 (853). Gine zweite Partifel fur Diefen Gebrauch ift per (f. baselbst). hier ist noch anzumerken: 1) Da de auch raums liche Bedeutung hat, fo fann es beim Paffiv leicht boppelfinnig werden, wie fp. pan ganado de enemigos Num. 4, 1 heißen fann panis hostibus ereptus und panis ab hostibus ereptus. Allein feine Sprache überwindet jede Zweidentigfeit des Ansbrucks; auch bas lat. ab und bas beutsche 'von' fann eine folde herbeifuhren. Will man fie meiben, fo fann bies burch Ums setzung ins Activ ober roman. mit per geschehen. - 2) Auch beim Reflexiv, wenn es bie Stelle bes Paffive einnimmt, fant de ober per angewandt werben: it. si può da noi conoscere (potest a nobis cognosci) Dec. 2, 7; che da lui s'impera Ger. 6, 113; rubamenti si commettono anche dai ricchi; si conosce facilmente per chi desidera etc. Mach. Disc. 1, 39; sp. de nadie sino de su prima se sabia su falta Nov. 10; la sabiduria se alaba por todos; pg. o mar que só dos fêos phocas se navega Lus. 1, 50; que não se iguala de outra 3, 7; Sancho por elles se regia (regebatur ab illis); was.

fiiul se laudë dela tatël (filius laudatur a patre). Nur nicht franz. cette maison se vendra de mon ami, sondern sera vendue.

7. Kur ben Grund wird de gebraucht: 1) Bei nentral gesetzten Berben besonders des Dentens und Empfindens, jum Theil auch einer mehr angeren Thatigfeit, wie bei dubitare, desperare, dolere, ridere, gaudere, gloriari, loqui, tacere und vielen andern. Der mit de angezeigte Grund laft fich anch ale bas Object ber Thatigfeit auffassen, baher biefe Berba meist auch mit dem Acc. construiert werden tonnen. Im Noman. gehoren besonders Reflexiva hieher. Beispiele: it. pensare di una cosa, giudicare, dubitare, disperare, godere, rallegrarsi, temere, affliggersi, dolersi, sdegnarsi, maravigliarsi, spaventarsi, innamorarsi, confidarsi, accorgersi, intendersi, avvedersi, curarsi, impacciarsi, piangere, ridere, gloriarsi, parlare, disputare, vendicarsi, abbandonarsi; ebenfo in ben andern Mundarten. Bu merten ift it. lodarsi di uno, pr. se lauzar d'alcun, fr. se louer de quin (mit jemand zu= frieden fein). - 2) Bei Transitiven: mittere aliquem de aliqua re; it. pregare uno di una cosa; uno fo domandare. richiedere, ringraziare, lodare, riprendere, premiare, avvisare. - 3) Ferner brudt de bei Berben jebes Begriffes bie unmittelbare Urfache einer Thatigfeit aus (lat. ex, prae): irasci e perfidia, mori ex vulnere; it. lagrimare di gioja, tremare di paura, cascare di fame, perire di freddo; fp. morir de hambre, temblar de frio; fr. trembler de peur, mourir de soif; wal. si au amortzit de fricë (torpuit prac timore); mlat. de vulnere interiit Idat.; de fame perire Form. Bal. 11.

8. Für den lat. Abl. steht' de zur Bezeichnung des Mitstels bei Transitiven, die im Allgemeinen ein Begaben oder Ausstaten mit etwas, demnächst auch ein Unterstützen, Erfrenen oder Betrüben bedeuten. Hicher gehören die Berba implere, inslare, adspergere, accendere, cumulare, nutrire, satiare, exstrucre, ornare, munire, vestire, eingere, juvare, turbare, punire aliquem aliqua re u. a. Die ital. Sprache möge die übrigen vertreten: empiere di eibo, gonsiare di vento, asper-

gere d'acqua, colmare d'oro, bagnare di lagrime, accender d'amore, nutrire o saziare di pane, fornire di danari, guarnire di suppellettili, fregiare di lume, munire di mura, vestire di porpora, cignere di ferro, giovare, soccorrere, sovvenire, servire, pagare, contentare ober reflerib empiersi, gonsiarsi etc. di qc. De begegnet hier bem instrumentalen eum, wiewohl jenes eigentlich nur gewiffen Berbalbegriffen eine Erganzung, Diefes ben verschiedensten Begriffen einen befonbern Umftand beifugt: benn eine andre Auffassung liegt 3. B. im franz, se nourrir de poissons und nourrir quin avec deux poissons, couper avec un couteau. In dem altesten Zustande ber roman. Bolfssprache hatte de unbeschränfte instrumentale Rraft, so daß es in dieser Rucksicht den Ablativ vollig vertrat und daher aud bas Werfzeng bezeichnete, bis ihm cum biefe Bedentung ftreitig machte. Im Mittellatein wird es banfig fo gebraucht. Bermifchte Beispiele bes instrumentalen de find: emi de mea pecunia Br. 2ª (475); de anulo nostro subtersigillare 27° (528), eine gewöhnliche Formel; de radicibus alchatur Gr. Tur. 6, 8; de auro exornatam Br. 86b (590); de caducis rebus mercari aeterna Form. M. 2, 2; de manus suas excorticatas Form, Mah. 24; de linguas eorum dixerunt Form. M. App. 33; de arma percussi 29; de fuste percutere Gest. reg. Franc. c. 35; de sagitta percutere L. sal. ed. Schilt. tit. 21; de ramis celare 68; fundata de vestra manu Fl. XL. 355 (745); de nostris opihus suhvenire Tir. 7b (753); de quibusdam rebus honorare Marc. 786 (853). Der ents gegengesette Begriff bes Beraubens verlangt gleichfalls de: it. spogliare, privare, difraudare, sgombrare, scaricare, sfornire d'una cosa und so in ben übrigen Mundarten; mlat, de pecoribus denudare Gr. Tur. 4, 45; evacuare de hominibus 6, 31.

9. Hieran reiht sich ber Fall, worin de mit seinem Noment zur genaneren Bestimmung bes Pradicates bient. Anch hier geht es dem Abl. der alten Sprache, wenn nicht der Prap. ab (valeo ab oculis) zur Seite. 1) Bei Berben: ital. vincere und d'intelletto (von Seiten des Berstandes); mancare di sede (sehlen von Seiten der Trene); smontare di

colore (an Farbe verlieren); egli sta bene di salute; m'è ben preso di questo fatto n. vgl. anch in ven anvern Sprachen.

— 2) Bei Abjectiven: it. pronto di mano (manu promptus), brutto di viso, bello di persona, eterno di fama; sp. hermoso de rostro, ancho de conciencia, breve de razones, ligero de pies; fr. beau de visage, noble d'extraction, soible de santé, attentif d'oreille, grand de nom (s. Rayn. VI. 128); vgl. mlat. de personas nostras servi Mur. III. 1015 (796), liber homo de sua persona Form. ital. app. Der Walache brancht la over cu: frumos la chip (schen von Gestalt), curat cu sussetul (rein an Secle).

10. De bezeichnet enblich auch bie Art und Beise (Thl. II. 383. 384): it. venire di volo, di nave; andare di compagnia, di brigata; fare una cosa di voglia; servire di scudo (als Schild); avere di costume; sp. estar de luto (in Trauer); hacerlo de corazon; ponerse de hinojos (fr. se mettre à genoux); servir de sargento; haber de costumbre; fr. marcher d'un pas serme; saire qeh. de bon cocur; dormir d'un prosond sommeil; avoir de coutume.

11. Eine wichtige modale Bedentung von de (it. da) ift bie, daß fie bas Wefen ober bie Gigenschaft einer Perfon gleich bem beutschen 'als' vermittelt. Go fagt man it. molti fanno da ignoranti (multi faciunt imperite); egli giura da cavaliero; egli è truttato da amico; si veste da pastore. Span. ser loado de musico; pasar de embaxador; vestirse de estudiante; besonders mit Abi.: celebrada de hermosa (als ichon); tratado de pobre; morir de olvidado (in Bergeffen= heit sterben); la otra gente de ensoberbecida pensaba (in feinem Stolze) Garc. egl. 1; port. Apollo de torvado a luz perdeo Lus. 1, 37. Gleichen Dienst leistet im Prov. und Alltfr. die Partifel que: amiex fai que pros (it. da prode) III. 417; fai trop que vilana ma domna 76; li reis i fist que traitre Rol. 9; il dist que curteis Charl. 30; respont qu'avisée Ccy. 19; neufr. traiter quan de fourbe n. f. w. Bon einem Eubst. abhangig geht da ober de in die Bedentung bes 3 we des über: it. non fui figliuolo da ciò (bagu bestimmt, bessent fahig); non è impresa da lingua che chiami mamma o babbo Inf. 32; und in vielen gemeingültigen Ausdrücken wie giovane da marito (manubares Måbchen), veste da donna (Francukleid), carta da lettere; sp. baril de vino (Faß für Wein), relox de agua (Wasseruhr); wal. peanë de scris (Schreibseder), cëne de venat (Jagdhund); fr. aber verre à vin, papier à lettres.

12. Eine eigne das Ansgehen von einem Puncte schärfer bezeichnende Bildung ist sp. pg. desde, fr. dès, depuis, pr. des meist sür die Zeit, daus sür den Drt. Bsp. sp. pidieron paz desde la muralla (pacem petierunt ex muro); desde niño (a puero); pr. des lo temps Rollan, daus Orien, daus part (= it. da parte), daus costat (= fr. de côté); fr. dès sa source, dès son ensance, depuis cinq heures. Ein franz. Eynzonym sür die Zeit ist lors (seit): lors de son mariage; das sûr it. sin da, sin da: sin dalla prima età (usque a prima aetate), sin dal primo giorno, insin dalla giovinezza. Diese Partiseln bilden den Gegensatz zu den unter ad §. 9 angesührzten, z. L. sp. desde de Madrid & Sevilla; pg. desde o principio até o sim; pr. del cap tro al talò; fr. depuis le Rhin jusqu'à l'Océan.

#### In.

Die nordwestlichen Sprachen haben zwei Partikeln sur biesen Prapositionalbegriff aufgestellt, en und dans. Ersteres brancht der Franzose, wenn der Gegenstand allgemein, letzteres wenn er speciell aufgesaßt wird; en leidet daher nicht leicht einen der Artikel hinter sich. Beisp. aller en bateau, vivre en paix, venir en hiver; être dans la chambre, dans und chambre, c'étoit dans la même année. Apostrophiertes le, la darf indessen auf en folgen: en l'honneur, en l'absence, nie der Plur. les; überdies bleibt der Artikel in gewissen hergebrachten Formeln wie en la présence de dieu, jugé en la grand'chambre. Im Altsranz, unterschied man beide Wörter mehr nach ihrer Bedeutung, indem en der generelle Ausdruck war, das aus intus gebildete dans speciell auf das Innere eines Gegenstandes bezogen ward: en la forest, en une bataille zu sagen, ist daher bei Marot und noch weit Spätern

ganz regelrecht. Das prov. en und dins verhalt sich wie die altfr. Wörter. Neben dins galt in beiden Sprachen auch dedins als Prap.: dedins Bethleem, dedins une chambrette, wogegen das neufr. dedans außer in par dedans (passer p. d. la ville) Adverbium ist, wenn auch Corneille und Moliere es noch als Praposition gebrauchen.

- 1. In weist auch auf das Außere eines Dinges: coronam habere in collo; serre in humeris; it. mettere un anello in dito; gli gittò il braccio in collo; sp. la comida está en la mesa; traia un velo en la cabeza; pg. sentavame em hum penedo; pr. metre en la crotz; sezer en un polí (auf cinem Hillen sigen) GO. 267<sup>b</sup>; sis él chaval (sas auf dem Pserd) GRoss. 190; altsr. monter él destrier Rol. 40; siet él cheval; un anelet li a él doi posé Agol. v. 1315; neusr. aber mettre un anneau au doigt; mettre sur la croix; wal. purtà in umer (serre in humero).
- 2. Es bezeichnet sowohl die Bewegung im Naume wie die Ruhe. Bei Ländernamen wird die Frage wohin? mit in, nur span. und port. mit ad angezeigt, die Frage wo? überall mit in, als it. andare und essere in Italia; sp. irse á España, estar en España; pr. anar und estar en Proensa; fr. aller und être en France; wal. treace in Italia, së duce la Italia. Bei Städten gilt sp. pg. pr. sür beide Beziehungen in, fr. ad, it. ad und in: andare a Roma, essere in und a Roma; irse und estar en Madrid; anar und estar en Marselha; aller und être à Paris, veraltet (noch bei Nacine) être en Paris; wal. si in Roma. Bgl. ad. Nach Quintisian I, 5. §. 38 ist veni de Susis in Alexandriam ein Barbarismus (Neisigs Borslef. p. 693); diesen mit der Bolkssprache zu begehen trug das Mittelalter kein Bedensen.
- 3. In bezeichnet den Zeitraum, wie ad den Zeitpunet, z. B. it. siamo nella primavera; sp. habia venido en el mes de Mayo; fr. il arrivera en trois jours (aber dans trois jours = le troisième jour). Das Fortschreiten in der Zeit deutet diese Partisel an in Phrasen wie it. aspettare di tempo in tempo, fr. de temps en temps, sp. de rato en rato.
  - 4. Abftract mit bestimmt hervortretender Grundbeden=

tung ber Ruhe ober Bewegung, in letterm Ginne fur ben 3 weck, ber fonft auch durch ad , lat. burd ben Dativ bes zeichnet wird, ift in bei vielen Berben; wovon hier einige Beispiele. Esse: if. questo a me sarà in piacere Dec. 4, 6; sp. una cosa es en daño, en provecho; pr. esser en ajuda a alcun Fer. v. 1216; altfr. in damno sit im Bundeseid; neufr. dieu vous soit en aide; sat. (statt bes Dative) in lucro esse alicui Ter. Phorm. 2, 1; in auxilio, in praesidio, in exemplo esse Petron. Habere aliquem in honore, in odio; it. avere alcuno in odio, in pregio; come avesse l'inferno in gran dispitto Inf. 10; tua pietate non avrà in ira Ger. 12, 98; sp. tener á uno en mucha estimacion, en precio; tener una cosa en merced und a merced (jum Danke aurechnen); pr. aver en viltat, en odi PVaud. 88; tener en grat, tenir a mal III. 132; fr. avoir quun en grand'estime, vgl. abb. haben in hazze, in versihte. Mit neutrasem Abj. sp. tener en mucho, en poco (magni, parvi aestimare); pr. tener en car. Desgl. mit uns perfont. habet besonders prov. und altfr.: cal cavallier ac en Dovon (welch einen Ritter gab es in D., welch ein R. war D.) Jfr. 56b; en lui ot nobille vassal Ccy. 38; en lui ot estrange compaignon RCam. 17. Ducere, sumere u. bgl.: it. pigliare in buona parte; imputare in peccato; pr. prenre en mal, en solatz, en grat, colher en mal Bth. v. 50; fr. prendre en amitié, en gout; imputer à péché. Mittere, tornare: it. mettere una cosa in non cale (gleichgultig behans beln); tornare in pregio (in Anschn bringen); pr. metre en oblida; tornar en deshonor; fr. mettre en oubli; tourner en ridicule. Dare dono; dare in supplementum; it. dare in dono; fp. dar en don; fr. donner en don. Und fo bei verschiedenen Berben wie it. chiedere in dono; portare in voto; sp. hacer una cosa en venganza; pedir una cosa en albricias; llegar en amparo; fr. livrer qch. en proie. Das Mittellatein brancht in in gleicher Bedeutung und oft vom classischen Ausbruck abweichend überans häufig, 3. B. in alimonia pauperum dederunt Br. 54a (558); in cibaria dare Gr. Tur. 3, 6; habebat in servitium suum duas puellas 4, 26; reddere in responsis das. (zur Antwort achen); in ornatum ecclesiae debeat perdurare Br. 108<sup>b</sup> (615); in proprietate recepi (als Eigenthum) 260<sup>a</sup> (670); accepi in pretio Form. M. 2, 19; diviserunt in signum (signi causa) Gest. reg. Fr. c. 6; in regni solium ungere Mab. II. 658<sup>b</sup> (763); exspectare in premio Fl. XVII. 236 (886); unctus in regno (zur Herrschaft) XIV. 381 (922).

- 5. În der Construction mit doppeltem Acc. wird das prås dicative Object oft mit in begleitet besonders im Ital., z. B. tenere und in padre (zum Bater haben); eleggere in papa; adottare in siglio; ottenere und donna in sposa Ger. 4, 43; destinare und in moglie 4, 45; sp. dar en hijo; pg. elegerem rei; vgl. pro. Abnlich sagt Petronius, was sür plebejisch gilt, in ingenuum nasci sacile est, cap. 57. Mittellat. Beisspiele: oratio ejus kat in peccatum (werde zur Cünde) Br. 1384 (a. 631); in ancillam se tradidit 3444 (696); sibi associare in reginam Gest. reg. Fr. cap. 11; in monarcham stabilire c. 40; in regem elevare c. 32; qui me sibi in silium conjunxit HL. 107 (861). Auch die spätere griech. Sprache setz sidos; štase την θυγατέσα είς γυναίνα; daher die Bulsgata sagt sactus est in caput anguli (εἰς κεφαλήν γονίας).
- 6. In súr Art und Weise wie it. in croce (freuzweise) s. Thi. II. 383; parlare in suono minaccioso; sp. decir en voz alta; pr. escridar en auta votz; selbst gricch. κράζων εν φωνη μεγάλη Apocal. 14, 15. Auch súr den Stoff sündet sich in, wie fr. bâtir en pierre; payer en or; unlat. precium in argento Form. Mad. 9; octoginta solidos in auro Brun. 460 (720). Hieran schließt sich daß speciell franz. en súr Wesen oder Eigen sch aft, dem ital. da vergleichbar: vivre en homme de dien (vivere da uomo dabbene); vous parlez en soldat; je dois agir en roi; altfr. aller en messagier (sp. irse de embaxador) Agol. v. 310; auch pr. parlar en fol Fer. v. 813; tenir sos huelhs en sat III. 305; laiss' en sat Richart (so ist zu lesen) IV. 106.
- 7. Vermischte Falle. In bei Glauben, Trauen, Hofe fen: it. credere in Cristo Ger. 1, 84; sidarsi, considarsi in uno (di uno); sperare negli dei; sp. creer en Cristo; siar,

siarse, consiar de su amigo; esperar en dios; pr. ereire en dieu; se siar en sa vida; s'esperar en deu; fr. croire en dien (au s. esprit); se consier en ses amis; espérer en dieu; mlat. fidens in promissis Greg. Tur. 6, 31; in eum sperantibus 7, 29. Dazu it. intendersi in una donna (verliebt fein); pr. s'entendre en V. 46 und chauzir en III. 207. 243. - Bei Erzengen und verwandten Berben. Mittellat. fagte man: in ancilla mea tibi (fur te) generavi Form. M. App. 47; filios in ea generavi 52; pr. vos engenret en la maire PO. 176; fp. haber, tener hijos en una muger; altfr. li enses qu'ot en la serve Bert. 85; aber endlich aud it. ingravidare in due figliuoli Dec. 3, 9; che in te s'incinse Inf. 8, 45; pr. ab qui etz parieira en l'efant? (vom wem feid ihr Mutter bes Kindes?) III. 475. — Spanier und Portugiesen branden bei gemiffen Verben in fur de und andre Prapositionen ober für den Acc. Ginige Beispiele find: fp. pensar en desastre (an); hablar en una persona (über) val. Cd. 1950; responder en una pregunta (auf); contemplar und advertir en una cosa (una cosa); alegrarse en una nueva Cd. v. 1295; en dios y en mi anima (Schwur). Port, em que pensais? nos perigos passados vão fallando Lus, 2; no futuro castigo não cuidosos (wegen) 3, 132; dôr em os ciumes causada (burch) R. Egl. 5. Bei comprar und vender kann ber Raufpreis gleichfalls mit en bezeichnet werden, wie dies schon in alten Urfunden geschicht: vendere in centum solidos Fl. XL. 400 (934).

### Cum.

Das prov. Wort ist ab, das altfranz. ab, ad u. dgl., das neufr. avec (poct. avecque) und für den Begriff der Trennung d'avec (distinguer l'ami d'avec le flatteur).\*

<sup>&</sup>quot;) Wie schon Thi. II. 405 bemerkt wurde, hat ab seinen Ursprung in apud. Dieses apud für cum wagt sich meines Wissens zuerst in Formeln und Urkunden and der Mitte bes 7. Ih. hervor und zwar nur auf franz. Boden. Bip. apud tres et alios tres sua manu septima Form. M. 1, 38; apud duodecim francos debeat conjurare App. 2; apud arma sua

- 1. Die räumliche Beziehung der Gesellschaft oder Gemeinschaft verhält sich wie im Latein. Manchmal geht eum in den Sinn von apud über: it. egli disse seco; lo ritenne seco; sp. poder mucho con uno; pr. dire ab se Jfr. 92a; ma ses quem' degra ab mi dons valer III. 77. Desgleichen in den Sinn von adversus: it. quanti obblighi Roma abbia con Cesare Mach. Disc. 1, 10; l'odio ch'egli aveva col padre 1, 11; sp. mostrabanse con todos liberales Nov. 10; usaba caridad con sus enemigos; pr. ab la donzella an amor Bth. v. 215; porta ira ab sos fraires GO. 141b. Übrigens bezeichnet es auch den begleitenden Umstand: sat. aliquid sacere cum voluptate, it. sare qc. con satica, sp. con ligereza, pr. ab marrimen, fr. avec douleur.
- 2. Es begleitet das Mittel, in welchem Falle der Rosmer den Ablat., dei Personen per gebraucht. Beisp. it. costrignere alcuno colla sorza e colle minacce (vi ac minis cogere); ordind con una sua fante (ließ sagen durch eine Magd) Dec. 7, 1; sp. gana alguna cosa con los siervos (durch die Arbeit der Eslaven) FJuz. 71<sup>a</sup>; llamólas Cornelia con el ama (ließ sie durch die Wärterin rusen) Nov. 10; pg. nações cercadas com as ondas do oceano Lus. 3, 18; pr. lo chastia ab sô sermô Bth. v. 49; der franz. Ausdruct ist par, nicht avec. Ebenso wird das Wertzeng mit cum bezeichnet, wie it. asciugandosi gli occhi col del velo P. Cz. 14, 3; riprese'l teschio misero co' denti Ins. 33; sp. matar á alguno con el cuchillo; pr. dastir ad peirôs; fr. dâtir avec du dois; couper avec un couteau; was. punge cu cutzitul (pungere cultro). Schon das âltere Mittellatein brancht das instrumens

<sup>(</sup>mit seinen Wassen) 29; de lite quem aput mihi abuit Form. Mab. 6; homo aput semina 29; apud tris homenis conjurare debirit Br. 328a (692); concammio apud ipso Magnoaldo secissit 348a (697) u. dgl. Bon der Form ab steht mir nur das Beispiel ab his cellulis HL. 1. 43 (814) zu Gebote. Naynouards ab omni integritate LR. II. 10 gehört nicht hieher. — Betege für altsr. ab und ad Ihl. II. 1. c., wozn sich noch fügen läßt unum vasum ad apis L. sal. ed. Schilter 9, 2 (al. unum vas cum apibus). Undre Formen: sa pais- ait saite a Gerard GVian. 1098; vien od mei LRois, Harnaus o le sier vis GVian. v. 10.

tale cum hanfig: cum armata manu intersecit Gr. Tur. 3, 35; cum oleo crucem sanctam faciens 6, 6; voluntas cum manus nostras roboratas Form. Mab. 36; traendo cum nave tam granum quam et salem Mur. I. 799 (768); ein im Latein. seltner Gebrauch. Wie dem lat. Ablat. ergieng es dem griech. und goth. Dativ, wosür das Neugriech. und meist auch das Althochd. die entsprechende Partitel setzt: navässerv δάβδω und κόπτω με το μαχαίοι, stainam vasrpan und wersan mit steinôn.

3. Bei dieser Praposition ist noch zu merken, daß sie sich im Sinne der Begleitung gerne mit simul verbindet (it. insieme con etc.), welches altsranz. auch für sich allein, wie gr. duor und ahd. samant, als Prap. gilt: ensemble les apostles (s. Drell S. 323), ensemble eux Rabel. — und daß der Spanier sowohl für Gesellschaft wie für Gegensatz die Verbindung para con eingeführt hat: para con ella es de cera mi alma (bei ihr); quien es la criatura para con el criador (im Versgleich); so auch pg. para com.

#### Per.

Über die Vermengung dieser Partikel mit der folgenden f. Thl. II. 406-407.\* Sie lautet nun it. pr. per, fr. par, sp. pg. por, wal. pre.

1. In der räumlichen Bedeutung verhält sich das rom. per wie das lat. Zu bemerken ist nur, daß beide auch die Ausdehmung im Naume auf die Frage wo? ausdrücken, ein im Lat. weit beschränkterer Gebrauch: sabulari per vias; discumbere per sylvam; it. la gente ehe per li sepoleri giace Inf. 10; selbst mi ritrovai per una selva oscura ds. 1; sp. per la uueste (b. i. hueste) de los Griegos grand eral dolor Alx. 1859; pg. pelo monte selvatico habitavão Lus. 4, 70; pr. la blava slor que nais per los boissôs III. 61; fr. cela se sait par tout pays; msat. multas injurias per diversa loca suscepisti Form. Mab. 36; sacerdotibus per loca sancta habitantibus Breq. 429b (721). Im Wasach, tritt es ganz in die

<sup>\*)</sup> per omnes montes ac pro illis locis F1. XXVI. 443 (804).

Bedeutung von in über: vez un comit pre ceriu (video cometen in coelo); sez pre cal (equo vehor); më suiu pre cal (equum couscendo).

- 2. Es bezeichnet die Stelle, an der man etwas nimmt oder festhält: it. mi prese per lo lembo Inf. 15; sp. tomabale por la mano; pr. pren per lo talô Bth. v. 214; fr. on prend le couteau par le manche; mlat. adprehensam per comam Greg. Tur. V. 39; per capillos arripere L. Burg. 5, 4; accipiad eam per manum desteram Form. ital. app.; wal. apucà de braciu (beim Arme packen); lat. mit Abs.: apprehendere pallio aliquem. Bermuthsich hat sich diese Bedeutung and der modalen entwickelt, vgs. sat. pendere pedibus und bei Plautus pendere per pedes.
- 3. Es sicht sowohl für die Ausdehnung in der Zeit: per noctem, it. per due ore, fr. par le beau temps; wie auch für den unbestimmten Zeitpunct: sp. le hablé por la mañana (am Morgen), pg. pelo sim de Abril, pr. per un matî, altfr. par matin, wal. pre searë (vesperi).
- '4. Für die Art und Weise einer Handlung: lat. auserre per jocum (scherzweise, auch joco), per injuriam, per sallaciam, per gratiam, per ordinem; so denn auch it. per pezzi (stückweise), per accidente, per ventura, sp. por grados (stufenweise), por ventura, pr. per decepciô (arglistiger Weise) Bth. v. 52, altfr. par grant humeliance RCam. 71, usr. par hazard u. dgs.
- 5. Für ben numittelbaren Grund (wegen, aus): lat. seltner: non posse per aetatem, per annos, per amorem; per metum male rem gerere; it. sare una cosa pel comando di uno; che sece per viltate il gran risinto Ins. 3; sp. hacer una cosa por miedo; morir por ley del cielo; fr. saire qeh. par crainte, par haîne, par charité. Übercinstimmt mhb. ein dinc tuon durch verzagten muot, durch güete.
- 6. Ausdruck des Mittels ist per 1) bei Personen wie im sat. injurias per aliquem ulcisci; it. quel poco che per me si pud; fr. je lui a fait dire cela par mon ami 11. dgs. 2) Bei Sachen, wo der Lateiner den Abs. setzt: it. spegner suoco per suoco; pr. pistola escricha per tencha (epistola

scripta atramento) GO. 302; fr. écrire par sa main; mlat. per nostris oraculis confirmare Form. M. 1, 4; per falsum osculum tradidit dominum Br. 306° (686); per hoc praeceptum decernimus; scriptum per manum notarii n. dgl. fehr hänsig. Lgl. cum. Umschreibung mit a forza, mediante am Schlusse bes Cap.

- 7. Beim Paffiv steht per für das lat. ab und rom. de, am liebsten wenn von einer sinnlichen Handlung die Rede ist: it. questo su veduto per alcuno; una voce su per me udita; sp. el mundo sue hecho por dios; esto sue visto por el; pr. (sehr üblich) ieu sui per vos grazitz, lauzatz, servitz, cassatz; fr. il a été tué par un tel. Anch wählt man per, wenn de bereits im Saze vorsommt, z. B. fr. il sut accusé de qqun, aber il sut accusé de vol par qqun. Per sür ab seit den ersten Jahrh. des M. A. ost, z. B. bei Idatius: Maximus occiditur per Theodosium; per Theudericum legatus mittitur neben legati a Theuderico mittuntur. Bei Gregor v. Tours: admonita per sacerdotem 3, 16; per regem pacisicata 3, 33. In Ursunden: inquisitum est per plures personas Br. 388c (710); per eumdem declaratur 390c (710); per hominis condita Brun. 461 (720).
- 8. Distributiven Sinn hat es in Phrasen wie it. a migliaja per giorno infermavano; sp. trecientos reales por mes; fr. six écus par an; wal. mënc odatë pre zì (it. mangio una volta per giorno); mlat. unam amphoram per aripennem Gr. Tur. 5, 29.
- 9. Zu merken ist noch per beim Schwören, Betheuern: jurare per Jovem; it. giuro, prego per dio; sp. juro por los dioses; pr. per dieu e per ma se; fr. jurer par sa soi; wal. pre omenia med (bei meiner Ehre).
- 10. Eine übliche Berbindung für das räumliche per ist it. per mezzo (mitten durch) z. B. questa oscura valle; sp. por medio de una cosa, por medio la cort Cd. 2942; pr. per mieg la val; fr. parmi s. inter. Überdies fr. à travers mit Acc.: aller à travers les bois, aber au travers d'un buisson.

#### Pro.

Diese Praposition, sp. pg. por, fr. pour, it. pr. durch per vertreten,\* dem auch das neugr. dia (mit dem Acc.) fast Schritt vor Schritt folgt, hat gleich dem deutschen 'für' in der neuen Sprache der räumlichen Bedentung, wie sie in sedere pro aede vorliegt, entsagt.

- 1. Zunächst an diese Bedeutung schließt sich pro im Sinue der Stellvertretung: it. andate là per me (statt meiner); sp. asisto por mi companero; pr. manje per dos (esse surei) IV. 67; fr. il comparut pour son srère. Das her bezeichnet es auch den Kauspreis (vgl. ad): it. comprare, vendere per mille lire; sp. comprar, vender, dar por cien doblones; fr. acheter, donner, laisser pour six écus; mlat. emere pro justo pretio Fl. XL. 363 (757).
- 2. Abstracter bedeutet pro die Stelle, die ein Begenstand ohne Rücksicht auf einen andern einnimmt wie in transire pro transfuga, esse pro damnato, addere pro argumento. Stal. andare per legato (als); andare per podestà (ohne per: andare podestà Dec. 3, 5); esser per guida; egli si loda per cortese; si tornava a casa per disperato; lo seppellirono per morto; lo lasciarono per morto; avere uno per amico (zum Freunde); prendere una per moglie; stabilito per lo loco santo; dare uno per servidore; eleggere per padre. Span. fue ahorcado por ladron; pasar por embaxador; enviar por virrey; quedarse por alcalde; escoger por hijo; alevantar por rey; tomar por señor; dar por consejo; dexar por loco; tener por amigo; poner por nombre. Franz. payer qch. pour bon; laisser pour mort; prendre pour femme. Echr üblich ist pro bei Glauben, Rennen und ahnlichen: seire pro certo; aestimare pro nihilo; habere pro amico (fid) jum Freunde rechnen); it. credere,

<sup>\*)</sup> Per hänfig in Urfunden auf Italien und Südfranfreich: obligo me per me et per meos heredes Tir. 36a (802); repromitto per me et meis heredibus Lup. 679m (830); per animarum nostrarum remedium HL. I. 51 (817).

sapere per vero; reputare per santo; sentire per tema (für Furcht halten); avere per miracolo; sp. tener por cierto; tener uno por sabio; juzgar por loco; conocer por caballero; pg. aver tudo por nada; reputar huma por filha; pr. tener per perjur; aver per ergulhos; fr. compter une chose pour rien; tenir quun pour méchant.

- 3. Pro in der Bedeutung zum Vortheil, im Gegensaße von contra: hoc pro me est; it. sard ogni cosa per voi; sp. hablaré por vos; fr. il s'est declaré pour le roi.
- 4. Raum hievon zu fondern ift die Bedeutung des 3 metfes, wofür die sudwestlichen Sprachen eine befondere Partifel, para, besitzen. Beispiele it. l'uomo è nato per la giustizia (ad justitiam); questa donna è bella per moglie; quante lagrime ho già sparte pur per mia pena! P. Cz. 29, 7; fp. esta carta es para mi hermano; verdadero amigo para ayuda; pg. auch fur bie Richtung: para o austro (gen Guben); fallar para algum (zu jemand sprechen); fr. cet habit est trop chaud pour la saison; c'est bon pour la sièvre; mlat, properant pro episcopatu petendo Gr. Tur. 6, 36; per altercationes audiendas HL. 113 (862), we per für pro steht; oleum per luminaria (Dhl zu Leuchten) Mur. II. 1030 (777); adduxerunt me pro ad morte (fp. para la muerte) Eluc. I. 341a (943); lectos per ad pauperes (Betten für die Armen, per ad für pro ad) Fl. XVIII. 332 (969). Desgleichen it. questo è per un mese (auf); sp. es por un mes; lo dexaremos para mañana; fr. il va dans son pays pour un an. Much bei Berben, Die eine Bewegung ober ein Berlangen ausbrucken wie it. andare per uno (gehen nach einem), mandare per uno (nach einem schicken), domandare per uno, partire per Napoli; fp. andar por leña, preguntar por uno, salir ó partir para Galicia; pr. partir per la Fransa; fr. partir pour (nicht à). Paris, vgl. engl. to set off for Germany.
- 5. Endlich kann pro auch den Beweggrund bedeuten, wie it. egli è in prigione per debiti (um seiner Schulden willen); sp. sue condenado por una pequeña salta; pr. blastemeron dieu por la plaga (propter plagam) GO. 170a; altsr. por la chalor ôta son mantel RCam. 64; nfr. il sut puni

pour son crime; mlat. pro qua causa excommunicatus est Gr. Tur. 4, 26; suspectum habebat pro hac pugna Gest. reg. Fr. cap. 33; pro divinitatis intuitu tibi absolvemus (um unstrer Seligseit willen) Form. Mab. 23; pro timore dei et amore pauperum M. Form. 2, 1. Besonders beim Beschwören, als it. per l'amor di dio; sp. por el amor de dios; pg. pelo amor de deos, por amor de mim; pr. per vostr' amor; altsr. pro deo amur, pur les oilz deu TCant. 14, 10 (par les oilz deu beim Schwören, s. per), pur S. Denis 28, 6; neustr. pour l'amour de dieu, pour dieu; mhb. mit durch, neugr. mit διά = per: durch got, durch iuwer liebe, διὰ τὴν ἀγά-πην μου.

#### Die übrigen Prapositionen.

Apud, juxta. Die Prap. diefer Bedeutung gehen zuweis len in die von post über wie das deutsche 'nach', welches ur= sprunglich Rahe bedeutet. Ital. appo: mi scuso appo voi, pietoso appo lui (im Vergleich, prae, πασά), appo loro venivano molti altri (post); giusta f. secundum; presso, appresso mit di, a und Mcc.: presso di qui, presso al giorno, appresso gli scrittori antichi (b. i. apud), entrare appresso a lui, appresso la morte (post), appresso dio (secundum deum, nachst Gott); vicino di unt a: vicino di Roma, vicino al palagio, vicino alla terza ora, vicino alla sua vecchiezza; rasente la terra, rasente al muro (jum Streifen nah). - Span. cabe la isla (ist veraltet); junto al muro, junto á la ciudad; cerca del agua (acerca de Cd. v. 1109, f. circa); port. junto das und ás suas casas; perto d'hum jardim, perto de hum anno. - Prov. josta: la flors jostal' fuelh, vestitz josta pelerî (gemåß); prop de Mauretainha (aprop f. post); costa si (juxta se); pres de la ciutat, pres Cofolen V. 116; rasen lo talon; ras e ras del costat (beide lettere fur une mittelbare Rahe wie it. rasente); latz e latz de Jaufre. -Franz. chez überhaupt für apud: une coutume chez les Grecs, j'ai été chez vous (im hause, it. da, sp. en casa de), je viens de chez vous; proche mit de und Acc.: proche de la ville, proche le palais; près de l'eglise, près de midi, selten Acc.

wie près le palais (après s. post); auprès de: son jardin est auprès du sien, son mal n'est rien auprès du mien (im Bergleich); une maison joignant la sienne (bicht an). Altfrang. wie prop. juste lui, juste la maniere; aprop si (chez soi); nes ben pres de auch empres, depres mit Acc.; res à res de; besonders üblich lez mit Acc,: lez le costet Rol. 52, leiz l'oïe RCam. 75.\*

Secundum (langs, gemaß). Stal. secondo nebst giusta, giusto mit Acc., nur abstract zu brauchen: secondo il suo comando, giusta la sua intenzione; lungo raumlid fur secundum, gewöhnlich mit Acc.: lungo l'amate rive audai, lunghesso'l mare; scitcu fur juxta: un' ombra lungo questa Iuf. 10, 53. - Span. segun la ley, pg. segundo seus costumes; fp. conforme tu deseo, pg. conforme o seu parecer; ranm= lich pg. de longo und ao longo de huma ribeira. - Prov. segon la vostra merce; raumlich für juxta: lonc la reina Jfr. 72b, lone lo rei Artus 123b, de lone se 161a. \*\* - Franz. selon und suivant abstract: selon mon sentiment, suivant votre avis; raumsich le long 3. B. de la rivière, beal. au long du bois. Altfr. segont dreit, passer solon quin Agol. v. 463, selone lui (bei fich felbst) Ignaur. 80.

Circa. Stal. circa mit Acc., di und a: volgeansi circa noi, circa di quel tempo, circa di tre braccia, circa a dieci fiorini, circa il noto affare (in Betreff, wie abt. umbi, gr. augi); so and intorno, z. B. intorno le mura, intorno della fontana, intorno agli occhi, intorno dal Gardingo Inf. 23, 108, intorno di trent' anni. - Span. cerca de, acerca de für den Betreff: acerea de esta circunstancia (cerea de auch

<sup>\*)</sup> Mah am Ufer: sp. ribericas de la mar, ribera de un rio, pg. ribeira do mar, pr. ribal' mar Fer. 1345.

<sup>\*\*)</sup> Das in einigen Denkmälern vorkommende engal (von aequalis) drudt nach feiner Etymologie eine Gemägheit aus, umg aber auf verschiedene Weife übersett werden. Bfp. la beutatz es egual la valensa (gemäß) LR. I. 430, vgt. IV. 222; la gaita engal la meia noit escrida (gleich mit) Jfr. 916; vai ferir engal la bocla del escut (grade neben) 61a. Bgl. noch LR. I. 551b, III. 135b.

für prope); den Begriff von circa ersüllt al rededor und en torno mit dem Genitiv. Port. cerca, acerca, ao redor wie span.; dazu em torno z. B. do corpo. — Prov. entorn und bloses torn mit Acc.: entorn mi, entorn la mieya nueit, torn lo lieg Isr. 922, 942; enviró de sept ans; cinsaches viró mit Acc.: viron l'aureilla, virò la quarta vejilia GO. 330. — Franz. autour de sur den Drt: il va autour de la maison; environ bei Zahlen: il a sait environ deux lieues. Altsr. entour le col; alentour du chasteau; environ moi (also raumlich, s. Drell S. 324). \*

Ante. Stal. anzi fur bie Reit: anzi vespero, anzi mill' anni, fur den Raum kommt anzi a, 3. B. anzi'al cospetto, vor; vergleichend wie prae: rupe alpestra ch'anzi lui non paresse un colle Ger. 4, 6. Die sigs. avanti, davanti, innanzi, dinanzi mit a, di ober Acc.: stava avanti al giudice, avanti il giorno, davanti la casa, davanti alla ruina (por bem Abarund). innanzi a dio, innanzi tempo, innanzi al di, stare dinanzi ad una persona, dinanzi la casa, dinanzi agli occhi, dinanzi a me non fur cose create Inf. 3. - Span. ante für Raum und Beit: comparió ante el juez, ante todas cosas, paso ante paso (Schritt vor Schritt), ante tres dias, fur die Ursache wie lat. prae: ante roydo la tierra quiere quebrar Cd. v. 704; antes de für die Beit: antes de la noche; delante de für ben Raum: estar delante de una persona. Port. ante, perante o principe; antes de fur Raum und Zcit: antes do paço, antes do dia. - Prov. ant in ant'an (ante annum); ans mit de ober Acc. gewöhnlich fur die Zeit: ans la festa; aus del peccat (ante peccatum commissum); ferner davan sô vis (ante oculos), devan me, denan se, de denan se (von sich weg V. 182). - Franz. devant fur ben Raum: devant le feu, devant des témoins, il vint au-devant de moi; avant für die Zeit: avant la fin de l'année, avant midi. Altfr. ains jour, ainçois la vespre f. GVian. v. 2524; devant auch von Zeit und Ordnung, f. Drell G. 320.

<sup>\*)</sup> Für circiter findet sich auch das Adv. como wie gr. &s: sp. como dos millas DQuix. 1, 4; fr. comme au milieu s. Com. 1, 6.

Post, pone. Ital. dietro a: era dietro alla casa, sesten sir die Zeit wie in dietro mangiare (post coenam); retro dei Dante: che retro a lui siede Pg. 7, 116; dopo sir Raum und Zeit: dopo le spalle (post tergum), dopo costui venne il samoso Arnaldo. — Span. tras vom Raume: ida tras él, está detras de la puerta; despues de von Zeit und Dronung: despues de la pasqua, despues de dios (secundum deum). Port. tras os montes; detras da casa; despois de tempestade; hir apos algum, apos isso (postea). — Prov. tras vom Raume, z. B. tras un pilar, detras si; von Zeit und Dronung: aprop vos; apres l'asan; seguentre vos Isr. 1476, desenguentre lui. — Franz. derrière raumsich, Gegensay von devant: il est derrière le jardin; après raumsich und zeitsich: après ce vestibule est un salon, après le déluge. Altsr. riere, detres, puis, soventre, alse mit Acc.

Cis und trans. Ștal. di qua und di là mit da verbunben: di qua dal mare, di là dal monte, al di qua dell' Apennino, al di là delle Alpi, di qua dal suon dell' angelica tromba Inf. 6, 95, di là dal modo che'n terra si vede Par. 5, 2. — Altspan. aquende und allende del rio, pg. aquem dos Alpes, alem da Taprobana. — Prov. de sai und de lai mar, de sai Adam. — Franz. deçà und delà la rivière, de decà la Loire, au delà des mers, au delà de mes espérances.

Ultra. Ital. oltra mit Acc. und ad: oltra le Alpi, oltre ad ogni speranza, oltre a questo; die Form oltre vor dem Aulaut a. — Prov. oltra la terra normanda; degl. part totz los mons, part las donas (praeter) Flam. 7, part son voler IV. 77. — Franz. outre cela, outre gré, outre la somme; vom Naume altfr. passer ultre Saine, outre mer.

Contra. Ital. contra und vor dem Anlant a gewöhnlich contro, mit Acc. oder ad: contro a questa porta, virtù contra surore prenderà l'arme; so auch incontro; sur virtiche Lage (gegenüber) vornehmlich all' incontro di una cosa, rincontro, di rincontro, a rincontro, rimpetto, a rimpetto, dirimpetto ad una cosa. — Span. esta casa está contra el oriente, la triaca es contra el veneno, hablas en contra de

mi deseo; bloß raumlich una casa frontero oder enfrente de la iglesia. — Prov. estar contral' solelh, encontra lieis non ai forsa, leugier contra la mort (verglichen mit), no m'er honors encontral' gran joy (daff.). — Franz. ce champ est contre le bois (gegenüber), marcher contre l'ennemi; für brtliche Lage vis-à-vis de. Altfr. chascun s'est contre lui levés Ccy. 5, si est encuntre lui levét Charl. 6, ki encuntre lui vaille (im Bergleich) Rol. 15, encontre le soleil Rabel. 1, 14; bei parler in friedlichem Sinne: encontre lui ne parleront Ign. 44, vgl. adversus aliquem loqui bei Terenz und mhd. sprechen wider diu wîp (d. i. mit ihnen), altit. disse contro lui CNA. 29.

Versus, roman. audy abstract für adversus so wie bei Beitbestimmungen. Ital, verso l'occidente, verso la sera (sub vesperam), commettere qc. verso uno, la sua pietà verso di me, disse verso Melisso (wie contra) Dec. 9, 9, mordere era nulla verso'l graffiar (im Bergleich) Inf. 34, 59, inverso il mare; beibe abgekurzt bei Dichtern: ver ponente, inver l'angelica beltade. - Epan. hácia: vieron venir hácia ellos un bulto de gente. - Prov. ves se me tira, vas lui fay falhimen, son fals vas mi li plus leial (im Bergleich); deves qual part me vire, deves deu no torna sô talent; endreg (in der Nichtung, in Beziehung): endreg vos eu non aus far semblan III. 214, endreg bona fe mi vulhatz bê 174, endreg d'amor 301. - Franz, vers nur in raumlicher und zeit= licher Bedeutung, envers in abstracter: vers le Nord, vers les quatre heures (circiter), charitable envers les pauvres, ingrat envers son bienfaiteur. Altfr. vers auch abstract z. B. continent vers les femmes f. Drell 320; guardez devers les porz Rol. 44 (par devers mit perf. Pron. ist noch ublich: par devers lui, bei ihm); endroit wie pr. endreg.

Super, supra. Ital. sopra mit Acc., sesten mit ad: volar sopra il cielo, montare sopra il cavallo (equum conscendere), sedere sopra un carro, correr sopra uno (auf ihn los), sopra la marina (ad mare), sopra sera (sub vesperam), pensare sopra una cosa, l'amava sopra la vita sua, giuro sopra la mia se, sopra la malattia ancora la same (super morpa la mia se, sopra la malattia ancora la same (super morpa la mia se).

bum etiam sames); su und in su in gleicher Bedeutung; sull' alta riva, un carro in su due rote, sulla mit in sulla nona (circiter meridiem), in sul mio primo errore. - Span. sobre: la tortolilla sobre el olmo, subir sobre asno, me costó sobre cien reales, correr sobre alguno, llegar sobre la tarde, hablar sobre mesa (super coenam), disputarse sobre una cosa; so auch pg. sobre und in beiben Sprachen en cima de una cosa. - Prov. sobre und desobre: jurar sobre sais (auf die Beiligen schworen); riu desobre los sablos; sus, desus: montar sus l'arbre, venir desus un destrier, honrada sus tota rê. - Franz. sur: cela roule sur la tête, s'appuyer sur un bâton, ville sur le Rhin (ad Rhenum), sur la fin de l'hiver, sur ma foi, sur toute chose (super omnia), disputer sur une question; dessus (fatt bes ublichen sur): rêver dessus cette aventure Mol., il entasse lauriers dessus lauriers Corn.; bogl. au-dessus de für supra: au-dessus des cieux, au-dessus de ses forces, au-dessus des louanges; par dessus und de dessus mit Acc.: il est riehe et par-dessus cela il est sage; ôtez cela de dessus la table. Altfr. rex soure pagiens; de sor un pin Rol. 40, de sor la coife RCam. 18; cel cop sus tous autres loerent Cey. 58; sus un mont moch bei Marot und Rabelais; en sun cel pin Charl. 32. - Der rom. Gebrauch von super für ad ist vom höchsten Alter: Maddoallo super fluvium Anisola Br. 26b (a. 528); Contiraco quae est super fluvium Isera Mar. 98 (640); villas super ripam Minei Fl. XL. 381 (842) und so häufig.

Sub und infra. Ital. sotto: sotto il sole, sotto pena della vita, sotto il governo di questo principe; sotto mit ad ist seltner. — Span. so nur in cinzelnen Austricen wie so pena, so pretexto; sonst baxo mit Acc. z. B. baxo mis pies, debaxo de la cama. Port. sob pena; debaixo da chave, abaixo deste monte. — Prov. sotz lo cel. — Franz. sous le ciel, sous le nom de mon ami, sous peine, sous quinze jours (intra 15 dies); au-dessous de Gegensay von au-dessus de gist vornehmlich sur infra: au-dessous de Paris (unterhalb, ber Lage nach), au-dessous de trois ans; auch par-dessous mit Acc. z. B. la table. Altse. de desuz une olive Rol. 104.

Inter, intra. Stal. intra, tra, infra, fra: \* intra'l carro e le colonne, per me si va tra la perduta gente, infra tre soli, infra il mezzo giorno (sub meridiem), tra erto e piano (amischen fteil und eben) Pg. 7, 70, dire fra se; entro mit ad und Acc.: dissemi entro le orecchie, entr'alle mura, per entro la fronde Pg. 22, 140; 26, 34; dentro meist mit ad: mi misc dentro alle segrete cose, dentro dalla muda Inf. 33, 22; in mezzo (mitten in) mit di, ad ober Acc.: in mezzo del mio volto, in mezzo agli Alamanni, in mezzo l'alma P. Cz. 8, 6; per mezzo f. per. - Span. entre (inter und intra une fassend): entre los hombres, entre ano, beal, entre agradecido y quexoso (wic it. fra), decir entre sí, por entre slores; dentro de 3. B. dos años; en medio de uno por medio de, aud mit Acc.: en medio el coro u. f. w. Vort. Beisv. entre o ceo e a terra, entre alegre magoada (awifden froh und traurig) Lus. 2, 38, dentro de poucos dias, de dentro de si (bei sich felbst). - Prov. entre las gensors, dir entre si (it. dire fra se); mest las bonas gens; en mieg la via. -Frang. entre quatre murailles; bei einer unbestimmten Dehr= heit steht parmi 3. B. parmi les hommes, parmi le peuple; altfr. auch en mi, das sich nebst par mi zuweilen durch tres (b. i. trans) verstärft: l'abat tres en mi le sablon Agol. v. 213, chevauchet tres par mi les bois Charl. 5, tres par mi l'ost s'en vait (grade in) GVian. v. 1449, la noise tres par mi l'ost levée RCam. 71.

Extra und praeter. Stal. fuori: fuor della porta, uscito fuor del pelago, fuor solamente io (adverbial), fuor solamente la sua Biancasiore, fuor da una cosa, fuor di modo (praeter modum); auch da over di una cosa infuori bruct

<sup>\*)</sup> Die ital. übertragung der Bedeutung von intra auf infra ist im Mittellat. bekanntlich uralt; ob das beide Bedeutungen umfassende altdeutsche undar den Anlaß gab, bleibt dahingestellt. Die Berwechslung ist den Urkunzden aller Provinzen gemein, z. B. infra vel foras civitatem Br. 50a (543); infra muro Andecavis Form. Mab. 45; infra quadragesima Brun. 438 (715); infra circulum Fl. XI. 260 (9. 3h.); darum scheint infra für intra gemeinromanisch, später aber von Frankreich und Spanien als überstüssige Partikel aufgegeben.

practer aus. - Epan. fuera de: estar fuera de casa, fuera de juicio, fuera de uno (praeter); pg. fora da cidade, fora a presa (excepta praeda); für praeter sp. aud amen de, 3. B. amen del ayo, amen desto (praeterea). - Prov. estra grat (fr. outre gré); estiers mon grat IV. 210, estiers los onze mil; fors dieu et amors. - Franz. hors de la ville, hors de chez soi (außer sid), hors deux ou trois; hormis quatre personnes; il passa par dehors la ville; altfr. defors la porte; estre la gent vilaine. - Hicher auch die unflectier= ten excepto und salvo: it. eccetto gli amici, salvo una figlia; in chenso excepto los amigos, salvo os derechos; fr. excepté trois personnes (flectiert hinter dem Nomen: trois personnes exceptées), sauf une terre, altfr. aud flectiert sauve m'onnour Ccy. 66; mlat. gang partifelhaft excepto decem solidos Mar. 182 (a. 551), excepto illos Br. 290a (680), excepto una petiam de terra Mur. V. 747 (767); excluso omnium legum beneficia f. Maffei stor. dipl. 144.

Sine. Die roman. Formen dafür, it. senza, fp. sin, pg. sem, pr. ses, fr. sans, forbern alle ben Acc., nur it. senza di

me, b. h. bei perf. Pronomen.

Außer ben bisher angeführten eigentlichen und uneigent= lichen Prapositionen gibt es noch mehrere Substantiva und Participia, die den Begriff einfacher Prapositionen mehr oder weniger erfullen. Die wichtigften find folgende. Fur bas Mittel mediante (vermittelst): it. mediante il tuo consiglio; sp. mediante la gracia del principe; fr. moyennant une somme d'argent. Mercè (burd) Gunst): it. mercè della buona fortuna, mercè tua; fp. merced á la liberalidad vuestra. Ein stårkerer Ausbruck ist a forza (fraft) z. B. a forza di venti; sp. à fuerza de cuchilladas; fr. à force de soins (par beaucoup de soins). - Fur die Ursache wird causa und ahnliche Substantiva gebraucht, als it. per cagione di, a cagione di, a mia cagione, per causa vostra, per rispetto di; sp. por razon de, á causa de, por causa de; fr. à cause de u. a. - Rur den Betreff it. concernente questa cosa, appartenente a questo affare; fp. tocante el negocio; fr. concernant, touchant ces affaires, à l'égard de ces affaires. - Stellvertretung

wie pro druckt loco and: it. in luogo di, in cambio di; sp. en lugar de und en vez de; fr. au lieu de. — Für die Dauer steht das Part. durante (während): it. durante la memoria degli antichi; sp. durante la paz; fr. durant le printemps, pendant la guerre; dazu sp. mientras la audiencia Cald. 79a. — Einen Gegensaß bezeichnet non obstante (ungeachtet): it. non ostante i preghi della donna; sp. no obstante su liberalidad; fr. nonobstant ces dissicultés. Ferner malgrado (tros): it. malgrado di tutto il mondo (ingratiis totius mundi), mal tuo grado (ingratiis tuis); pr. malgratz de sos Ties IV. 67, a malgrat del comte GAlb. 1828; fr. malgré la rigueur du temps, malgré moi; degl. sp. á pesar de, á despecho de, it. a dispetto, a onta di uno. — Für sich steht fr. faute z. B. d'argent (aus Mauges au Geld).

Roch find hier einige Partifeln zu erwähnen, von melden ein Cafus abhangen fann. Satis mit bem Genitiv ift oben berührt worden. 1) Bei ecce, beffen roman. Darftellung Thl. II. 386 nachzusehen ift, steht im Latein. bas Nomen, auf welches aufmerksam gemacht werden foll, im Nomin. (ecce tuae litterae), die Comodie bedient fich aber auch bes Icc. (virum bonum eccum); ber lettere Casus ist ber im Roman. gultige, welches vor allen ein fo reines Dentmal wie ber prov. Boething bezengen fann. hier heift es: ecvos l'emperador (nicht l'emperaire) v. 44; ecvos Boeci cadegut en afan v. 72, und so vec lo vos tan dolen GRoss. 199; veus Melian en pes levat Jfr. 176b (aber veus Melians 148b); altfr. est-vus Carlun (nicht Carles) Charl, 12; evos venu Balan Agol. 1083; so meift audy im Mittellatein: ecce nepotem tuum Gr. Tur. 6, 24 n. bal. Daher bie Berbinduns gen mit dem Acc. des Pronomens, it. eccomi (da bin ich), sp. heme aqui, helo aqui, altfr. ve-le-ci, ufr. te voilà, la voici. Bei Substantiven ist ital. span. neufr. ber Acc. freilich nicht mehr ersichtlich: it. ecco una lonza leggiera, sp. afevos dona Ximena, fr. voilà le livre. Der Berfaffer bes Cib fagt fogar ohne Gefühl fur bas angefügte me: afeme aqui yo y vuestras fijas v. 1605. Übrigens wird biefes Wort überhaupt wie das Berbum videre construiert: it. ecco venir l'amico

(eccum amicum venire video), ecco che viene; sp. nach do, donde over vor dem Berbum: asé Minaya do lega Cd. v. 1325; hevos do venian nueve donas JMen. Coron. Str. 39; veis aquí do vuelve el estudiante Nov. 3; hete viene un escudero JEnz. 22b; he aquí vences Garc. egl. 2; fr. voici qu'il vient, le voici qui vient (voici venir, noch bei Corneille und Mosser, ist verastet); voilà qu'on donne. Mit diesem Adverbium sind die neuen Sprachen besonders freigebig. — 2) Der aus dem Dentschen stammende Austus it. guai versangt den Dativ des Nomens, als guai a voi anime prave! Ins. 3; pr. gai a las empregnans! (vae praegnantibus!) GO. 108b; altfr. wai vus! (sûr à vus?) TCant. 68, 22; goth. vái izvis! auch was. vai tzie! (vae tibi!). Span. aber (bedauernd) guay de los que van detras! Flor. 144a; pg. guai de ti! was. vai de cëscëtori de leage! (vae legis violatoribus!).

# Siebentes Capitel.

## Genns Berbi.

Zu erwägen sind gewisse Eigenthumlichkeiten ber einzelnen Genera so wie die mehrfachen Umschreibungen sowohl des Active wie des Passive.

### I. Activum.

1. Transitivn m und Intransitivum. — Daß urs sprüngliche Transitiva ihre objective Wirkung verlieren und hänsiger noch Intransitiva damit begabt werden, ist in der Rectionslehre ausgeführt worden. Überdies gibt es Berba, worin sich beide Gattungen vereinigen, ohne daß man mit Gewißheit sagen kann, welches die ursprüngliche gewesen, wie it. penare (strasen, leiden), guarire (heilen, genesen), inaridare (trocken machen, trocken werden) und viele andre. Manche Intransitiva werden transitiv, indem sie sactitive Bes

deutung annehmen; auch von diesen sind oben Beispiele geges ben worden.

2. Reflexivum. - Diese Gattung bat nach Untergana des organischen Passivs eine ungemeine Wichtigkeit erlangt. Die latein. Sprache bruckt ben Medialbeariff theils burch bas Paffiv ober Deponens aus wie in cruciari, delectari, falli, inclinari, laetari, moveri, pasci, versari, theils burch bas Activ mit dem Resservpronomen, wie in se abstinere, se accommodare, se cogere, se continere, se deflectere, se delectare, se praestare. In ben neuen Mundarten wird er fast durchaus auf lettere Urt hervorgebracht. Es find hierbei folgende Puncte hervorzuheben: 1) Das Reflexiv im eigentlis den Sinne ift ein Transitiv, beffen Wirkung auf bas Gubject felbst zurückgeht: so ital, in astenersi, battersi, gloriarsi, inchinarsi, lodarsi, vedersi, vestirsi. Ein hingutretender zweiter Accusativ wie in credersi bella, rendersi odioso, farsi poeta ftort es nicht in seinem Begriffe. Uneigentlich ift bas Reflexiv, wenn es bas Pronomen im Dativ, die Sache im Accusativ bei sich fuhrt, wenn es also feine ruckwirkende Rraft hat: fo in figurarsi, persuadersi, promettersi una cosa, prendersi la libertà, vestirsi un abito. - 2) Gine vom Subject gegen sich felbst gerichtete Sandlung gehört nicht nothwendig jum Begriffe bes Reflexive. Es bruckt eben fomohl bie im Subject vorgehende innere Thatigfeit aus: it. destarsi, sp. despertarse, pr. se rissidar, fr. s'éveiller (erwachen); it. addormentarsi, fp. adormecerse, pr. s'adormir, fr. s'endormir (einschlafen); it. spegnersi, sp. extinguirse, fr. s'éteindre (crioschen); it. ammirarsi, sp. admirarse, pr. se mirar, fr. s'étonner (sich verwundern). Richt nur Transitiva, auch Intransitiva, die eine Empfindung aussprechen, gehen in Refleriva über: it. pentirsi, vergognarsi, sp. arrepentirse, fr. s'évertuer, se mésier, se repentir, mlat. se poenetire Form. Bal. 13. Im Walach, werden auch Transitiva, wenn man sie neutral braucht, gerne mit se begleitet: se certà (certare), se juch (jocari), së jurh (jurare), së rugh (rogare). - 3) Die refferive Form ift überdies Ausdruck einer von mehreren Subjecten gegeneinander gerichteten Thatigfeit , g. B. it. il

fratello e la sorella si amano; fp. el agua y el fuego se destruyen; fr. ces deux hommes se battoient, se disoient des injures. Da biefe, bie reciprofe Bedeutung, mit ber refleriven verwechselt werden fann, so muß fie oft burdy beson= bere Worter naher bezeichnet werben, was allgemein burch unus alterum, franz. auch burch bie bem Berbum vorgesette Partifel entre zu geschehen pflegt: it. egli si lodano l'un l'altro; sp. aquellos se aman uno á otro; fr. ils s'aident l'un l'autre, ils s'entr'aident, ils s'entre-louent, ils se louent mutuellement. Statt mehrerer Subjecte fann bei einigen Berben vermoge einer eigenthumlichen Freiheit auch ein einziges stehen und die Person, mit welcher dies in wechselseitiger Thatigkeit begriffen ift, burch die Prap. cum bezeichnet werden, g. B. it. egli si batte col suo nemico; fp. yo me abrazé con mi hermano; schon im fruhsten Mittelalter: si dominus cum alio se caedit (fich mit einem schlägt) L. Burg. 5, 6. - 4) In ber 3. Pf. Sa. und Dl. fann bas Reflexiv für bas Daffiv ein= treten: it, il libro non si trova (liber non reperitur). Dies fer Gebrauch foll, ba er fich auf eine einzelne Perfon befchrankt, unten im 11. Capitel erortert werden. - 5) Saufig nehmen Intransitiva ober intransitiv gesetzte Transitiva, selten lettere in ihrer eigentlichen Wirksamfeit, ein auf bas Subject weifen= des Personalpronomen willführlich zu fich. Dieses Pronomen steht alsbann im Dativ, ber jedoch vom dativus ethicus (oben S. 58) ju unterscheiben ift und mehr mit bem dativus commodi gemein hat. Berba, die eine leibliche Bewegung ober Rube austruden, lieben bies befonders. Stal. Bfp. stoltissimo si è estimar giuste tutte le cose (stultissimum est existimare omnia justa esse); io mi son un che noto Pg. 24, 52; come ti stavi altera 6, 62; già mi vivea Orl. 13, 5; ella si sedca umile P. Cz. 14, 4; che si giace 2, 4; tu ti rimani 24, 61; il vento si tace; io mi credo; tu ti pensavi; non so ch'io mi dica o ch'io mi faccia; andarsi, venirsi, incominciarsi. Epan. yo me era mora SRom. 284; estáte quedo; quedate conmigo; und so andarse, irse, salirse, entrarse, huirse, pasarse, tardarse, callarse, morirse, cuidarse, curarse, saberse, reirse. Prop. s'anar und s'en anar, s'en

issir III. 292, se morir V. 21m, s'oblidar lo dan IV. 63, se pensar III. 68, se voler Bth. v. 185, II. 251, se cossirar III. 226, se cuiar (oft), se comensar 474, se cessar PVaud. 86. se taisser (tacere) GO. 61b, se disnar V. 119t, Fer. 2563, Flam. 15, GAlb. v. 570, s'aver dolor IV. 59, s'aver meraveillas III. 68; besonders die Formel si s'es (it. se si è, ob es ist) wie in si s'es foudatz III. 118, si s'es orguelhs 23. Altfrang, fast wie prov.; neufrang, aber hochst eingeschränkt. Auch im altern Mittellatein nicht haufig: quae michi (h)abui Mur. III. 569 (757); ego mihi ambulabam Form. Sirm. 30; perrexit sibi Fl. XXXVI. p. XXIII. Ziemlich ublich aber ift dieser nicht unbedeutsame oft gemuthliche Pleonasmus in ber alteren beutschen Sprache, in beren Denkmalen man lieft, in neue Form übertragen, 'du bift bir, ich weiß mir, fie famen sich, er gieng sich, er saß sich, ich stand mir, ich schlief mir, er sprach sich', also gang wie im Stalianischen. - 6) Umge= kehrt konnen nicht wenige eigentliche Reflexiva unbeschadet ihrer Bedeutung das Pronomen ablegen. Schon ber Romer that dies bei vielen berselben, wie bei abstinere, deflectere, inclinare, lavare, movere, mutare, vertere für se abstinere etc. Die wichtigsten roman. Falle find etwa folgende: Collocare: sp. colgar (hangen), pr. colgar (sich legen): soleilh vai colgar Jfr. 193; fo altfr. estoit allé culchier TCant. 96; ufr. coucher dans un lit (liegen), aber le soleil se couche. -Derivare: it. derivare und derivarsi, sp. derivar, fr. dériver (sich ableiten). - Inclinare (sich neigen): it. inchinare, fr. incliner, altfr. li enclina TCant. 125, 15; so auch declinare lat. und rom.; ferner clinare fur se clinare bei Lucrez: it. a quel parlar chinò la donna Ger. 4, 70. Synonym it. abbassare, sp. baxar, fr. baisser (sich senken). - Lavare (sich) waschen): pr. autra ves lavon Flam. 8; altfr. lavé ont Ccy. 8; nfr. donnez à laver. - Levare (roman. sid) erheben): it. se tu non levi PPS. I. 10; leva su! Dec.; levando il sole P. Son. 157; fp. la estrella leva; pr. leva sus! Jfr. 62b; soleils leva 63<sup>a</sup>; una aura levet 193; altfr. lieve sus! Rq. I. 535; li solel leva Agol. v. 630; ufr. les bles commencent à lever. Ahnlich altfr. tolez desi ! (erhebt euch von hier!) MFr. I. 302;

sp. alzad del suelo! Cald. 806 (ganz úblich). - Movere (roman. sich aufmachen, ausgehen): it. or muovi! Inf. 2, 67; come mosser gli astor celestiali Pg. 8, 104; altíp. á mover ha mio Cid Cd. v. 169, vgl. Alx. 798; logo con él moveu gall. Lieb v. Alfons X Nobl. de Andal. 125a; pr. de dieu mou tot saber V. 310; si dins del cor no mou lo chans III. 56; altfr. chançon muet de fine amour Ccy. 13. - Mutare (sich aubern): fp. el tiempo muda; pr. lo coms muda e cambia Fer. 428; fr. le temps a changé. - Partiri: it. sp. pg. pr. altfr. partirsi, partirse, se partir (fich theilen, fich entfernen); fp. pa. nfr. in berfelben Bed. partir ohne so, val. mhd. und nhd. scheiden für separare und abire. - Resuscitare: it. risuscitare, fp. resucitar, fr. ressusciter (auferstehen) mit ober ohne Reflerippron. - Sortiri (vertheilen), baher it. sortire fur sortirsi (fich theilen, weggeben), fr. sortir. - Tornare: fp. pg. pr. tornar, fr. tourner (wenden, fich wenden); fo auch pr. virar V. 283, vgl. lat. vertere für se vertere. - Usar prov. (sich abnuten): lo mals d'amor frank e us III. 220; altfr. fer use Rou v. 67; ufr. aber les pierres s'usent. - Vestire für se vestire schon bei Apulejus; so auch zuweilen it. sp. pr. vestir. Desgl. calceare: it. calzare fur calzarsi (fich befchu= hen), pr. caussar (ella vai vestir e caussar Jfr. 136a), fr. chausser. — Der poetische Styl entledigt sich haufig bes Pronomens wie im ital. adunare fur adunarsi, arricchire fur arricchirsi, bei Dichtern bes 13. Ih. tormentare, stancare, dolere, innamorare, meravigliare, f. PPS. I. 184. 187. 262. 282. 357; im span. sosegar für sosegarse, esforzar für esforzarse; int franz. calmer, évanouir, glisser, plaindre, renfermer, wie g. B. Malherbe fagt für se calmer it. f. f. Go fann es fommen, daß ein Berbum in einer und berfelben Form transitiv, factitiv und intransitiv zugleich ift, wie it. tornare wenden, wenden machen (zuruckgeben) und fich wenden bedeutet. - 7) Endlich ift noch zu erwähnen, baß es ausschließ= liche Reflexiva gibt, beren ursprünglicher Gebrauch gang in diefer Form untergegangen. Dahin gehoren g. B. it. accorgersi, addarsi, affarsi, astenersi, avvedersi, diportarsi, imparentarsi, ingegnarsi, lagnarsi, pentirsi, rammaricarsi, vergognarsi; sp. abstenerse, antojarse, deportarse, desperezarse, portarse, quexarse, regodearse, solazarse; fr. se désier (in ber Beb. mistranen), se mésier, se moquer (altfr. moquer quu QFA. v. 184), se repentir, se soucier, se souvenir.\*

3. Impersonale. - Bei biefer Gattung ift ber Beariff berselben wohl im Ange zu behalten: Impersonalia find folde Berba, die in der 3. Pf. Sing. ein unperfonliches (nens trales) Subject in sich enthalten oder es außerlich burch bas nentrale Pronomen (it. egli, fr. il) ausdrucken. Doch barf eine andere unversonliche Vorstellung, ein Jufinitiv ober ein ganger Satz die Stelle des Subjects einnehmen. Die Impersonalia stehen entweder absolut (tonat), oder mit einem per= fonlichen casus obliquus (pudet me, licet mihi). Rur wenige find fchlechthin unperfonlich und also defectiv wie it. mi cale, mi lece; die meisten laffen fich zu einem verfonlichen Subjecte construieren. Wiewohl einige lat. Impersonalia nun entweder personell gebraucht werden wie it. egli si pente von poenitet oder erloschen sind wie miseret, taedet, so ist doch die Bahl berfelben in den neuen Sprachen betrachtlich. Im Franz, has ben sich indessen viele verloren und muffen durch Umschreibung ober auf andre Weise ersetzt werden; bergleichen find: il espart, il vente, il aserist, il avesprist, il est anuitié, il m'estuct, il m'apent, il m'afiert, il me loist, il me monte, il m'abe-

<sup>\*)</sup> Die Conjugation des Reservid folgt in Bezug auf die Stellung des Pronomend zum Berbum den im 4. Abschnitt anzugebenden Regeln. Man merke hier: Im Ital. kann das Pron. im Ind. und Conj. vorangehen oder solgen: (io) mi pento und pentomi, ti penti pentiti, si pente pentesi, ci pentiamo pentiamci, vi pentite pentitevi, si pentono pentonsi. Imperativ aber pentiti (tu), pentasi und si penta, pentiamoci, pentitevi, pentansi und si pentano. Ins. pentirsi; Ger. pentendosi, Pc. pentitosi.

— Span. me alegro und alégrome, te alegras alégraste, se alegra alegrase, nos alegramos, os alegrais, se alegran und alégranse. Dem Couj. tritt das Pron. voran: que me alegre. Imper. alégrate, alégrese, alegrémonos, alegraos, alégrense. Ins. alegrarse; Ger. alegrandose. Ebense portug. — Im Franz. geht es überall voran außer im eigentlichen Imperativ: réjouis-toi, réjouissons-nous, réjouissez-vous. — Balach. (eu) më mir, te miri, së mirë u. s. f. s. Imperativ mirëte tu, miresë el, miratzivë voi; Ins. a së mirà, Ger. mirëndusë.

list, il me haite, il me deult, il me membre. — Daß sich die Impersonalia mit dem Dativ der Person verbinden, ward im 5. Sap. erwähnt; einige sür Naturereignisse lassen sich auch transstiv brauchen: it. piove lagrime; fr. il pleut du sang; sat. pluit terram.

Wichtig ist eins dieser Berba, bas fur sich allein nichts auffagt, nur bas Dasein eines Gegenstandes anzeigt. Unfer es gibt wird romanisch auf folgende Weise ausgedrückt. 1) Durch est, sunt, gewöhnlich in Begleitung eines Ortsabverbs: it. è, v'è, c'è, (evvi, ecci), 3. B. v'è un uomo, Plur. sono, vi sono, ci sono uomini; egli ci sono dell' altre donne Dec. 3, 3; pr. es hom; non es senhora que o vuelha; altfr. il sunt quatre manieres TCant. 170; wal. este vertute (cd gibt Tugend); val. engl. there is, there are. Eigentlich wird biefer Ausbruck erft impersonal, wenn man ben Ging. est zu bem Plur. des Subjects confirmiert, welches die Sprachen fich er= lauben (vgl. Cap. 10, S. 4): it. ancor non è molt' anni Inf. 19, 19; frang. im hohern Styl, aber nur beim Praf., Impf. und Perf. Indic. anwendbar: il est des villes; il étoit des peuples. - 2) Durch habet, gewöhnlich in Begleitung bes bemerkten Ortsatverbs nebst abhängigem Acc. Sing. oder Plur. Der ital. Ausbruck ift ha ober vi ha, havvi, v'ha, g. B. ha quindici giorni (es sind 14 Lage); quivi non avea pianto; v'ha de' principi; molti cittadini v'avea. Der span. Ans= bruck ift ha ober hay (aus ha y, aber nur im Praf. Sub. mit v perbunden), 3. B. diez años ha; hay un hombre; habia una muger; altsp. (auch bei andern Zeitformen mit y verbunden) tales y ha Cd. 3513; avie hy un calonge Mil. 330. Der Portugiese setzt einfaches ha, 3. B. ha hum anno; houve tempo, haverá muitos homens; chedem aber brauchte er gleich= falls das Ortsadverb: se y a provas FGrav. 385; quantos filhos dalgos hy ha FMart. 593; nam ha hi outra casa R. Men. c. 10. Prov.: en mort non a juce ni ris IV. 93; non ac barô III. 413; non a tan fin aman cum me 397; de tals n'i ac LR. I. 555a. Frang, nur mit dem Adverb: il y a longtemps; il y a des semmes; altfr. auch ohne dasselbe: en vous a honnour et savoir Cey. 77. Den Acc. in biefer Formel

bestätigen die prov. und altfr. Beispiele. Im Ital. gilt est und habet gleich, im Span. und Frang. ift habet herrschend geworden. Auch in beutschen Boltsmundarten bort man 'es hat Leute'. Der Walache scheint biefen Gebrauch von habere nicht zu fennen. - 3) Speciell italianisch, boch wenig ublich, ist si da, si danno: si può dare un uomo più indegno? non credeva, si desse al mondo una si rara virtù; si danno di quelli che sostengono. Si da ist datur, conceditur, worand fich ber Begriff des Erscheinens vder Dascins entfaltet haben mag. Unfer 'es gibt' tritt um fo naber, als auch ber Plural 'es geben Leute' sonst üblich war; f. Grimm IV. 230. Im Evan, und Port, wird darse fur ofrecerse (fich barbieten) gefett, welches bem ital. Ausbrucke ziemlich gemäß ift: que medio se dará? Nov. 7; pg. se se dessem taes circumstancias. - 4) Das Gegentheil von il y a bruckt bas franz. il faut, il manque and, womit fich ebenso der Plural verbinden fann, als: il me faut des livres; il nous manque plusieurs décades de Tite-Live. - 5) Bermandt mit est, habet ist facit, bas besonders von der Zeit und bem Wetter üblich ift: it. fa caldo (es ist warm), fa freddo, fa giorno, fa notte, fa huon tempo, fa pruina, fa vento; fp. hace frio, hace buen tiempo, hace diez años; jo pg. faz; fr. il fait froid, il fait des éclairs, du vent, beau temps, il fait jour; wal. aber è cald, è frig, è timp serin (boch se face noapte für fit nox). Dieser Brauch reicht fehr hoch hinauf, wenn die von fast allen Sandschriften bargebotene Stelle bei Gregor v. Tours 3, 37 gravem byemem fecit.ihre Richtigkeit hat; eine feht gravis hiems fuit.

Impersonale Phrasen bildet man übrigens mit esse und einigen andern Berben. 1) Esse verbindet sich theiss mit neutralem Abjectiv oder Abverb wie in den bekannten Formeln: it. m'e grave, pr. m'es greu (mhd. mir ist swaere); pr. m'es bel, altfr. il m'est bel (es ist mir lieb); pr. m'es mal (es ist mir leid); it. m'e tardi, altfr. il m'est tard (es verlangt mich); pr. m'es parven (es ist mir flar, mhd. ez ist schîn); fr. il fait cher vivre (es ist thener leben). Theise verbindet es sich mit Substantiven, und hier sind folgende Formeln zu hemerken. Für opus est: it. m'è uopo, è d'uopo, fa d'uopo, uopo mi

son libri; altsp. m'es huevos; pr. m'es obs, m'a obs IV. 68, una ren m'a obs III. 6; wal. de op este. Für necesse est: it. è necesse (lat. Ausbruck bei Dante), è di bisogno, è mestieri, fa di bisogno, fa mestieri; sp. es menester, aquel ha menester una cosa; pg. hei mister conselho; pr. mestier es, li a mestier que GO. 295a; altfr. il lui a mestier ChSax. 6; nfr. il n'est pas besoin (nicht positiv il est besoin, son= bern j'ai besoin de). Desgleichen it. e forza; fr. force m'est; ανάγκη ἐστά Kur visum mihi est: pr. m'es vis; altfr. il m'est vis; altit. ciò m'è viso PPS. II. 236; fu viso a me mit Juf. Par. 45; die Formel ift aus bem Latein, aber fein Latinismus, wie zu Dautes Stelle behauptet wird. Statt vis, worin man ein Substantiv fühlte, auch pr. m'es avis; altfr. il m'est avis, il m'est advis; it, mi è avviso. Synonym pr. veiaire m'es, veiaires es a mi (Ubersetzung von visum est mihi) GO. 15a, altfr. il est viere; bas Subst. bedeutet opinio. Uber est mit bem Jufinitiv (it. non è da credere) f. Cap. 8. - 2) Andre Berba. Stare und andane mit Adverbien: it. mi sta bene, va bene, va male; fp. bien me va; pr. bê in'esta, mielhs me vai; fr. il me va bien. So audy prendere: it. m'e ben preso di questa cosa (es ist mir gut bamit gegangen); pr. ben lur en pren IV. 357; cam m'en fora ben pres 418; fr. il lui prendra mal; bien lui a pris. Mit sapere: it. mi sa buono; fp. me sabe bien; pr. me sap bô. (c3 thut mir wohl). Mit sedere: fr. il me siedsbien; altfr. co set hom bien Rol. 12; mat. caritatis studio sedit atque convenit Br. 84ª (vgl. ahb. ez sizit mir). Valere: it. val poco a. bgl.; fp. val mas; pr. val pauc; fr. il vaut mieux (ce ift beffer).

4. Um schreibung des Activs. — Es ist hier die Rede von der Umschreibung, sosenn sie das gesammte Activ, nicht bloß einzelne Tempora betrifft, wovon weiter unten. Die dazu dienenden Verba sind esse, stare, ire umd versire, die sich mit dem Gerundium (Part. Pras.) jedes gegebenen Verbums verbinden. Diese Methode, zwei Verba statt eines einzigen zu setzen, ist ungemein üblich; sie ware eine umuche Weitsläuftigkeit, wenn die Umschreibung nicht mehr sagte, als die einfache Form; im Gegentheil hat jene den Vorzug, durch

gewisse ihr anhangende Nebenbegriffe andre Sprachtheile ent= behrlich zu machen und so zur Kurze beizutragen, wiewohl ber Sinn bes umschreibenben Elementes sich mit ber Zeit zu verbunkeln pflegt. 1) Esse hat in ben neuen Sprachen ben Bes griff eines beharrlichen Seins; bas bamit begleitete Particip bruckt baber eine beharrliche Thatiakeit aus. Diese nun veraltete Redeform war chebem febr gebrauchlich. Ital. Beispiele: perdente (für perdenti) sono PPS. I. 31; son di molte pene sofferente 184; di lei son temente 202; chi è di me ferente? (wer verwundet wich?) 514; io son saccente di etc. BLat. 26. Im Span. und Port. trifft man bas Perf. von ser oft zu dem Gerundium construiert, wo es aber bas fehlende Tempus von ir (gehen) erfett; Die altere Sprache bietet auch andere Tempora und zwar verbunden mit dem Part. 3. B. merezientes erades Mill. 376 (für mereciades): baufiger ist bas mit esse gemischte sedere, wie sevense consejando Cd. v. 122, sonrrisando 2541. Prov.: cum lo leos es dormens III. 390; quant la vida er durans 87: siatz de mos tortz perdonans IV. 365; siatz desheretans dels enemica bf. Alltfr. ne seicz fuiant Rol. 59; sont disanz QFA. v. 109; n'est lungement durant TCant. 10; en est desirant Ch. d'Orl. 41; sous ceste tumbe est gisant Mar. III. 250 und noch oft bei biesem Schriftsteller. So lange bas Partic. allein steht ober ein Benitiv von ihm abhangt, nahert es fich bem Romen; verbale Kraft zeigt es bei folgendem Dativ ober Accufativ, wo aber das Gerundium üblicher ist: it. cui sono immaginaudo PPS. I. 338; considerando sono li dolci intendimenti 487 (neuital. sto considerando); pr. serai li plazens e merceians III. 316; me non suy clamans IV, 70; el es trastornant lo po (commovet populum Vg. Luc. 23, 5) GO. 242a; altfr. leur soyez donnans QFA. v. 120; sont tenant grant chasement Bert. 15; suis vostre grace attendant Ch. d'Orl. 21. Schon im Latein ift sum mit bem Part. Praf., um bem Berbum permanenten Sinn mitzutheilen , nicht unhäufig: sum dicens (ich bin ein Sprecher); und mit Object: fuit temporibus inserviens; ut senectus sit operosa et semper agens aliquid (vgl. Haafe zu Reifig. Unm. 579). Wenn die Bulgata diefe

Ausdrucksweise haufig barbietet, so ist dies nach dem Driginal; mittellat. Schriften aber fpiegeln ben roman. Gebrauch ab bis in die spatern Jahrhunderte, g. B. erat regnum cum justitia regens Greg. Tur. 3, 25; erat cernens magnalia dei 6, 6; que est pertinente Mur. V. 1009 (754); sunt habitantes Fl. XL. 358 (747); simus dimicantes, simus deo servientes 403 (10. 3h.) und fo überaus häufig in Urfunden. Die gleiche Form hat, wie bekannt, auch bas Griechische (φιλών είμι), bas Gothifdie (vas laisjands), besonders das Althochd. (was beitonti) und mehr noch das Englische (I am going). \* - 2) Sture bedeutet einen vorübergebenden Zustand (wie mhd. stan, sich befinden): fpan. wurde man g. B. fagen vo estaba en Madrid, aber vo soy Espanol. Diefer Begriff geht denn auf bas Gerundium über, mit weldzem stare in allen Sprachen, worin es fortlebt, verbunden werden fann, als it. sto scrivendo (ich schreibe eben), stava scrivendo n. s. f.; sp. estoy comiendo, estaba hablando; pg, estou cantando; pr. estauc baisan; frang, nicht mehr möglich. Das roman, sto aspettando ftimmt nicht zum latein. sto exspectans (Ter. Eun. 3, 5), welches fich in die beiden Begriffe sto et exspecto auflost. - 3) Ire (andare) mit Gerundium druckt im Stal. eine fortgesette Thatigfeit aus: andar sospirando mattina e sera; andar pensando; spero e vo sperando PPS. I. 54; vago augelletto che cantando vai P. Son. 317; e come i gru van cantando lor lai Inf. 5, 46; la gia cercando Orl. 12, 3. Im Span. neigt es fich zur Bezeichnung einer beginnenden Thatigfeit: les fue diciendo (fieng an ihnen zu sagen); ellos sueron perdiendo la fuerza; se va haciendo tarde; yo voy temiendo; él se iba

<sup>\*).</sup> Die ältern rom. Mundarten liebten auch tunschreibung mit esse und dem Berbaladi, auf -tor (amator), z. B. it il core sia pensatore (d. i. pensi) PPS. I. 47; sp. como sodes sabidor (como sabeis) Cd. v. 2962; dod eran movedores 3631; al otro seres destroidor Rz. 406; pg. oft ser perguntador, morador, rogador u. dgl.; pr. us suy de ben razonaire (us razoni de ben) LR. I. 423; cui sens non es guidaire PO. 134; del plus serai atendens e sufrire (mit dem Part. verknipst) III. 316. Jm Prov. ist dies am häusigisten.

burlando; yo lo iré declarando. Port. wie ital.: bradando vou CGer. 66°, foy negando 78°; o planeta que as horas do dia vai distinguindo Lus. 2, 1, und so se vão libertando, forão dilatando, andarão devastando. Mitunter scheint bie Ums fcbreibung faum etwas mehr als das einfache Berbum auszufagen. Prov. gleichfalls wie ital.: trastota dia vai la mort reclaman Bth. v. 118; vai s'onors descaptan (minbert sich in einem fort) v. 140; und fo anar oder ir cercan, corren. conselhan, demandan, gaban. Chenfo altfrang.: son ventre va engrossaunt (wird immer bicker) Bible Rg. I. 600; se vant eshaneant Charl. 11; om vait sa mort querant TCant 23, 11; mauvais arbre va craulant Thib. 161. Bei Marot ist Diese Redeform noch häufig: tous vont disant II. 293; chacun va sa fluste abandonnant 300 n. bgl. Geit Corneille aber ift fie veraltet und nur zu brauchen im eigentlichen Ginne (elle va chantant fie geht und singt zugleich) oder, wie Me= nage will (zu Malherbe p. 165), im uneigentlichen um eine fortschreitende Handlung anszudrücken (tu te vas consumant). Abrigens bedeutet aller mit prapositionalem Gerundium eine zunehmende Thatigkeit: le genre humain va en se perfectionnant. - 4) Venire in feiner fünlichen Bedeutung verbindet fich leicht mit dem Gerundium (venir correndo). In seiner abstracten (f. Nominativ) ist es hier fast nur bem Stalianer gelaufig: venirsi accorgendo; lo ciel venia più e più rischiarando Par. 23, 18; e più dirittamente esaminando vegnendo ogni particolarità Dec. 3, 9. Unfer mhd. werden (dò sì sì vragende wart) fagt baffelbe: beide bezeichnen ein übergeben zu einem Thun. Im Span. trifft man Ausbrucke wie venirse durmiendo (einschlafen wollen), venirse cavendo (fallen wollen. fr. aller tomber). - Die Umschreibung mit esse, stare, ire, venire, habere und bem Infinitiv, die einen ftartern Mebenbegriff (ben des Wollens, Muffens u. f. w.) einschließen, werden wir unter biefem Mobus fennen fernen.

### II. Paffivum.

1. Daß bieses Genus allgemein durch esse und das vers bliebene Partic. Prat. ausgedrückt werde, ist in der Flerionslehre bemerkt und seine Conjugation in den einzelnen Sprachen aufgestellt worden. Sum ift fur bas Prafens, eram fur bas Impf., fui für bas Verf. u. f. f.: sono lodato ift = laudor, era lodato = laudabar, fui lodato = laudatus sum. \* Doch ist hierbei wahrzunehmen: 1) Varticivia Vassiva solcher Transitiva, beren Thatigfeit entweder auf einen Moment eingeschränft ift wie in Ergreifen, Aberrafchen, Becken, Aberwinden, Berlaffen, Endigen, Todten, oder boch ein Endziel voraussett wie in Machen, Berftellen, Schmicken, Banen, Schlagen, Beladen, zeigen die Handlung als eine vollzogene, vollendete an und bas mit sum gebildete Tempus entspricht bem latein. gleichfalls mit sum gebildeten Verfect. Beispiele: il nemico è battuto, l'ennemi est hattu, hostis victus est; era hattuto, étoit battu, victus erat. Kerner: io sono abbandonato, sorpreso, la cosa è tolta via, il fanciullo è destato, l'affare è finito, il colpevole è condannato, la chiesa è pinta, la casa è fabbricata, rotta è l'alta colonna. Nur wenn bas Berbum eine Thatigs feit ausdrückt, welche nicht begonnen wird um vollendet zu

<sup>\*)</sup> Wann bas Paffiv aus ber Boltsfprache gewichen fei, ift nicht wohl zu entscheiden; es tann die Auflösung der Declination überlebt haben. Gewiß ift foviel: bas Sinaufruden der Formel laudatus sum in bas Prafens und das Berfdwinden des Paffive find ein und daffelbe Ereignie; wenigstene konnen die Ausdrude laudatus sum und laudor als gleichbedeutende fich nicht lange nebeneinander vertragen haben. Man lieft in Urkunden: sicut a nobis praesente tempore est possessum = possidetur Br. 314b (a. 690); ut ibi thus vel luminaria debeant esse procurata = procurari 450b (726). 3ch zweifle nicht, daß fich frühere und enticheidendere Beisviele des roman. Paffied auffinden laffen. Andre urtunden, befondere italifche, zeigen oft fieri statt esse, 3. B. erogatum sieri debeat = erogari debeat Lup. 530 (774); sierent datum = darentur 646 (806); res illas, quae rectas siunt per Petronem = reguntur Mab. II. 689a (835); qui recta fit per Lioperto = regitur Lup. 686 (840) und fo oft im 9. 36. Muthungflich hat dies fieri, gleich dem deutschen 'werden' und vielleicht dadurch herbeigeführt, im 3tal., bas noch bas Futurum beffelben bewahrt, anfange gur Umfchreibung mit= gewirkt. - Gine andre Gpur bes roman. Paffive liegt in ber ichon den alte: ften Diplomen gemeinsamen Bermeidung der Formel laudatus sum fur bas Perf., landatus eram fur bas Plusq., wofur laudatus fui, fueram gefest ju merden pflegt.

werben, wie in Lieben, Saffen, Loben, Tabeln, Bewundern, Berlangen, Sehen, Horen und ahnlichen, zeigt bas mit esse verbundene Particip die Gegenwart an: egli è amato da tutti, il est aimé de tout le monde, amatur ab omnibus; und so è biasimato, lodato, odiato, riverito, temuto, desiderato, veduto. Esse trifft im ersten Kalle mit unserm 'fein', im zweiten mit unferm 'werben' zusammen. Allein wie schon im Latein (eruditus est, terra ornata est floribus) gehen bie Participia erster Classe mit Ablegung ihres Zeitbegriffes in die Geltung bloßer Abjectiva über. Daher werden viele berfelben im Ital. ihrer Participialfferion beraubt, wie adorno, carico, desto, privo ans adornato, caricato, destato, privato (f. Thl. II. 129), und verhalten sich in der That wie bloße Abjectiva: egli è privo di ragione = expers est rationis nicht ratione privatur, wiewohl fie mit avere transitiven Sinn behaupten: l'ho privo für l'ho privato. Participia zweiter Classe lassen sich in derselben Sprache auf diese Weise nicht verfürzen. Soll nun in jenen zum Abjectiv fich neigenden Participien die Borftellung der Bergangenheit geltend gemacht werben, so bient bazu bas neue Partic. von esse: il nemico è stato battuto, l'ennemi a été battu, 'ber Feind ist geschlagen worden'. Fur bie Gegenwart wahlt man bas Activ: batton il nemico, on bat l'ennemi, hostis vincitur.\* Im Ital. und Span. fann auch venire als Ausbruck ber Gegenwart gebraucht werden (f. folg. S.). Auf eigne Weise hilft fich bie englische Sprache, worin bieselbe Unbestimmtheit bes Part. Paff. vorhanden ift, um das Prafens des Paffivs auszudrücken, namlich mit bem Gerundium; the book is binding, zu unterscheiben von the book is bound. — 2) Das impersonale

<sup>\*)</sup> Je nachdem man die Thätigkeit als eine vorübergehende oder dauernde auffaßt, können ganz sinnverwandte Participia zur ersten oder zweiten Elasse gerechnet werden. Wie angenscheinlich die Phrase il est battu Bergangenes ausgat, so wird doch il est vainen von der Gegenwart gebraucht, z. B. il veut surprendre l'ennemi, mais il est vainen; qui veut mourir ou vainere, est vainen rarement Corn.; dagegen it. già vinta dell' inserno era la pugna (victa erat, nicht vincebatur).

Passiv neutraler Berba wird roman. mit dem Activ gegeben: itur, vivitur, it. si va, si vive, fr. on va, on vit. Doch wird das Impersonal im Ital. wohl anch als Passiv behandelt: da tutti su andato (von allen ward gegangen) Dec. 1, 1, wels ches der Franzose durch il sut alle de tous nicht wiedergeben würde. — Daß daß Passiv in der dritten Person auch durch das Reslexiv ausgedrückt wird, ist vorhin schon bemerkt und daß dies im Walach. auch in der ersten und zweiten Person geschieht, in der Flexionslehre (S. 211) angesührt worden.

2. Außer esse werden, wie beim Activ, auch stare, ire, venire und einige andre gur Umschreibung verwandt. 1) Stare. Die fpan. está enamorando activ ift, fo ftellt fich está enamorado als Paffiv mit ber Borftellung eines vorübergehenden Buftanbes baueben, ein in biefer wie in ber port. Munbart ziemlich üblicher Ausbruck: estaba ocupado (er war eben beschäftigt); esteve guardado (er ward eben bewacht); mlat. dum starent hace incontestata Fl. VIII. 411. 3m Stal. ver= bindet fich stare lieber mit Participien neutraler Berba, die mehr von der Natur des Abjectivs haben; stava ammalato wie stava infermo. Gang nah verwandt mit stare ist restare und remanere, die jedoch, da ihr individueller Ginn gu merflich durchleuchtet, fann als Hulfsverba zu nehmen find, wiewohl gewöhnlich esse an ihre Stelle gesetht werden burfte: it. io rimasi maravigliato; fp. quedaba enamorado; queda dicho (ed bleibt gesagt = ist gesagt); altsp. fincaredes remanida Cd. 281; altyg. fiquey partida CGer.; pr. remaner vencutz (besiegt fein). Um meisten liebt auch dies ber Gudwesten, ba= her manere so oft in span. Urkunden: notum omnibus manet Fl. XL. 364 (a. 760); manet edoctus VIII. 294 (8. Sh.); ubi reconditae manent reliquiae XVI. 435 (937). - 2) Ire (andare) mit bem Partic. Paff. ift malerischer als bas gewohnliche Huffsverbum und besonders im Ital. Span. und Port. zu Saufe. Bfp. it. anima che di nostra umanitade vestita vai (befleibet bist) P. Cz. 2, 1; così va giuocato (fo wird gespielt); sp. el caballero andaba cansado, andaba enamorado; la cosa va vendida (wird verfauft); pg. tal andava o tumulto levantado Lus. 1, 35; ando aggravado. Bei Rentris brudt bies Berbum im Span, auch den beginnenden Bustand aus: fo ir perdido (verloren gehen), ir desmayado (in Dhumacht fallen); pg. hir quebrado (zerbrochen geben) GVie. II. 473; auch prov. anar endormitz (einschlafen) III. 204. Franz. faat man cette chose s'en va faite (ist bald gethan); le carême s'en va fini. - 3) Venire entspricht im Stal. unserm 'wers ben': io vengo rovinato (werbe zu Grunde gerichtet); la libertà gli viene concessa; io venni assalito; ma non si tosto dal materno stelo rimossa viene Orl. 1, 43; la notte viene illuminata PPS. I. 38. Mit bem Dativ ber Verson fann venire auch ein zufälliges Ereignis andeuten: la cosa mi vien trovata (genau: fommt mir gefunden); mi venne fatta (fam mir gemacht b. i. gelang mir); tosto verrà fatto a chi ciò pensa Par. 17, 50; le venne sentita una novella (hôrte zu= fällig) Dec. 3, 9. In ersterer Bedeutung ist es auch ber span. Sprache nicht freind, worin man 3. B. todos venimos forçados (wir werden gezwungen) CGen. 350 fagen kann; weit üblicher aber ift es hier in einem Ginne, ber ans bem eigentlichen in den von estar übergeht: venis herido? (kommt, seid ihr vermundet?) Nov. 10; los paños en que venia envuelta (eingewickelt fam, war) bf.

3. Paffivischer Infinitiv. - Der Infinitiv ber Transitiva kann in gewissen Källen gradezu passiven Sinn annehmen, so daß der Gegenstand, von dem die Sandlung ausgeht, wie beim eigentlichen Paffiv mit ber Prap, de begleitet werden barf. Es geschieht bies 1) Bei bem reinen Sufinitiv nach Machen, Laffen, Gehen und horen, als it. feci mostrare (jussi ostendi); lo lascia fare (sinit rem fieri); lo vidi menar via (vidi eum abduci); ti udiva lodare (audicham te laudari); veggon lacrimar da tutti gli occhi Orl. 23, 44; già veggio il tosco apparecchiar dal tiranno Ger. 4, 49; fp. le hizo over mandó prender; no le dexa ver de nadie; veo llevar mis esperanzas del viento Num. 2, 2; se vió responder; sintió abrir la puerta; fr. je le ferai voir; je l'ai laissé chercher. Bei Gehen und Soren befitt die fraug, fo wie die ital. Sprache ein feines Mittel, activen und paffiven Ginn bes Infinitive zu unterscheiden, wovon unten im 9. Cap. n. III. -

2) Bei dem prapositionalen Infinitiv, gewöhnlich als Ausbruck bes Zweckes. a) Rach bem Berbum Gein (ober Scheinen), wo er bem lat. Particip auf -dus entspricht: it. sono da lodare (laudandus sum); le cui maniere mi pajono da commendare Dec. 10, 9; sp. la carta es de escribir; pr. es a doptar; fr. je suis à plaindre; il est à désirer; span. auch la carta está por escribir (epistola in eo est ut scribatur). b) Rach verschiedenen Berben, mehr bem alteren als bem neueren Sprachstyle angemessen: it. ch'io lontana a nudrir ti conducessi (b. i. a esser nudrita) Ger. 12, 26; le donne furono cominciate a servire (feminae coeptae sunt curari, foveri) Dec. 10, 10; ella fu cominciata a vagheggiare of. 5, 5; fp. estaba condenado (á) ahorcar (á ser ahorcado) Nov. 5; fr. il est fait à peindre und à être peint; altfr. ont paour de metre a prison (d'être mis) ChSax. 39; je sui condampnée à ardoir (à être brulée) TFr. 492. - 3) Auch von Abjectiven abhängig kann ber Infinitiv passiven Sinn einnehmen; die lat. Sprache wahlt hier haufig das zweite Supinum. Bei dignus fagt man richtig it. degno di esser premiato; cosa degna da sapersi (Refleriv für Paffiv) PPS. II. 247; sp. cosas dignas de ser estimadas, de estimarse; fr. digne d'être aimé; aber span. heißt es auch cosas dignas de estimar; es digna de obedecer GVic. 54a; los yerros dignos son de perdonar CGen. 296; cosa digna de contar DQuix. c. 32; pr. cs degne de punir (dignus est puniri) PVaud. 95; franz. nicht il est digne de remarquer für d'être remarqué. Ublis cher bei andern Adjectiven: it. questo è buono a mangiare, bello a vedere, mirabile a sentire (facile a corrompersi); sp. es bueno o malo de aprender; la historia es larga de contar, sabrosa de oir; eso es asqueroso de comer; pg. he mui longo de contar; fr. il est bon à employer, agréable à entendre, ce vin est prêt à boire (b. i. en état d'être bu), je serai trop facile à confondre; altfr. seurs puet estre de la teste colper (certus esse potest caput sibi abscidi) RCam. 81. Die beutsche Sprache ftimmt vollfommen bei, im Gingelnen and bie griechische: badiog vonoat (it. facile a fare), ήδυ ακούειν (dolce a udire), καλός ίδεῖν (bello a vedere);

lat. aber mit bem Passiv dignus amari, facilis corrumpi, nivcus videri.\*

## Adhtes Capitel.

Mobus.

#### I. Eigentlicher Mobus.

1. Der Indicativ gibt im einfachen Sahe nichts zu erinnern. Er bezeichnet die Wirklichkeit so bestimmt, daß er sich durch keinen andern Modus ersehen läßt. Nur da wo er mit Hülfe eines Abverbiums etwas gradezu als ungewiß oder möglich ansspricht, kann er dem Conjunctiv seine Stelle abtreten. Selten und elliptisch wird der Infinitiv statt seiner gesetzt.

2. Der Conjunctiv, die Modusform der Möglichkeit, drückt schon durch seinen Namen aus, daß er dem mehrkachen Sate angehört. Indessen umfaßt der latein. Conjunctiv zusgleich den Optativ der griech. Sprache; er kann ferner als gemilderter Imperativ auftreten; endlich kann er eine Frage oder eine bestimmte Aussage in sich einschließen. In diesen Fällen nun, wenn er optativ, jussiv, interrogativ, dubitativ ist, sindet er eine Stelle im einfachen Sate gleich dem Mosdus der Wirklichkeit. 1) Optativ a) mit dem Präsens:

<sup>\*)</sup> Im Mittellat. wird dicit oft für dicitur gefest, z. B. titulo primo, ubi dicit (wo es heißt) HL. I. 100 (852); invenimus petra scripta ubi dicet (dicit, dicitur) S. Eulaliae Fl. XVIII. 316. In rohern Werken der Bolksfprache mag dies öfter vorkommen; Malespini z. B. sagt cap. 20 ora dice (iest wird erzählt). Bgl. ahd. iz quidit = dicitur, sat. inquit = inquit aliquis (Reisigs Borles. S. 331). Anch vocare, vocitare, nuncupare, cognominare brancht das Mittelaster passiv; desgleichen trifft man: era exercente per Gundepert (verwaltet von G.) Lup. 527 (774); regente per Orsone das. In solchen Fällen könnte das Resservorm. ausgestassen sein.

lat. deus avertat! it. non piaccia a iddio! sp. nunca mis ojos lleguen á mirar esto! pr. valha nos la deu maire! fr. le ciel vous soit propice! b) Mit bem Imperfect: lat., tecum ludere possem! it. volesse iddio! vedessi mio padre prima di partire! sp. oxalà lo hiciese! supiese yo este secreto! pr. dieus o volgues! mensongiers en sos ieu! fr. plût à dieu! puissiez - vous être heureux! Im Span. trifft man aleichbedeutend das Kuturum imperfectum: oxalá estuviera abora en mi mano la partida! - 2) Den juffiven Conjunctiv verweise ich zum Imperativ, von dem er nicht wohl zu trennen ift. Noch lagt fich ber conceffive bavon unterfcheiben, wie in sit ita sane; it. giri Fortuna la sua rota Inf. 15; fp. suceda aquello que quiere; fr. parle qui voudra. - 3) Suter regativ: lat. egone illi non succenseam? ego hoc non facerem? it. chi l'avrebbe mai veduto? sp. quien lo diria? pr. perque us vulhatz metre monja? III. 2; fr. sauriez-vous me dire? - 4) Der bubitative, ein unentschiedenes Urtheil anssprechende Conjunctiv ist besonders im Gudwesten einheis misch, der das Fut. imperf. dazu wahlt: sp. tendria mi amigo hasta veinte anos (mochte wohl zwanzig Sahre alt sein); pg. seriao tres horas (es mochte brei Uhr fein). Im übrigen steht baffelbe Tempus oft im einfachen hupothetischen Sate, beffen zweites, bedingendes Glied im Sinne behalten wird: it. volentieri parlerei a que' duo (se potessi); potrebbesi ancora allegare; fp. querria saberlo; pr. ben la volgra sola trobar; fr. je voudrois y être.

3. Der Imperativ reicht mit seinen Formen nicht aus um ben Modus der Nothwendigkeit zu erschöpfen: er nimmt den Conjunctiv zu Husse, nicht allein sür die dritte Person beider Numeri so wie für die erste des Plurals, sondern selbst für die vorhandene zweite, ja in einigen Sprachen läßt er sich durch den Instinitiv vertreten. Den Berbis esse, habere, velle und sapere geht der eigentliche Imper. (wie dem ahd. sin, magan, wizzan) im Ital. und Prov. ab und wird durch den Conj. ersetzt it. sii siate, abbi abbiate, vogli vogliate, sappi sappiate; pr. sias siatz, aias aiatz, vulhas vulhatz, sapehas sapehatz, gewöhnlich auch veiatz (videatis) und auiatz (audiatis).

Im Franz. geschieht biese Entlehnung and bem Conj. buchftablich nur bei être und bem Plural von avoir, für die andern find eigne Formen festgesett, die aber ihrer Westalt nach aus bem Conj. hervorgegangen find: sp. sois soyez, aie ayez, veuille venillez, sache sachez. - Bei bem Gebrauche biefes Mobus find folgende Puncte zu beachten, wobei es besonders auf ben Unterschied zwischen bem positiven und negativen ober prohibitiven Ausdruck ankommt. 1) Der positive Imperativ wird überall burch die befannte Form biefes Modus gegeben: it. canta! cantate! u. f. f. Statt feiner ift ber Conjunctiv zweiter Person (dicas, respondeas), wenn nicht in prohibitivem Ginne, wenig in Anwendung. Die britte Verson besselben Modus aber ist häufig: it. venga! (er fomme!); fp. detenganle! (man halte ihn!); denme! (man gebe mir!); altfr. morgent l'un et l'autre de mort! (uterque moriatur!). Eigent= lich befehlend in ber f. g. höflichen Unrede, worin die britte Perfon die Stelle ber zweiten einnimmt: it. entri! (fommen Sie herein!); fp. diganme senores! (fagen Sie mir!). Ermunternd, antreibend ift die erfte Person Plurald: lat. eamus! it. cantiamo! sp. dexemos estas cosas! pr. tug diguam amen! Der Frangose setzt aber hier (wie der Gothe) abweichend von bem Brauche ber verschwisterten Sprachen bie Form bes Indi= cative, aber ohne das ihm soust unentbehrliche Personalpros nomen: chantons! allons! cherchons! und schon bas alte Ge= dicht auf Culalia fagt mit dem Indicativ tuit oram (oremus omnes); nur soyons und ayons stimmen zum Conjunctiv und veuillons, sachons haben eigne Formen. Gine Besonderheit bes Sudwestens ift der Infinitiv statt des positiven Imperativs, gewöhnlich bei vorangehendem Andruf, z. B. valme senor é cnriarm' deste espada! Cd. 3676; zagales levantar de ahí! GVic. 47a; así que perdon y proseguir! (also Berzeihung und fortgefahren!) DQuix. c. 24; paciencia y escarmentar c. 23; pg. a barca! chegar a ella! GVic. I. 221; eia! todos apear! 243; aviai vos e partir! 245. Auch im Altfranz. trifft man ben Inf. mit de hinter ber imperativischen Partifel or (S. 195) in gleicher Bebeutung, 3. B. or de bien faire f. Fer. 168a; meift aber ift diefer Juf. als Gubstantiv behan=

belt: or del requerre! RCam. 93; or del aler! or del monter!\* - 2) Der prohibitive Imperativ wird in ben einzelnen Sprachen ziemlich verschieden ausgedrückt, boch bulbet wenigstens ber juffwe Conjunctiv überall bie Begleitung ber Regation. a) Der Stalianer brancht ben achten Imperativ bier nur im Plural, auch wenn er einer einzigen Verson gilt: anima mia, non temete! PPS. I. 9; non isperate mai veder lo cielo! Inf. 3; amici, non mi fate questo torto! Kir bent Singular bient ber Imperativ feit ber altesten Zeit: bella non dispregiaremi! bei Ciullo b'Alcamo PPS. I. 9; non ti crucciare! Inf. 3; non impedir lo suo fatal andare! bf. 5; di me non pianger tu! P. Son. 238; neben bem pof. Imper .: levati su donzello e non dormire! PPS. II. 187; lasciami la divina giustizia mandare ad esecuzione nè ti volere opporre Dec. 5, 8. In gleichem Kalle erlaubt fich auch ber Walache den Inf.: nu astepta! (noli exspectare!); nutzi uita! (ne obliviscaris!) b) Im Span. Port. und Prov. dagegen ist ber Conj. schon in ben altesten Sprachproben (wie im Gothischen) durchans Regel und stellt sich unbedenklich neben ben vositiven Super., als: habed vuestro derecho, tuerto non querades vos! Cd. 3612; no hables mas de esa cosa, habla de esta! pg. não ouças! não tornes! não temais! pr. no m'en prezes meinhs! III. 55; no us dulhatz! 66; non oblides! GO. 81b u. dgl. Indessen braucht ber Provenzale auch den Infin. besondere in ilbersetzungen: non agaitar! (non conspicias!) GO. 7a; non demorar! (non protrahas!) 16b; non escoltar! (noli audire!) 63b; no manjar! (ne comedas!) 72a; non parlar! 77b; no comensar! 94a; fehr felten in poetischen Werken: no m'aucire! R. I. 334; non cobeitar gran sensa! IV. 456; non creire cosselli guereiador! GRoss. 221; am lo fol no t'acompanhar! LR. I: 541b; no ho mudar per negun plai! 551b;

<sup>\*) 3.</sup> Grimm (Gramm. IV. 87) halt dies mit Beziehung auf die Abzennft der Partikel or ans dem Subst. hora für Genitivfügungen. Mir scheint die Form der Partikel zu deutlich ausgesprochen und was de betrifft, so erinnere ich an den ebenso ansgestatteten absoluten Inf. in lebhafter Erzahlung (puis de courir et de sauter), wovon unten.

zu welchen die Reimereien der Waldenfer kann zu rechnen find (non temer! PVaud. 85; non atendre! 96). c) Der frang. Sprache endlich genigt ber Imper. auch in probibitivem Sinne: erois! ne crois pas! croyez! ne croyez pas! Affranz. aber war der Inf. ausuehmend häufig: ne te tamer! (ne timeas!) LRois, 17; ne t'esmaer! Charl. 28; ne commencier! RCam. 42; n'ester pas! Charl. 78, f. Beffer zum Ferabras 156a. Man erinnere fich an ben gleichen Gebrauch im Griechifchen und Deutschen. - 3) Die Um schreibung mit bem Prafens von velle ober nolle ist auch ben neuen Sprachen nicht fremb: lat. velim existimes, nolo putes, volo vos seire; it. vo' che sappi (velim scias) Inf. 4, 33; vo' che m'insegni 6, 77; non vo' che tu favelli 32, 109; fp. quiero que sepa señor andante DQuix. c. 12; pr. voill sapchatz IV. 14; voill quem' digatz IV. 29; fr. je veux bien que vous sachiez. Der Formel noli putare geht ichon in ben altesten Schriften gur Seite it. non vogliate usar etc. PPS. II. 183; fp. non querades seguir esta carrera CLuc. 25<sup>11</sup>; no me quieras olvidar SRom. 49 (positiv: vos me la querays contar SRom. 6); pg. nom me queiras desprezar in einem altgallic. Lieb; pr. no vuelas dampnar LR. I. 540<sup>a</sup>; no vulhas estranhar (nolite peregrinari) GO. 439a; altfr. ne vueilliez und vueilliez; noch bei Mosiere ne veuillez point nier les choses (le Méd. malgré lui). Und fac mit Conjunctiv bauert fort: it. fa ch'io sappia (fac sciam); fa fa che le ginocchia cali Pg. 2, 28 n. s. w.; wal. fë së intre (fac ut intret). - Über bas befehlende Futurum f. un= ter diesem Tempus.

4. Optativ und Imperativ werden häusig durch gewisse Partikeln unterstützt, die den Sinn dieser Modnösormen deutlich hervorheben. Die vornehmsten sind si, que, or und car. 1) Das conditionale si dient zum lebhasten Ausdrucke des Wunsches: lat. si nunc se ostendat! it. oh se potessi dormire! oh se voi sapeste! sp. o si pudiese un rato aqui dormirme! oh si supiera quien es! Cald. 8°; fr. (Imps. Ind.) oh si je pouvois le voir! — 2) Que (daß) wird um des Nachedrucks willen gebraucht beim Präsens Conj. und zwar a) als Optativ: it. che dio vi benediea! che siamma dal ciel in me

scenda! Ger. 4, 57; fp. que dios te guarde de mal! fr. que dieu veille sur vous! sat. ut illum dii perdant! nar. & 9xòc νὰ σᾶς δώση καλὴν τρείαν! mhb. daz dich schiere got gehoene! b) Als Imperativ, wo que bei ber britten Person dem Franzosen unentbehrlich geworden, während ihm früher das bloße Berbum genigte: qu'il entre! qu'il le fasse! qu'il parte toute à l'heure! Diesem que entspricht materiell das wal. së, das sich jeder Person voranstellt: së ne intornem! (revertamur!), së intrem! (intremus!), së nu mergi! (noli migrare!) - 3) Die Zeitpartifel or begleitet im Stal. Prov. und Krang. zuweilen den Optativ oder den eigentlichen Imperativ. a) Or beim Optativ (bittend): it. or foss' io morto! (ware ich nur tobt!) P. Sest. 7; ch'or avess' eo tanto! PPS. I. 283; pr. ara m'albere dieus! V. 339; ar sembles irunda! PO. 9; ar agues ieu mil marcx d'argen! V. 350; altfr. or les vosist (voulat) empirier! pleust or à dieu! b) Beim Imperativ (ermunternd): it. or m'ajutate! Inf. 2; or ti fa lieta! Pg. 6; pr. aram' digatz! IV. 9; or m'escoltatz! GRoss. 190; ara, dis el, er faitz de plan! Jfr. 67b; altfr. ore te tais! LRois. 164; bele, or ne plourez! Bert. 70, noch jest in ber Ilm= gangesprache or dites-nous u. bgl. Daher bie Berbindungen it. orsù! fr. or ça! — 4) Nachdrücklicher als or ist bas alts frang. car: a) Beim Optativ (Impf. Conj.): car vos eust li lox mengiez! (hatte euch bod) ber Wolf gefreffen!) Chast. 144; car eussiez moi et lui asemblé! Agol. v. 1293; car la tenise en Francel Charl. 14. b) Beim Smperativ: car ti acorde! GVian. v. 3347; kar le m'enseinez! Charl. 2; car chevauches! Gar. 59; ceste bataille car la laisses ester! Rol. 151: car Renart ne me lesse vivre! Ren. v. 9996; car retornons! GVian, v. 1482; car li aluns aider! Rol. 65. Die prop. Mundart gewährt es nur in einzelnen Gedichten, vielleicht ans bem Frang, herübergenommen: quar me creatz! GRoss. 210; quar senher vostre nom si lo camgatz! bf.; quar portatz est carbô! bf. 211; quar me digatz! bf. 214 (Raynonard schreibt mitunter qu'ar), \*

<sup>\*)</sup> Quar car and quare bedeutet urfpringlich 'warum ?' und man konnte

#### II. Infinitiv.

In dem Gebrauche biefes Modus weichen die neuen Spra= den beträchtlich von der alten ab. Im Allgemeinen verbleiben ihm seine frühern Rechte, es treten aber so wichtige neue von andern Modis entnommene hingu, daß fich feine syntactische Bedeutung in nicht geringem Maße erweitert hat; nur im Walach, erscheint er durch das f. g. Supinum (Thl. 11. 211) einigermaßen eingeschränkt. Bielfach trifft bie roman. Sprache hier mit ber deutschen zusammen, überbietet sie aber in fuhner Unwendung ihres Infinitivs. Wir tonnen 3. B. bas fpan. por no haber visto uur nach seiner Austosung in porque no habia visto weil er nicht gesehen hatte' wortlich übertragen. Die neugriech. Sprache hat ben Infinitiv zu ihrem Schaben ganz aufgegeben und fo muß fie ben einfachen ital. Sat esser ober l'esser povero non è onta burch den mehrfachen d'èv είναι έντροπή, να είναι τινάς πτωχός (es ist feine Schande, daß einer arm ift) umschreiben. Die bedeutenoften Greignisse bei diesem Modus find, außer seinem vorhin erwähnten paffivischen Gebranche, die folgenden.

1. Der Infinitiv kann wie im Griechischen und Deutschen als Substantiv, also auch mit dem Artikel voer einem andern Bestimmungsworte, angewandt werden und ist in manchen Fällen (Ths. 11. 234) auch des Plurals theilhaftig. Man sagt it. il mio parere, un parlare elegante, roco mormorar;

annehmen, es stehe beim Opt. und Jup. mahnend für quar no? gleich dem lat. quin für quidni (quin die! foviel wie quin vis dicere? pr. quar vê! soviel wie quar no vês? warum koumst du nicht? Bth. v. 130). Die Negation wäre also bei der Berwandlung der Frage in den Auskruf weggefallen wie im mhd. wan, nach Lachmann und Waskernagel für wande ne warum nicht' (wan waer ich tôt!= pr. quar fos ieu mortz!) Oder hat quar hier noch seine im Roman. übrigens verschwundene Bedentung 'daher' und thäte es den Dienst des lat. ergo, wovon Donat sagt ad Ter. And. 4, 2: ergo semper addimus, ut hortemur tarde quid sacientes? Die erste Bermuthung hat mehr für sich; auch das häusige Jusammentressen der deutschen und roman. Sprache ist in Ausschlag zu bringen und man darf segar an eine Nachbildung des deutschen Ausdruckes deuken, wenn auch die ahd. Denkmäter noch kein wanta für wanta ni zeigen.

fp. mi parecer, un callar; pr. lo partirs, un belh plorar. Im Frang, ift bies nur bei folden Infinitiven gestattet, die ausdrücklich als Substantiva aufgestellt werden, wie le lever, le pouvoir, aber nicht le mentir, le parler, le tomber, le tromper, le vendre, un prier, was altfrangofisch ist und hier und da noch im 16. Ih. vorkommt. Reflexiva behalten im Ital. Span. Port. ihr Pronomen: il pentirsi, el desmayarse, frang, aber le repentir, le souvenir. - Fur bie Syntax ist besonders zu merken: 1) Bon dem nominalen Inf. kann ein Nomen im Genitiv abhängen und zwar entweder ein handeln= bes, wie it. lo spuntar del sole (quando spunta il sole), il tornar della mente, il tremolar della marina, al cader d'una pianta; fp. al salir del dia, al romper del alba; pr. a l'entrar de l'estor, l'encontrar dels brans; ober ein leidendes, objectives: il trapassar del rio, ad ogni muover d'anca; fp. el perder de lo ganado, al entrar de la ciudad; pr. lavars dels pels GO. 290, lo tener de la man II. 202, l'amar d'aquest segle LR. I. 399, lo pregar d'autra, per beure de vî. Auch hier bleibt die frang. Sprache guruck, indem fie Rugungen wie le tomber de cet arbre, le mouvoir du pied, le perdre du gagné nicht zuläßt. - 2) Der nominale Inf. fann überdies feine transitive Rraft auf bas Romen fortwahrend ausüben, was wenigstens im Stal. Span. Port. feine Schwierigfeit hat, als it. lo seender questa roccia Inf. 7, al passar questa valle P. Cz. 16, 7; gli costa caro questo diffamare altrui; fp. un secreto desearos CGen. 332, el huir la ocasion DQnix. c. 34, el reprender á otros. Co gr. το έπιστολήν γράφειν; mhb. (freilich felten) ein grüezen die vrouwen; uhd. wie franz. unmöglich. Der Accufativ ift bestimmter als der Genitiv: in der Fügung il trapassar del fiume fonnte man sich auch ben Fluß als handelnd, sein Ufer überschreitend beufen, il trapassar il fiume hebt jede Zweidentigfeit. Beim Perfect bes Inf. hangt bas Romen gunachst vom Partieip ab, der substantivische Ausbruck aber bleibt berfelbe: l'età del dovere avere avuto marito Dec. 4, 1; el haber hallado compania Nov. 2. - 3) And Adverbia burfen biefen Inf. begleiten, ale it. il ben giudicare, il conoscer chiaramente, l'andar piano; sp. el bien morir; gr. τὸ κακῶς λέγειν, τὸ καλως θνήσκειν; frang, nicht l'aller doucement, le bien juger, sondern ohne Urtifel, wohl aber altfr. son sagemant parler, son largemant doner Brut. II. 84. - 4) Haufig hangen verschiedene andre Sprachtheile von biesem Inf. ab, mit welchen zusammen er bie Stelle eines einzelnen Substantivs im Sate behauptet: it. il dire di non aver avuto tempo non gli giova; ip, el sobresalto del estar en duda de conocerle etc. - Den im Latein. als neutrales Substantiv im Nominativ und Ac= cusativ anwendbaren, im Geleite gewisser Pronomina fich zeis genden Infinitiv (vivere ipsum, meum intelligere) nahm bie mittellat. Sprache als ein aller Cafus fahiges Romen auf und sagte 3. B. de adframire Lex sal., pro velle Br. 79ª (a. 584); qui eis donavit ipsum vivere vel regnare, wo ipse herkommlich ben Artikel vorstellt, 81d (584); besonders muß fich außer velle auch esse und posse biesem Gebrauche fügen. Der roman. Bundeseid hat in quant deus savir et podir me dunat, in ber beutschen Abfassung gewizei indi mahd.

2. Der Infinitiv hat ferner die Fahigkeit angenommen, burch eine Praposition mit einem andern Sattheile in Berbindung zu treten und erfetzt alsbann im Allgemeinen bas Gerundium oder f. g. Participium Kuturi Paffivi der alten Sprache. Dies ift ber prapositionale Infinitiv, ber fich zum reinen verhalt wie der prapositionale Casus zum Nominativ und Accusativ, und vom substantivischen sich da= burch unterscheidet, daß ihm überall die verbale Rraft bes rei= nen wesentlich zukommt. Die romische Litteratur kennt kein Beispiel einer prapositionalen Fügning: selbst ber Borgang ber griech. Sprache, beren freie Anwendung bes Infinitive fouft Nachahmung fand, blieb hier ohne Ginfluß. Die altesten roman. Denkmaler wie ber Boethins branchen diese Fügung wenn auch etwas beschräufter; in den Eiden und dem Liede auf Enlalia war keine Gelegenheit bagn. Allein fie muß fich im ersten Mittelalter entwickelt haben, benn wie vorsichtig auch vie fchlechtesten Urfundenschreiber einen fo fuhlbaren Idiotis= mus zu vermeiden suchten, so bietet er sich doch der Geschichte ber Sprache in ben frubern Jahrhunderten bar. Altere und

jungere Beispiele find: Licet unique de rebus suis . . . tum ad sancta loca sen parentum meliorare Form. Mab. 36, wenn man licet ad meliorare conftruieren barf, val. altfr. loist à faire; per manus nostras recepimus vel ad recipere habemus Br. 433a (721); ad abitare aut lavorare Brun. 543 (752, autogr.); quod dedit ad pastinare 584 (765); obtineat me ad habere Form. M. App. 33; hanc paginam Artuino notario a serivere tolli d. i. ital. tolsi a scrivere ubernahm zu schreiben' Tir. 28b (c. 780, apogr.); ascrivere tolli 33b (800); conquestum vel ad conquirere Marc. 802 (878); quae mihi pertinet ad abere Tir. 66ª (890, autogr.); cepit ad vendere Fl. XXXVI. p. XX (1015); pro aqua prendere p. XL (1039); qui pro emere fuissent p. LXXII (1085); pro separare conjugium Form. ital. 19; potestatem de quatuor viis ambulare bf. App. Oft wird die Form des Infinitivs vermieden und das Gerundinm gesetzt: pro vina et melle emendum Br. 132 (629); tradimus ad proprium per habendum HLang. I. 76 (842). - Daß bie bentsche Sprache biefen Branch ber roman. mitgetheilt habe, ift nicht glaublich, theils weil bas hochdeutsche zi ober goth, du sich hier durch die beis ben Prapositionen ad und de barstellt, theils weil bie walach. Mundart ihn gleichfalls angenommen, wiewohl der Slave ihn nicht kennt. Bielmehr nußte fich ber prapositionale Infinitiv leicht von felbst einführen in Folge ber bekannten Reigung der neuen Sprachen, sich auf jede Weise solcher grammatischen Theile, die fich durch andre erfetzen ließen, wie in unferm Kalle bes Supinums und ber Futura bes Particips, zu entledigen.

3. Einen eigenthünlichen Zug hat die port. Sprache. Sie räumt dem Infinitiv zur Bezeichnung der persönlichen Beziehungen eine ganz verbale Flexion ein (Thl. 11. 156), womit er jedoch, wie die vorgefügten Präpositionen bezeugen, feineswegs in eine wirkliche Tempussorm übergeht. Es gezschieht indessen nur da, wo er sich in einen bestimmten Modus umselzen läßt, wo er also aus seiner Abhäugigkeit von dem rezgierenden Verdum heraustreten kann. Dabei ist es gleichgültig, ob er sein eignes Subject hat oder nicht. Beispiele mit eignem Subject: tempo he de partires (d. i.) tempo he que partas,

tempus est hine te abire); deos te desembarace o juizo para te remediares (para que te remedies); basta sermos dominantes (que somos d.); não me espanto fallardes tão ousadamente (que fallais); vio nascerem duas fontes (que naseiao); f. unten Acc. mit Suf. Beispiele mit gemeinschaftli= chem Subject: não has vergonha de ganhares tua vida tão torpemente (de que ganhas); todos são alegres por terem paz (porque tem); este não podeis achar sem me matardes (sem que). Diefer flectierte Inf. verbindet fich wie der un= flectierte auch mit dem Personalpronomen als Subject ober Object, wie in ber Stelle: não he necessario pediresme tu isso (que tu me peças isso). Kehlt jene Bedingung, ist ber Juf. 3. B. von Sulfsverben bes Modus abhangig, fo bleibt er unflectiert: pudestes ouvir, sabes dar, queres erer, begl. parecem vencer, vereis vir, pretendem vingar-se. Zuweilen wird die Flexion verwahrloft, wenn der Sinn ohne dieselbe bentlich ist, 3. B. deveis buscar outro modo para vos mays descanssar (für descanssardes) CGer. 72ª; não soffre andarlli'os cãos os dentes amostrando (für andarem-lhe?) Lus. 1, 87; zuweilen wird sie willfürlich beigefügt: de morrermos desejando (desejando morrer) CGer. 78ª; não cureys de mays chorardes 766 im Widerspruche mit nam cures de te queixar R. Egl. 3.\*

4. Der Infinitiv, wenn er nicht als Substantiv gesetzt wird, sehnt sich stets an einen andern Satztheil. Kur die lebhaste Rede gestattet einen unabhängigen Infinitiv. So im raschen Besehl oder Hüsserden, wie vorhin beim Imperativ angesührt worden. Außerdem ist hier anzumerken: 1) Im Andruf oder der Frage kann wie im Griech. Latein. und Deutschen der Insinitiv statthaben: Beisp. it. io dir bugie! ma io perchè venirvi o chi'l concede? Ins. 2; sp. senor de

<sup>\*)</sup> Auch die gallicische Mundart flectiert diesen Modus; ein altes Beispiel ist: para sairen e entraren Fl. XLI. 351 (urkunde v. 1207). Die span. Schriftsprache aber nicht; ob Boltsmundarten, ist mir unbekannt. Gil Bicente vergreift sich, wenn er auf Spanisch &. B. sagt: teneis gran razon de llo-rardes vuestro mal II. 71.

tan alta suerte padecer tal! JEnz. 14ª; yrme yo con él? DQuix. 1, 4; yo dispertar de dormir en lecho tan excelente? Cald. 10a; pr. estar ses joy a deshonor! III, 168; fr. trahir vos intérêts et la cause publique! Corn. Cinn.; de quel front soutenir ce facheux entretien? Rac. Brit. Es laft fich leicht wahrnehmen, daß ber altere Sprachstyl diefe etwas pathetische Redesorm weit feltner anwendet als der neuere; in der frang. Tragodie 2. B. fommt sie ungemein haufig vor. - 2) Der historische Infinitiv hat in den neuen Sprachen keine Unwenbung gefunden; nur die frang, hat etwas Berwandtes. Um ben raschen Beginn einer Handlung anzuzeigen wird zuweilen der mit de begleitete Infinitiv statt bes Perfects gesetzt, 3. B. il s'en alla passer sur le bord d'un étang, grenouilles aussitôt de sauter dans les ondes, grenouilles de rentrer dans leurs grottes profondes! La Font, fab. 2, 14. Gine Ellipse ift hier gewiß nicht anzunehmen: bas vorgefügte de fcheint feinen Grund eben nur in der Reigung Diefer Sprache zu haben, ben reinen Jufin. mit bem prapositionalen zu vertauschen. Im Altfrangofifchen mochten Beispiele Diefes Gebrauches felten fein.

Es ist nun noch besonders von dem reinen, dem prapositionalen und dem mit einem Subjecte begleiteten Infinitiv zu handeln. Dabei scheint es rathsam, Regeln als gemeinromanische aufzustellen und von da auf die Abweichungen der einzelnen Sprachen einzugehen, so daß z. B. die Lehre vom reinen Infin. auch prapositionale Constructionen in sich aufnimmt.

# 1. Reiner Infinitiv.

1. Wenn der Inf. durch das Verbum Sein einem Nomen gleichgesetzt wird wie in 'leben ist schwer', 'leben ist eine schwere Sache', so ist er offenbar Subject und verschmaht jede Präsposition: vivre est dissiele, suir le vice est une vertu. Legt man aber das Gewicht auf das Nomen, welches in gewöhnsticher Wortstellung alsdann vorangeht, so ist der Inf. als Präsbicat, als ein mehr abhängiger Nedetheil zu verstehen: 'es ist schwer zu leben', il est beau de mourir pour la patrie. Instessen ist in den romanischen Mundarten auch hier der reine Inf. sehr gebräuchlich, nur hat sich ihn die franz. durch das

ihr unentbehrliche impersonelle il verdorben: benn mit il est beau ist die Stelle bes Subjects und Pradicats grammatifch befett und der Inf. muß fich als bestimmendes Glied bem 20= men durch die Partitel de anschließen. Beispiele: 1) Bei Gein mit Adjectiven: difficile est tacere; laudari jucundum est. Stal. licito m'è andare; è necessario cominciarlo; non è giusto aver ciò ch'uom si toglie Inf. 13; qui è buon pianger sua barca Pg. 15; è qui ricercargli intempestivo P. Son. 232. Span, es necesario ir á casa; es bueno huyr de las ocasiones; no era posible detenerlos; es útil pasear; no le será forzoso rogar. Prov. vivre m'es greu; non era bon comensar negun gran faich V. 89m; bel m'es de far III. 443. Franz, il est agréable, aisé, bon, dangereux, difficile, doux, honteux, nécessaire, utile de le faire; aber il fait beau voir (es ist angenehm zu sehen). Dahin gehort auch esse mit Pronomen wie in vim hoc est afferre; it, questo è far violenza ad un uomo; sp. esto fue poner fuego á la colera; fr. c'est faire violence. - 2) Bei Gein mit Substantiven: vitium fugere virtus est. Stal. non gli fu anore ferir me di saetta P. Son. 2; quanta gloria ti fia dir Cz. 6, 7; più non t'è uopo aprirmi'l tuo talento Inf. 2; so aud non fa mestiere ricordar quella cosa. Span. es error darle á él la cosa; seria temeridad ponerse en camino; es costumbre mostrar su riqueza; es menester morir; altip, era uevos buscar Mill, 339; port, he vaidade ter lembranca do perdido; he fraqueza entre ovelhas ser leão Lus. 1, 68. Prov. peccat es portar lauzengas GO. 183<sup>a</sup>; veiaire es a mi escrieure 15<sup>a</sup>; olis m'es a faire V. 25; me sembla pesanza vivre V. 61m. Franz, force m'est de me taire: il n'est pas besoin de le répeter. hebt hier ber Sat mit c'est an, so pfleat ber Inf. mit que de statt bes einfachen de verseben zu werden, ein schon der altern Sprache bekannter Ausdruck: c'est un songe que d'y penser Ch. d'Orl. 48; c'est une merveille que de vous voir; c'est une belle chose que de garder le secret; il verra ce que c'est que de n'obéir pas. - In beiten Kal= len kann ber Inf. auch articuliert, fichtbarlich als Substantiv hingestellt werden: so it. l'avermi priva su picciol male Ger.

4, 72; sp. no es cosa facil el conocer á los hombres; altfr. li comhatres à Karle seroit folois ChSax. 104. — Die deutsche Sprache ist der Práposition fast so benothigt wie die franz.; schon ahd. heißt es lang ist iz zi sagenne, imo ist ernest ze tuonne; dem Gothen aber genügt der bloße Inf. (Grimm IV. 109. 102.).

2. hieran knupfen sich bie einfachen Impersonalien, Die sich meist mit reinem Inf. verbinden. Stal. basta saperlo; bisogna farlo; qui si convien lasciar ogni sospetto Inf. 3; che giova nelle fata dar di cozzo? 9; non t'incresca restar qui; tornar gli lece; non occorre andarvi; mi parea lor veder fender gli sianchi Inf. 33; a voi non piace mirar sì basso P. Son. 19; mi preme ritrovarlo; mi sovviene averlo veduto; valse esser costante. Oft findet fich di: mi diletta di pianger Pg. 14, 124; di rimembrar mi giova e dole P. Son. 123; mi sembra d'averlo Ger. 7, 43; parmi d'udirla P. Son. 143; parendo a lei d'esser sicura Orl. 1, 36; piacque di mostrarmi Inf. 34, 17; spiaccia d'ascoltarme Orl. 13, 81; mi preme di favellargli; di saper ti cal Inf. 19, 67; bei cinigen auch a: a me tocca a bere; rimane a dire; vale a dire (bas will fagen); mi resta a fare. Span. basta decirlo; hablar no me cale (veraftet); convicue hacerlo; os cumple saher; á vos está hacerlo (co ist au end); no hay dudar en eso; importa hablarle; pareceme no ser posible; le pertencce aprender; pesame no haber venido; placeme rogarle; á él toca disponer; mas vale callar. Daneben mit Prapositionen me cale de facer CLuc.; me cumple de facer of.; conviene á saber; me duele de oir; olvidabaseme de decir; me pesaria de verle; placeme de deciros u. bgl. Prov. far m'aven chansô; no'l cal tondre ni raire, no vos qual dezesperar; no letz aver GO. 206; mi plai suffrir; us tanh a far; conven gewöhnlich mit a: me côvê a nadar IV. 44, III. 468, V. 8"; aud aven a membrar III. 159. Franz. reiner Inf. nur in einigen Fällen: il me semble le voir; il faut venir; il vaut mieux s'accommoder que de plaider (bas zweite Bb. verlangt de). Die übrigen mit de: il m'arrive de songer à cela; il ne vous convient pas de parler; il lui fâche de me quitter; il lui importe de le faire; il plût à dieu de l'affliger; il vous sied bien de réformer les autres; il me souvient d'avoir lu; il sussit de vous dire; il me tarde d'y être; aber il reste à prouver. Altsranz. wie prov., z. B. ne vos chaut desmayer GVian. 417; li covient mustrer TCant. 100, 7; moi i covent aler Charl. 4; aler vous en estoet Rol. 13 (vgs. 49: 110; TCant. 22, 16; 45, 27); lut au vent baloier (licuit) ChSax. 111, li loist à reperier Drest 283. — Das personsités gesetze parere, simulare (sûr videri) wähst gleiche salls reinen Ins.: it. eglino pajon esser leggieri; sembra maravigliarsi; sp. parece haberle sucedido algun desastre; pr. non par aver razô; fr. il paroît être content; la vie semble suir.

3. Neiner Infinitiv bei den Hulfsverben des Mosdus Wollen, Muffen, Können (nebst Wiffen), Dürfen so wie bei Pslegen: it. volere, dovere, potere, sapere, osare, solere; sp. querer, deber, poder, saber, osar, soler; fr. vouloir, devoir, pouvoir, savoir, oser, alt souloir. Die innige Begriffsverbindung dieser Verba mit dem Inf. ließ zwischen beiden keine Pråposition aufsommen. Doch sagt man auch it. oso di fare, pg. ouso de cuidar GVic., ouso a ver Lus. 5, 86, und daß sp. deber zieht gerne die Pråp. de heran, wenn es eine Muthmaßung ausdrückt: debe de estar perdida (ist wahrscheinlich verloren), aber auch ohne dies: debiera de acordarme (ich sollte mich erinnern), pg. deves de ir Lus. 1, 80, deve de fazer CGer. 78b.\* Zu diesen Verben sind noch

<sup>\*)</sup> Die Bedeutung dieser Hüssewörter hat etwas Schwankendes wie die Bedeutung der Modussonnen selbst. Das ital. dovere z. B. drückt auch Möglichkeit aus und ist und zuweilen unübersezlich: per dover gli muovere una quistione (um ihm mit Recht einen Streit zuziehen zu können) Dec.; che cosa deve esser mai questo? (was mag das kein?); la indusse a doversene seco andare (mit ihm zu gehen); il pregò, che gli dovesse piacere (ihm gesallen möchte). Mittellat. wird es oft für subjective Mögslichkeit gebraucht, z. B. eum invitat, ut deberet accipere (anuchmen möchte) Gr. Tur. 3, 9; deprecans ut eum debeam recipere 5, 50; non est credibile, ut pater siliam contra rationem cuiquam homini dare debeat Liutpr. leg. 2, 6; unde me redimere debeam Form. Bal. min.

einige Synonyma zu merken, welche gewöhnlich reinen Inf. gulaffen. Dignari, Synonym von velle, hat ftete reinen Juf. als it. ella degnò mirarmi, sp. dena enviarme, pr. denhetz perdonar, altfr. degnet preier im Lich auf Enlalia, ufr. daignez ordonner, sat. dignalus est loqui. Amare, gleichfalls begriffsverwandt mit velle (etwas gerne thun) wird verschieden construiert: it. donne innamorate amano averne e seni e tempie ornate Orl. 1, 42; and io amo di udirti parlare; fp. amó facer servicio Mil. 462; no ames condenar S. Prov. 146; pr. ama far V. 594, amava sofrir III. 400, vgl. 273, IV. 94; fr. j'aimerois savoir, aber auch aimer à jouer (aimer mieux mit reinem Juf.); lat. amo bibere, gr. φιλώ σιγάν, goth, frijo bidjan. Valere, Synonym von posse: it. se vaglio servirla; lat. valeo avertere. Ardire ital., atreverse span., Synonyma von osare, mit reinem und prapositionalem Juf.: ardisco venire, di far motto, a parlare; me atrevo hacer und a hacer, pr. enardisc d'enviar. Fir bas veraltete pg. soler brancht man costumar z. B. elle costuma mentir (costumo de rezar GVic. II. 497), fr. ebenso für souloir, bas im 16. Ih. noch ganz üblich war, avoir coutume de faire geh. n. dgl. Usare, ein anderes Synonym von solere hat ben Inf. mit de: it. usava di fare qc., sp. usaba de hacer.

4. Bei Machen und Lassen: it. so vedere, laseio venire; sp. hago saber, dexo ver; pr. sauc entrar, laissi saire; fr. je sais peindre, je laisse prendre. Facere mit dem Insist nicht genan judere, es bedeutet das unmittelbare Bewirken einer Handlung wie auch im Latein.: me cernere seeisti = it. mi sacesti vedere. Schon die Schriftsteller des ersten Mittelsalters branchen sacere in dieser Bedeutung ungemein häusig, lassen aber richtig den Acc. mit Inf. solgen; die ältesten Urstunden bedienen sich theils dieser, theils der roman. Fügung:

Allfr. povoir wird oft als Ausdruck des Willens oder der Reigung gebraucht: molt me puis merveillier; Raoul apele que il pot molt amer RCam. 25; ganz üblich dieus puist l'aidier! neufr. puisse le juste ciel dignement te payer! Rac.; auch sp. pueda el cielo prolongar vuestra vida!

quam restaurare fecimus = it. la quale facemmo ristorare Br. 345° (696). Laxare für sinere ist schr alt und ward ansangs mit dem Gerundium verbunden: sibi caesariem ad crescendum laxare Gr. Tur. 2, 41. Altroman. Stellen sund noch im Lied auf Eulalia: voldrent la faire diaule servir; nos laist venir.\* Synonym mit facere ist das span. und port. schr gebränchliche mandar: mandada traer una cosa, mandó prender el ladron; mandava chegar á terra as naos; server das altst. rover: li roveret tolir lo chiees (lics ihr das haupt abschlagen) im Lied auf Eulalia v. 22.\*\* Berwandt dem Begriffe von lasciare ist sp. dar, pr. donar, fr. donner gleichfalls mit reinem Ins.: dios al hombre dió habitar la tierra; dieus nom do viure lonjamen III. 219; vus duinst cumencer Charl. 22; dieu luy donna user sa vie Mar. III. 263.

5. Bei Schen, Hören und Fühlen: it. lo vedo venire, l'udiva cantare, sentiva parlare, mi sento morire; span. bei ver, mirar, oir, sentir; prov. vezer, auzir, sentir (bei auzir auch für 'crfahren': non auzim pueis l'emperador creisser IV. 106, non audivimus postea imperatorem crevisse); fr. voir, ouïr, entendre, sentir (et je sens refroidir ce bouillant mouvement Corn. Cinn.); altfr. auch bei choisir (il choisi venir Agol. v. 420). Das begriffsverwandte Finden versbindet sich wenigstens ital. ebensowohl mit reinem Inf., il trovò deslnare Dec. 1, 6; egli trovò la giovane stare nascosa 2, 7; in den andern Sprachen scheint dies nicht vorzus fommen, mhd. ich vant släsen, vant lachen. Bgl. Gernudium.

<sup>\*)</sup> Facere kann zu credere und sapere auch mit ad construiert wersten. Man schreibt it. sare accredere (statt a credere), sare assapere (a sapere), fr. saire accroire (à croire), saire à savoir. Das Dasein der drei ersten Berba als eigentlicher Composita ist nämlich mehr als problematisch, da sie außer dieser Zusammenstellung nicht vorkommen: das ächte ital. accredere sagt etwas anders. Entstand diese Berbindung etwa aus der Phrase c'est à croire, c'est à savoir; ital. ursprünglich wohl auch è a credere, è a sapere (statt da)?

<sup>\*\*)</sup> rover ist das milat. rogare für jubere, wie in interficere rogavit Gest, reg. Franc. c. 22 und in vielen andern Stellen.

6. Bei den meiften Berbis bes Empfinbens, fol= den zumal, die ein Denken, Glauben, hoffen, Gurchten, Gor= gen, Berlangen ausbruden. Bei biefen Infinitiven ift jedoch wahrzunehmen, daß fie nur alsbann ftattfinden, wenn ber Sat nicht mehr als ein (logisches) Subject enthalt. Spero me venturum esse läßt sich ital. mit spero venire, franz. mit j'espère venir wiedergeben; spero te venturum esse aber nicht mit spero venirti, j'espère te venir. Das roman. credo errare stimmt alfo jum gricch, olonal anagravelv, aber nicht mehr zum lat, eredo me errasse. Die ital. Sprache bewegt fich hier am freisten. Berba wie pensare, eredere, stimare, giudicare, avvisare, immaginare, fingere, supporre, sperare, aspettare, temere, curare, procurare, studiare, disegnare, intendere; desiderare, bramare fonnen meift ftatt bes reinen Jufinitive ben mit di bezeichneten zu fich nehnun. Die fpan. Sprache verbindet pensar, creer, estimar, juzgar, imaginar, fingir, esperar, confiar, temer, rezelar, cuidar, procurar, entender, desear, intentar, codiciar, pretender, trazar und abn= liche in ber Regel mit reinem Jufinitiv und so halt es auch die portugiefifche. Die franz. Grammatik bestimmt genau: penser, croire, s'imaginer, compter, prétendre (sich einbilben), espérer, désirer, souhaiter, appercevoir, considérer, observer, regarder werben mit reinem Inf., andre wie mediter, craindre, redouter, appréhender, soupçonner, feindre, regretter, plaindre, hair mit de verbunden, beffen auch desirer und souhaiter fahig find; songer verlangt à und penser lagt biefelbe Partitel zu. Wegen bes Raberen ift bie frang. Grammatik nachzusehen, die manche feine Unterscheidung in dem Gebrauche des reinen und prap. Inf. aufstellt. Die alt= franz. Mundart aber fo wie die prov. genießt fast die Freiheit ber italiauifchen. - Mehreren Berbis bes Sagens fommt gleichfalls ber reine Juf. zu (f. Juf. mit de S. 2).

7. Bei Gehen und Kommen: sp. va besar; vamos ver; te vinieron adorar, bereits in ben ältesten Sprachproben; pg. ir passear; va calir; vem ver; pr. se van gitar; anet servir; vene menar; fr. allez lui dire; je viens vous faire mes adieux; ital. mit a: vado a vedere; vengo a sarlo,

welche Fügung auch ben andern Sprachen nicht versagt ift; wal. mit Supinum: me due la dormit (eo cubitum). Die= her gehort auch bas Perfect von esse, fofern ihm die Bedeutung 'gehen' zufommt, wie fp. fue ferir; fr. j'ai été le voir; il fut jusques à Rome implorer le sénat Corn. Oft geht bie eigentliche Bedeutung von Gehen in eine uneigentliche iber . indem es das Antreten einer Sandlung bezeichnet, und in biefer Bedeutung ift bas fr. aller besonders gebranchlich: je vais sortir (exiturus sum, ich will eben ausgehen); j'allois sortir (exiturus eram) u. f. f.; altfr. en son visage fut desculurer (für alla desc., fieng an sich zu entfarben) Rol. 86; span. und port. fast pseonastisch: ir morir JEnz. 12b; vão chamar CGer. 75a; foy ordenar 79a; ital. va a leggere (er begibt sich and Lefen, beginnt zu lefen). - Die gleiche Berbindung in andern Sprachen: lat. it visere, venit speculari neben bem üblicherent it visum, venit speculatum, gr. βη δ'ίέναι, ήλθον ίδεῖν σε, goth. iddjedun gamotjan, qvam skaidan, 'geht ichlafen'. -Much andre Berba ber Bewegung wahlen in roman. Mund= arten reinen Juf., 3. B. pr. se eorregon armar (liefen fich zu waffnen) GAib. 1752; eochem vezer (eilten zu feben) GO. 65a; mena abeurar 113b; tramezon prezicar GAlb. v. 41; fr. il courut m'embrasser; on le menoit pendre; il envoya chercher.

S. Bei Fragewörtern und Relativen kann statt bes bestimmten Modus auch der Institiv eintreten, ein unsatein. Fall. 1) Bei Fragewörtern, meist nach Wissen: it. non so che sare (nescio quid agam); non so come dire (quomodo dicam); non so dove andare (quo cam); non sapeva ove ricoverarmi, a chi attenermi; per vedere che si sare e dove andarsi Dec. 9, 1; sp. no sé adonde andar; sin saber qué hacerse; no sabia como consolarse; so pg. pr.; fr. je ne sais quel parti prendre; il ne sait que saire ni que dire. — 2) Bei Relativen, meistens a) nach Haben: it. non ho che dire (non habeo quod dicam); non chbi che scrivere; non hanno donde vivere; sp. no he que hacer; no tengo con quien hablar; no hay que tener temor (non est quod metum habeas); pg. he muito que temer; não tem

que fazer; pr. non ha que manjar; pro y aura que dir; no han plus on gaudir; fr. je n'ai que faire de lui; altfr. ni ai plus que targer; mal. n'am ce face (it. non ho che fare). b) Rady andern Berben: it. egli impara donde dar cominciamento alle sue indagini; fp. le daba que pensar; procuremos donde alojar esta noche; buscaba que comer; sacó con que limpiarse; queda que dudar; pr. troba que lauzar; laissa que plorar; fr. il trouva à qui parler; la terre fournit de quoi nourrir ses habitants. Das Relativ ift in biesen Beispielen complexiv, mit bem Fragewort unmittelbar verwandt; es fann fich aber auch auf einen genannten Gegenstand beziehen. Go im Span, oft: teneis dineros que gastar; buseais mentiras que deeir; dios me conceda estos dones con que vivir en paz. - Der Infinitiv hangt von dem bestimms ten Verbum ab und zwischen beide tritt der fragenden ober relativen Wortfolge gemäß bas Pronomen ober Abverbium: non so che fare 3. B. unterscheidet fich nur burch bie Stels lung von non so fare questa cosa. Es ist also hier feine Gle lipse eines modalen Berbums im Spiel, wovon ber Inf. abbienge. \* Gehr fruh tritt biefe Sugung im Mittellatein hervor: 3. B. quid agere, quid facere nesciebat Gr. Tur. 4, 34 (cinc 55. ageret, faceret); habucritis quod opponere Form. M. 1, 29; non inveni per quo me convertere Mur. V. 1007 (754); nullatenus habuit quod dicere nec opponere Form. Bal. n. 6; non habeant que dare Lup. 646 (806); non habebam unde implere illo Eluc. I. 341a (943); non habuit ille unde pariare Fl. XXXVI. p. XXXIX (1032); mit Uns terschiebung bes Gerundiums: non habebat unde componendum bf. p. XXIII (1016). Den reinen Inf. nach Fragewors tern fennt auch unfre altere Sprache: er enwiste waz tuon, wie gebaren, war entrinnen.

2. Prapofitionaler Infinitiv.

Die bem Inf. vorantretenden Prapositionen sind de, ad,

<sup>\*)</sup> Eine recht volksmäßige Effinse aber ist die bes Inf. selbst. Regnier sagt einmal: pourveu qu'elle soit riche et qu'elle ait dien de quoy — (Sat. 3, 144). Dies crimert an Petronius et habet unde — (cap. 45). Dort ist ein Inf., hier ein Conj. zu supplieren.

pro, per, cum, sine, ante; post, tenus over usque ad und einige andre. Er fann nicht nur von einem Berbum, fondern auch von einem Romen abhängen und übernimmt hiermit die Rolle bes lat. Gerundinms; überdies fann er bas Supinum, bas Participium Futuri Activi und Passivi, den reinen Infinitiv ber alten Sprache und conjunctionale Rugungen vertreten. Im Walach, ift bicfem Modus die Prap, a fo zum Bedürfnis geworden, daß sie gleich dem engl. to fast nirgende Auslassung gestattet, wiewohl andre Sprachtheile bazwischen treten burfen: inceape a suflà (incipit sufflare); postesc a aveà (cupio habere); a ne sculà (nos excitare); a nu lucrà (non laborare). Andre Prapositionen heben sie nicht auf, sondern stels len sich ihr voran, wie in de a, pentru a, boch macht la, bas fich unmittelbar auschließt, eine Ausnahme. Im Ganzen ent= spricht de a bem ital. da und di, la bem ital. a, so wie bloges a bem reinen Juf. Das Supinum ift als foldes burch vorgesetztes de ober la bedingt und kann sie niemals missen : usor de purtat (facilis portatu), më duc la dormit (eo cubitum).

### a. Infinitiv mit de.

Um einfachsten lassen sich die Falle nach den Berhaltnissen des abhängigen Romens zum Berbum ordnen, in welche der Inf. eintritt. Hiernach findet er statt:

1. Bei Verbis, von welchen ein Accusativ der Sache abhängt. Hicher gehören vor allem nicht wenige Verba des Empfindens, die aber, wie wir vorhin wahrgenommen, im Ital. auch mit reinem Inf. construiert werden, wogegen im Franzeine bestimmte Anzahl de verlangt. Allgemeiner steht das letztere bei verschiedenen andern Transitiven, wie Wählen, Beschließen, Unternehmen, Unterlassen, Vergessen, Meiden, Fortssehen, Endigen, Erlangen, Verdienen, d. h. it. eleggere, deliberare, proporre, imprendere (auch mit a), tentare, cercare, cessare, lasciare, (nebst den Intrans. mancare, rimanere, restare), schisare, oddliare (auch mit reinem Inf.), continuare, sinare, sinire, ottenere, impetrare, meritare; sp. determinar (oft mit reinem Inf.), proponer, resolver, cesar, dexar, excusar, proseguir, conseguir, ohtener, impetrar, (me-

recer mit reinem Inf.: merece ser hija de un gran señor); fr. choisir, préférer, conclure, arrêter, résoudre (aber se résoudre à), entreprendre, risquer, hazarder, essayer, (chercher à), cesser, omettre, négliger, oublier, continuer, finir, achever, mériter u. a.

- 2. Bei Berbis mit Dativ ber Perfon und Accufatip ber Sache, wo benn ber Inf. Die Stelle bes lettern einnimmt. Es find Berba bes Sagens und Bedeutens, z. B. it. dire, negare, affermare, mostrare, scrivere, dimandare, comandare, ordinare, permettere, offerire, perdonare, rifiutare, consigliare, giurare, promettere; fr. dire, écrire, avouer, confesser, affirmer, déclarer, demander, mander, commander, permettre, offrir, pardonner, défendre, refuser, conseiller, persuader, jurer, promettre und viele andere; nier aber fordert reinen Inf. Bei biefen Berben fann ber Infin. objectiv ftehen, bem genannten Object (im Dativ) eine Handlung beilegend, wogegen er bei den verbis sentiendi überall nur subjectiv steht, b. h. man fagt eben sowohl io ti dico di venire (bag bu fommen follst) wie io dico di venire (bag ich fommen will). Streng ift die Anwendung ber Prap. nur im Franz. und auch ber Italianer fagt fich nicht gerne von ihr los, ber Spanier aber fann fie bei ben meiften Berben ents behren. Beispiele: it. dico (di) non voler farlo; non nego (di) averlo fatto; egli mostrò (di) amarmi; mi ordinò di andarmene; io vi prometto di scrivere; giura non tornare Orl. 14, 34; sp. no digo yo hincarme de rodillas; niega haberla recibido; mostra ser de ricos padres nacido; ordenaba (de) hacerlo; permite gozar una cosa; prometo guardar el secreto; os aconsejo de ir; fr. je lui ai dit de s'en aller; je ne puis dire l'avoir vu; je nie l'avoir fait. Bei nicht genanntem Dativ scheint ber reine Inf. im Span. und Ital. am gewöhnlichsten.
- 3. Bei Berbis, von welchen ein Nomen mit der Präp. de abhängt. Es sind Transitiva und Intransitiva, besonders Reslexiva und die Präp. drückt Mittel, Grund so wie Entsternung oder Abneigung aus. Einige Beispiele. 1) Transitiva: it. avvertire, pregare, supplicare, ringraziare, biasimare,

minacciare; fr. avertir, prier, supplier, conjurer, rémercier, blâmer, censurer, convainere, excuser quin d'avoir fait qch.; beal. it, impedire, proibire; fr. empêcher, dispenser (fp. impedir, prohibir mit reinem Juf.). - 2) Jutransitiva ober in Diesem Sinne gebranchte Transitiva: it. dubitare, godere, ardere (vor Begierde brennen), rallegrarsi, pentirsi, vergognarsi, maravigliarsi, accorgersi, ricordarsi, congratularsi, avvisarsi, denen aber zum Theil auch reiner Juf. genugt (si vergognò deliberare Mách. Disc. 1, 38; mi ricordo aver visto etc.); fp. dudar, holgar, gustar, concordar, convenir, contentarse, disgustarse, turbarse, arrepentirse, avergonzarse, acordarse (meist mit reinem Inf.), descuidarse; fr. douter (il ne doutoit pas de réussir), trembler, brûler, convenir, délibérer, manquer (f. S. 4), se consoler, s'affliger, se repentir, s'étonuer, se ressouvenir, se féliciter, s'avviser; begt. it. astenersi, ritenersi, guardarsi (di uno da); fp. abstenerse, defenderse, excusarse, desistir; pr. se tener, se tolre, se suffrir, se relenquir, se laissar, se gardar; fr. s'abstenir, se retenir, se détourner, se lasser, se garder, se désaccoutumer und ahnliche. - Es gibt überdies noch manche Intransitiva, bie nicht leicht ein Romen mit de und gleichwohl den Juf. mit dieser Partifel gestatten ober die zwischen de und ad schwanken: it. 3. B. affrettarsi di, ingegnarsi di, apparecchiarsi di u. a.; fr. se hâter de, se presser de, se dépêcher de, se disposer de und à, s'efforcer de und à u. bgl.

4. Befondere Erwähnung gebührt mehreren, die sich zu dem prap. Inf. wie Hulfsverba verhalten oder eigentlich einen Adverbialbegriff umschreiben. Dahin gehort z. B. frang. venir, etwas eben Geschehenes anzuzeigent: je viens de diner (ich habe eben gespeist), il vient de sonner (es hat eben geschlagen), nous venons d'arriver, je venois de chanter. In dieser Bedeutung aber wird es nur im Praf. und Impf. gebrancht. Dazu das seltnere ne faire que: mon père ne sait que de sortir = il vient de sortir. Span. acabar zeigt eine Handlung als vollendet an: con esto acabó de confirmarse (ward vollende überzeugt); ocasion para acabar de consumir lo poco que le quedaba (um das meniae vollends anfangebren)

Nov. 7; pg. acabar de escrever (fertig geschrieben baben): fr. il achève de se rainer. Es geht über in den Beariff bes fr. venir de: me acaban de decir (man hat mir so chen ac= fagt), acaba de morir (er ift fo chen gestorben). Stal. finire wie acabar: la vostra modestia mi ha finito d'innamorare (mid) vollends verliebt gemacht). Pensare, die Rahe einer Handlung auszudrucken: it. pensava di morire (war branf und bran zu sterben), span. pensó perder el juicio, fr. (mit reinem Inf.) il pense mourir, il a pensé être noyé; altipan. mit de (etwas eben thun wollen): pensar de cabalgar, de aguijar (reiten wollen), pensar a deprunar Cd. 1501, altfr. penserent de monter RCam. 13, pense de l'anforcier ChSax. 6. Frang, manquer fur bie nabe Moglichkeit eines Ereignis ses: il a manqué de tomber (parum absuit quin caderet, cr ware beinah gefallen), togl. faillir: j'ai failli de tomber, à tomber, tomber; mit Regativn ne manquez pas de venir (fommt unfehlbar). Span. echar de ver fagt fast so viel wie einfaches ver: sin echar de ver en ello (ohne es auch nur zu bemerken).

5. Bei Substantiven. - Substantiva, zu welden sich im Latein, der Genitiv des Gernudinmes oder Particips Futuri Paffivi conftruieren lagt, verlangen ben entsprechenden Inf. mit de. Beispiele: lat, libido augendi, spes vincendi, metus amittendi, causa poenitendi, tempus dicendi; it. cupidità d'ampliare, pensiere di prender moglie, speranza di vincere, forza di operare, tempo di andare, costume di danzare, titolo di esser pudica; ip. deseo de ver, intencion de vender, temor de perder, lastima de ver, licencia de ir, ocasion de hablar, motivo de quexarse, modo de vivir, señal de venir, punto de perder la vida, und das fehr ubliche á trueco de mit Juf. (unter ber Bedingung); pr. eor e talen de saber, paor de falhir, esper d'esser jauzens, ochaisò de gardar, via d'esser francx; fr. intention d'écrire, plaisir de voyager, crainte de perdre, art de peindre, temps de se retirer, lieu de eraindre, manière de vivre; mal. maestria de a scrive (ars scribendi), putere de a domni (potestas dominaudi), timp de a prenzi (tempus prandendi), posta de a trei (desiderium

vivendi); auch mit bloßem a: putere a te vötömá (potestas tibi nocendi), onore a te vedeá (honor te videndi), oder Supinum: voie de invötzat (voluntas studendi). — Der Inf. hat den Borzug vor dem Gerundium, daß er sowohl in daß Pråt. Uctivi wie in daß Passiv gesetzt werden kann: paura di aver perduto, di essere abbandonato.

6. Bei Abjectiven. - Anch hier wird die alte Construction mit bem Genitiv bes Gerundinms in studiosus audiendi, avidus cognoscendi, peritus equitandi u. f. w. burch ben Inf. ersetzt, und die rom. Syntax gieht noch manchen unlatein. Kall hieher. Bfp. it. cupido di possedere, sollecito di vedere, contento di avervi veduto, capace di far qc., degno di sapere, certo, sicuro, dubbio di trovare, avvezzo di cantare; fp. curioso de ver, dichoso de haber venido, contento de llegar, digno de saber, capaz de enseñar, seguro de hallar; pr. volentos de far, cubitos d' amar, sert de morir, segur de trobar; fr. avide, envieux, désireux de vous voir, content, affligé, inquiet, capable, sûr, incertain de le faire; mal. rëvnitoriu de a cunoaste (avidus cognoscendi), datoriu de a pleti (reus solvendi). Lat. Beispiele mit dem Jufinitiv fatt des Gerundiums (im Genitiv ober einem andern Casus) sind: cupidus mori, peritus cantare, consuetus bellare, contentus possidere, dignus perire. Die neuen Sprachen erlauben fich ben reinen Inf. felten: it. bramoso porla Orl. 2, 21; pr. no sô dignes desliar GO. 58h.

#### b. Infinitiv mit ad.

Zu ad gefellt sich im Ital. die Partikel da, die vor dem Inf. kann anders als zur Bezeichnung des Zweckes anges wandt wird.

1. Ad bei Hulfsverben. — 1) Habere (tenere), dem ein davon abhängiger Juf. mit ad folgt, drückt objective oder subjective Nothwendigkeit in activer Nichtung aus, ziemlich entsprechend dem latein. s. g. Partic. Fut. Pass. (mit Dativ der Person) und, wie dieses, eine periphrastische alle Tempora umfassende Coningation bildend. Ital. mit a: ho a scrivere (scribendum est mihi); le cose che avean a venire; ha a

perire PPS. I. 145; a biasimare v'arà la gente 76; ublicher mit da; abbiamo tutti da morire (moriendum est omnibus); molto avrò da fare (multum faciendum erit mihi). Mit da wird and objective und subjective Möglichkeit (Mittel, Grund) ausgebrückt, indem fich ein unbestimmtes Pronomen hinzubenfen fast: non hanno da vivere (non habent unde vivant) soviel wie non hanno niente da vivere; non avete da temere (non est quod timeas), ober mit andern Berben: trovo da fare, resta da dire; val. ben Ausbruck mit Melativen G. 208. Span, mit de: se ha de saber (seiendum est); le habia de entregar (erat eum traditurus); tengo de escribir; altíp. aber gleichfalls mit á: ovieron á morar Cd. 961; avremos á yr 3482; an á aver FJuz, 53a; ayan á leer CLuc. 3; wos neben and de: ovo de passar Alx. 1131; a de seer FJuz. 55b; ovo de traer CLuc. 754; avia de decir 83o; im 15. 3h. wenigstens bei Santillana nur letteres. Dem it. aver da vivere entspricht fp. tener de vivir, mit andern Berben buscar de comer, comprar de cenar. Port. wie span.: hei de ler: onde havemos de ir? tenho de estar alli a manhaa; altug. hei a quitar; ei a partir C. ined.; spater im Canc. geral überall de: ev de mostrar 69a; ey d'ouvyr 69b; aveys de fazer 70a; bei G. Bicente tu has de começar und schon in einem gallieischen Liebe Alfonsos X overa de perder s. Nobl. de Andal. 152a. Prov. l'emperi aig a mandar Bth. v. 86; ai a guerir III. 4. Franz. j'ai à écrire; il a beaucoup de choses à vous dire; j'aurai à lui remercier. Unfer 'haben gu' geht bem roman. Ausbruck gur Geite, mogegen lat, habeo dicere wie gr. exw einerv nur Moglichkeit in fich schließt: nihil habeo dieere = quod dicam. Mittellat. zeigt sich sowoht biefe wie bie roman. Bedeutung: si aliquid habueritis opponere Form. M. 1, 26; habeo quaedam prosequere App. 54; deo deprecare avead Brun. 574 (763); quod ego inde habeo recipere Marc. 857 (944); habeant tenere 870; ad recipere habemus (oben G. 199); haufig mit Gerundium wie ad laborandum abuit Mur. III. 1021 (823). - 2) Esse ad bilbet bas Passiv bes vorigen Ausbrucks. Stal. io sono da lodare (landandus sum); non è da eredere (non

credendum est); quello fu da insegnare (illud praecipiendum fuit); questi scrittori saranno da udire (audiendi erunt). Span, mit de wie bei haber: es de creer; non era de oblidar; son de venir (venturi sunt); altsp. mit a: son a aguardar Cd. 1831; es á fer 3006; es á complir Alx. 630. Port, he de crer; não era de esquecer. Prov. mort no l'es a doptar (mors illi non metuenda est) Bth. 175; lo cavalier vos er a rendre Ifr. 17h, worin bie nach bem Sinne gesetzen Accusative mort und eavalier statt der grammatischen Nominative mortz und cavaliers nicht zu übersehen find; vgl. eine abnliche Synesis S. 89. Frang, je suis à plaindre; il étoit à désirer. Wal, nu è de a së temeà (non est timendum). Auch biefem Ausbruck schließt sich bas beutsche 'fein' mit 'zu' unmittelbar an; bas lat. est dicere, est credere bruckt blog Möglichkeit aus und scheint überdies nur imper= fonell vorzufommen. Gin mittellat. Beisviel in bem befannten de Clothario est canere rege Francorum. - 3) Stal. stare mit ad fagt ungefahr fo viel wie stare mit Gernnbium, 3. B. egli sta a dormire (er ift in bem Bustanbe bes Schlafens); egli è stato tutto il giorno a studiare; in welchem Sinne fich auch essere findet: altre son a giacere Inf. 34, 13; egli era a lavorare. Span. sagt man estoy a ver (ich sehe eben, estoy viendo); está de ver = lat. est videre; pg. estou a partir. Im Franz. werden die aus stare herrührenden Tem= pora von être chenso gebraucht: les bergers de la contrée étoient à garder les vignes Rabel. 1, 25; deux armées ont été long-temps à se regarder. - 4) Ire (andare) in eigent: lichen Sinne mit folgendem ad bedeutet soviel wie lat. ire mit Supinum auf um: it. andava a dormire, andava a prendere (holen); fp. fue a buscar, pg. foi a soccorrê-la; altfr. furent à sun fiz coruner TCant. 139, 6; neufr. aber ohne à (aller coucher, f. oben G. 207). Figurlich im Span: las seis van á dar (fr. six heures vont sonner); voy á leer (je vais lire); las manos fue á levantar = levantó SRom. - 5) Venire in seiner Grundbebentung mit folgenbem ad wie it. venire a vedere versteht sich von selbst; nur ist zu erinnern, daß der Frangofe anch bier reinen Inf. wählt (G. 207). Daneben fann es

fast pleonaftisch ein Gelangen zu etwas ausbruden: it. eglino verrebbero ad essere subita preda (fie wurden bahin fommen) Mach.; vengo a dir cose P. Cz. 8, 1; venni a prender moglie; verrò a narrarvi (ich werde ench erzählen); sp. venir a ser cruel (granfam werden) Nov. 6; viene de facer CLuo. 84m; fr. si ce secret venoit à être découvert (ent= beckt werden follte); vgl. engl. it came to be revealed. -6) Volvere, tornare fann die Wiederholung einer Sandlung anzeigen: fo it. torno a dire (ich fage nochmale), a vedere : fp. tornar a seguir (wieber folgen), a cantar, a decir; volver á traer, á ver; pg. tornar a fallar; pr. es tornatz dormir (ist wieder eingeschlafen, ohne a) Ifr. 826; frang nicht je tourne à vous dire. - 7) Facere mit ad ist int Prov. und Frang, soviel wie bas unter n. 2 erwähnte esse ad. Bei= spiele sind: Blacas no y fai a laissar (non omittendus est) V. 346; no fan a creire lauzengier (Tert; acreire) III. 469; plus fai ad onrar PO. 17°; a far no fai 269°; fai ades bon servir o de son aver a donar Jfr. 116a; fai mot a lauzar Fer. v. 4 und fehr haufig in biefem urfprunglich frang. Bebicht; altfr. chose ki mult facet à loeir LJob. 441; qui moult fait à loer QFA. v. 54; pucele qui tant face à proisier GVian. 1110; fait asez à preiser Rol. 61; qui fait à prisier Ccy. 23; moult fait bel à oir (perjucundum auditu) Charl. 15; mult funt à crendre les seraines (valde timendae sunt) Brut. I. 37; ne fait à demander (non opus est quaerere). Bielleicht hat die Phrase in dem lat, facit ad rem ihren Urfprung. - 8) Das fp. acertar (treffen, gerathen) bezeichnet bas mit bem Juf. ausgebrückte Sein ober Thun als ein zu= fålliged. Bip. acertó á pasar uno (anfållig gieng einer vor= úber); pareciendole que habia acertado á escoger la vida mejor (daß er grade das beste Leben gewählt habe) Nov. 7; vgl. engl. if he should happen to come.

2. Berschiedene Transitiva können einen Inf. mit ad ents weber als Object oder zu näherer Bestimmung ihres Begriffes bei sich haben; ein Berhältnis, das der Lateiner mit reisnem Inf. ansdrückt. Die wichtigsten sind Anfangen: incipit loqui; it. cominciare, incominciare, principiare a par-

lare; sp. comenzar, empezar á hablar (altip. meist mit de und oft mit reinem Juf.); pg. começar a fallar (alt comecaste dyzer CGer. 73a, falarlhe começou REgl. 2, auch mit de); pr. comensar a dire (comenseron lo pregar GO. 303b, val. 39b); fr. commencer mit à und de, oft nur durch den Bohllaut bestimmt. Ein Snnonnm (bem nord, nema für incipere veraleichbar) ist unter andern it. prendere a, pr. preure und se prenre a V. 261, Fer. v. 613, Jfr. 101b, altfr. prendre à Charl. 17, TCant. 16, 16, ufr. se prendre à (il se prit à rire). - Lehren: docco scribere; it. insegnare a scrivere (aber mostrare comporre una cosa): sp. enseñar, mostrar á leer; pr. ensenhar a escriure (and) mit reinem Inf .: essenhan bonas obras far LRom. 330a); fr. enseigner, montrer à lire. - Lernent: disco canere; it, imparare a cantare; fp. aprender á ser liberal; pr. aprenre a dire; fr. apprendre à lire. - helfen: adjuvare aliquem vestire; it. ajutare uno ad armare; ip, ayudar á alguno á llevar una cosa; fr. aider à porter. - Geben: do hibere; it. dare a bere ; fp. dar á entender, dar de comer ; pr. dar ad entendre, donar a manjar; fr. donner à choisir; mal, dà la spëlà (zu maschen geben) ober mit Suvinum da de beut (zu trinken geben). Reiner Inf. im Ital. nicht unüblich: dar bere Dec. 4, 3 und ofter; fo griech. έδωκε φορήσαι, goth. gebun imma drigkan. Zu ei date bibere Ter. Andr. 3, 2 bemerkt aber Donat: consuctudine magis quam ratione dixit pro date ei potionem; foust heißt es zur Bezeichnung bes 3weckes dare ad ferendum, ad cogitandum.

3. Berba, zu welchen ein sächliches Nomen mit ad consstructer wird, tragen die gleiche Construction zum Theil auch auf den Inf. über, wosür latein. gewöhnlich das Part. Fut. Pass. mit ad oder im Dativ sieht, als it. nato sono a sossirir miserie (natus sum ad serendas miserias, serendis miseriis); egli osserse la mano a baciare (manum osculandam obtulit). Undre Berba dieser Art sind: porsi, mettersi, apparecchiarsi, disporsi, osserirsi, invitare, consortare, muovere, obbligare, indurre, inclinare, aspirare, avvezzare, condannare; sp. ponerse, disponerse, determinarse, acomodarse, invitar, solicitar.

persuadir (it. persuadere di, fr. persuader de), mover, obligar, destinar, aspirar, porsiar, acostumbrar, condenar, contribuir, llegar; fr. se mettre, s'appliquer, s'attacher, se résoudre, inviter, exciter, enhardir; obliger, destiner, préparer, incliner, aspirer, tâcher, accoutumer, adhérer, condamner, parvenir, von welchen jedoch einige wie obliger, tâcher auch mit de gesest werden können. Nach beliebigen Berben kann ad überhampt gleich pro (in roman. Sinne, um zu) den 3 w ech ausdrücken, wie it. accorrere ad ajutare, chiamar a dire, mandar a dare, restare a vedere; sp. acudir á mirar, entrar á ver, traer á presentar una cosa; fr. je suis ici à l'attendre u. s. w. Dem Franzosen ums à überdies die Stelle andrer ihm vor dem Inf. nicht gestatteter Práp. einnehmen, z. B. s'obstiner, persister à nicr = sp. obstinarse, persistir en negar; s'amuser, s'occuper à faire = sp. ocuparse en hacer.

4. Einen besondern Fall bildet das causale oder constitionale ad, eine Fügung, wodurch ein Nebensatz verfürzt werden kann. Beispiele: it. a scrivere spesso s'impara a scrivere (saepe scribendo scribere discimus); a trargli l'osso potrebbe guarire Dec. 4, 10; voi sate villania a non sarmi ragione 8, 5; sp. á no haber venido estos amigos en ninguna manera os dexára Nov. 10; fr. à vaincre sans péril on triomphe sans gloire Corn.; à raconter ses maux souvent on les soulage ders.

5. Bei Substantiven. — Wird ein Inf. ital. durch da, franz. durch à an ein Subst. geknüpft, so drückt die Prap. denselben Begriff der Nothwendigkeit oder Möglichkeit aus wie bei esse ad (S. 215) und auch hier setzt der Spanier de statt i. Lateinisch entspricht das Part. Fut. Pass. oder das Berzbaladjectiv auf -ilis. Beisp. it. età da prender marito (aetas audilis), cosa da far piangere (res miseranda, sledilis), un riso da far innamorare P. Son. 207; fr. maison à louer, avis à suivre (besolgenswerth), assaire à perdre quun, un sourire à rendre amoureux; vous n'êtes point pour elle un homme à dédaigner Corn. Cinn.; sp. vestido de caminar, yerro de enmendar (error emendabilis) u. dgl.; was. mit Supinum calu de celerit (equus ad equitandum), case de vendut.

6. Bei Abjectiven. - 1) Die Abjectiva ber Begriffe \*tauglich, bestimmt, bereit, geneigt', d. h. solche, wovon and ein Romen mit ad abhangen fann, gestatten einen Inf. mit derfelben Prap., die auch im Latein. angewandt zu werden pflegt. Beispiele: lat. aptus ad agendum, fortis ad subferendas plagas, paratus ad navigandum, idoneus moderando imperio; it. atto a portar spada, luogo comodo a vivere, egli è pronto, parato, disposto a venire, presto a eseguirlo; fp. propenso, pronto á hablar, presto para oir, presto de servir, capaz de hazer algo; fr. habile à succéder, homme commode à vivre, fait à être peint, prêt à mourir, enclin à mal faire. Gehr selten begegnet man wie in disposto meparla Ort. 14, 53 bem reinem Inf., ben ber Grieche aberall gebraucht: enirhdeiog noieen u. f. w., ber Lateiner wenigstens beim Vaffiv: forma papillarum quam fuit apta premi Ov. am. 1, 5. Es find adjectiva relativa, beren Begriff burch ben beigeseten Inf. erft erfüllt wird (f. S. 132). - Dagegen 2) Abjectiva verschiedener Begriffe wie leicht, gut, fcon, an= genehm' nebst ihren Begenfaten nehmen einen erkfarenden Inf. mit ad zu fich, ftatt beffen im Latein. gewöhnlich bas 2. Gnpinum eintritt. Der Infinitiv ist passivisch (oben S. 189) und muß also ein Transitiv sein, und bas Subject erfährt bie Wirkung desselben. Ital. la cosa è facile a sapere (facilis scitu), egli è duro a soffrire (durum toleratu), ottimo a fare (optimum factu), grato a udire (jucundum auditu), mirabile a vedere (mirabile visu), difficile a dire (difficile dictu, ad dicendum), dolce a bere (dulce ad bibendum); fr. c'est facile à comprendre, difficile à lire, bon à employer, affreux à voir. Prov. wie ital. und franz, nur daß fich zuweilen, besonders vor Vocalen, statt a auch de, mitunter per einfindet: len ad outendre, greu a sufrir, bon a sufrir, suaus a apenre, laitz a dire, clar d'entendre, agradan d'auzir III. 443, greus per entendre GO. 956, mat per far Fer. v. 722. Der Spanier wahlt überhaupt de: facil de digerir, dificil de alcanzar, hermoso de ver, malo de aprender, terrible de contar, bueno de comer (auch para comer mit Rücksicht auf ben Zweck); ug. leve de crer, grave de perdoar, bom de descer. hier

ist der Ort, we der Walache vernehmlich sein Supinum braucht, als: lesne de intzeles (sacile intellectu), greu de suit (dissicile ascensu), sormos de vezut (sormosum visu); doch ist auch der Inf. gestattet: lesne de a intzeleage, cu anevóe de a suseri (durum toleratu). Die griech. Sprache reicht mit reinem Inf. aus: ὁἀδιος νοῆσαι, πόλις χαλεπή λαβεῖν, όδὸς ἀμήχανος εἰσελθεῖν, ἡδὸ ἀκούειν, καλὸς ἰδεῖν. Die lateim entschließt sich nicht leicht dazu: man findet mit Passīv niveus videri Hor. od. 4, 2, 59, urbs capi facilis. — 3) Vei Ordzung & ah len: it. egli è il primo a venire, l'ultimo a entrare, fr. le premier à saire qeh., sat. potior sit qui prior ad dandum est Ter. Phorm. 3, 2, 48.

### c. Infinitiv mit andern Prapofitionen.

1. Pro (fr. pour, it. pr. per, sp. pg. por nebst para). - 1) Bei esse und stare bedeutet per im Stal., daß eine Handlung so eben vor fich gehe, und gibt eine vollständige pe riphrastische Conjugation: it. egli è oder sta per morire (er ist im Begriff gu sterben); sono per non esser più (bin int Begriff nicht mehr zu sein) Dec. 5, 6; era per partire; stava per cadere. So estar por, estar para im Span. und Vort .: estoy por hacer; la carta está por escribir; estaba por decir, para hablar; pg. estou por fazer, estou para vir; ser por oder para brudt in diefen Sprachen Moglichkeit aus: fp. ninguno non es por pagar (nemini satisfaciendum est) Cd. 544; pg. nam he para falar (non dicendum est) CGer. 75a; he por nacer nenhuma (nulla nascetur) 73b. Der Frangosc kennt diese Redeform nicht: statt je suis pour partir sagt er je suis sur le point de partir. Pro verhalt sich zu ad wie Bukunft zu Wegenwart: it. sto per scrivere (id) will eben fchreis ben, scripturus sum), sto a scrivere (ich schreibe eben, scribo). - 2) Pro für den Zweck hinter einem Berbum oder Romen, ansbrucklicher als ad: it. vegno per veder l'amico (venio ad videndum amicum, ut videam amicum); cacciarli i ciel per non esser men belli Inf. 3, 40; io vegno per menarvi all' altra riva 3, 86; fp. la dexaba por correr tras otra; la desea para servirla; edad para casar, licencia para entrar,

causa para preguntar, poder para hacerlo, necesario para vivir, asqueroso para mirarse;\* pg. por salvar o povo se entregava Lus. 4, 51; não tanto desviado resplandece o claro sol para julgares (bamit du glaubtest) 2, 111; pr. suy per vos servir noiritz III. 124; fr. semer pour recueillir. Zumal nach troppo: it. è troppo onesto per ingannarvi; fr. ls sont trop jeunes pour savoir. - 3) Pro fur ben Grund, fp. pg. por, nicht para: it. per esser giusto e pio son io qui esaltato Par. 19, 13; fp. por parecerles que etc. (weil es ihnen schien); pg. nom vos sera gram louvor por serdes de mym louvado CGer. 64a; pr. si anc nulhs hom per aver fin coratge ac de si dons nulh' onrada aventura III, 292; fr. tu n'as rien perdu pour le voir différer (ton bonheur) Corn. Cid. - Das fp. para vor bem Inf. (aus por a entstanden) ist genau unser 'um zu', engl. for to, schwed. und ban, for at, Berbindungen, welche die alteren deutschen Sprachen noch nicht brauchten (Grimm IV. 104). \*\*

2. Per vor dem Inf. bezeichnet im Ital. das Mittel gleich dem lat. Ablat. des Gerundiums: per siccar lo viso al fondo io non vi discernea alcuna cosa Inf. 4, 11; piaga

<sup>\*)</sup> Zwischen por und para beim Inf. waltet ein seiner Unterschied, den das it. per und das fr. pour nicht bevbachten. Por bezeichnet die Absücht, das Worhaben, para den bestimmten Zweck, den Endzweck, d. B. le seguia por ver donde andaba (ich solgte ihm, indem ich Wiscens war zu sehen, exploraturus); le seguia para ver donde andaba (ich solgte ihm zu dem Ende, um zu sehen, ad explorandum). Undere Beispiele: dexaban sus estudios por irse a Flandes; yo canto por daros gusto; dadme un traguillo para consolar este estomago! muevo los pies para andar; trabajo para ganar.

<sup>\*\*)</sup> Auch im Prov. und Allfranz, trifft man por und per zuweilen vor a mit Inf. = sp. para, ale: pr. per nos a salvar (Text asalvar) Ifr. 115a, IV. 46. 401; per vos a contendre (Text acontendre) Ifr. 87b; si ieu vengui per vos a gualiar III. 143; altfr. por ols à soscorre (wörtlich pour eux à secourir) SB. 521; por luy à vengier 523; por ti à delivrer (Text adelivrer) 537; por luy à mostrer (Text amostrer) 547; por à li consoillier ChSax. 102; por à perdre un des piez GVian. Man bemerke die inbliche Stellung des Pronomens zwischen beiden Partikeln wie im Deutschen un uns zu retten.

per allentar d'arco non sana P. Son. 69; boch bleibt bie Unterscheidung zwischen per und pro bei der Gleichheit der Formen schwierig. Entschiedenes per freilich im Franz., z. B. il commence par me louer, wosür die andern Sprachen lieber cum sehen.

- 3. In mit Inf. meist bem lat. in mit Gerundium ober Particip entsprechend: it. costante in lodar gli amici (constans in amicis laudandis); arte in accostarsi Pg. 10, 10; in farvi onore P. Son. 71; irresoluta in ritrovar consiglio Ger. 4, 50, fiblich bis heute. Span, poner diligencia en procurar su libertad (adhibere diligentiam in procuranda libertate); en ser señor de mí lo soy del mundo Cald. 74b; me consuelo en verle; me resolvia en decir und nach verschiedenen Berben, wofür die Schwestersprachen andre Pravositionen pors gichen (S. 157); begil. bedingend: vió que en irse Andres se le iba la mitad de su alma (wenn er gehe) Nov. 1; en volver á llamar le pareció que etc. Nov. 10. Port. em ver embaixadores grão gloria recebia Lus. 4, 64. Prov. en amar non sec hom drecha via III. 19; ponhon en amor dechazer (bemühen sich Liebe zu verderben) 345; altfr. mes cuers s'est mis en li amer R. VI. 300; neufrang, anger Gebrauch.
- 4. Cum mit Juf. geht gewöhnlich wie per bem Ablat. bes Gerundiums zur Seite. Bsp. it. lo spaventd con minacciare (minando eum perterruit); con dar volta suo dolore scherma Pg. 6, 151; sp. eran gozosos con solo mirarse; yo me hallo bien con ser caballero; pg. de Antonio a fama se escurece com ser a Cleopatra affeiçoado Lus. 3, 141; pr. ab raubar gleizas etc. LR. I. 447. Das fr. avec geht auf diese Fügung nicht ein.
- 5. Sine mit Inf. ist allen rom. Sprachen bekannt: it. senza usar misura (nullo adhibito modo); sp. sin despedirse de nadie; fr. sans prendre congé. Zu merten bas astfr. sans plus mit de, z. B. sans plus de delaier ChSax. 13; sans plus de demorar RCam. 85; pr. ses pus de demorar Fer. v. 724.
- 6. Ante (prius) verbindet sich mit de, als it. prima di entrare (priusquam intravit); sp. antes de volver; pg. antes de conhecer; fr. avant de parler over auch avant que

de parler, nicht avant que partir La Font. sab. 6, 1; versasset devant que la porter Rabel. 2, 6, devant qu'être à la ville La Font. 6, 16; was. mai nainte de a më plecà (antequam prosesser).

- 7. Post: it. dopo aver detto (postquam dixit); dopo di esser battuto; sp. despues de haberlo hecho; pg. depois de ser tudo notadò; fr. après avoir dit cela; depuis avoir connu noch bei Mossere (le bourgeois gentilh. 4, 5) ist verastet.
- 8. Tenus, usque ad: 3. B. it. egli odia quell' uomo fin' a non poterlo vedere; sp. no os faltaré hasta perder la vida; pr. vuelh servire tro fenire PO. 353; fr. il l'aime j'usqu' à mourir pour elle.
- 9. Der Spanier construiert auch die Prapositionen sobre und tras mit reinem Inf., z. B. sobre ser culpado todavia es insolente; ando tras hallar el punto sixo. Andre prapositionale Ausdrücke mit folgendem Inf. sind: sp. fuera de, fr. hors de (abgerechnet daß); fr. loin de (weit entfernt daß); it. a fine di, sp. a sin de, fr. alin de (um zu); sp. al cabo de (nachdem); it. in vece di, fr. au lieu de; it. a meno di, sp. a menos de, fr. à moins de (wosern nicht).

### 3. Infinitiv mit Gubject.

1. Subject im Accusativ. — Im Lateinischen kann man dem von gewissen Berben oder Phrasen abhäugigen Infinitiv sein Subject im Accusativ beisügen, so daß dieses bei der Umsehung des Insinitivs in einen bestimmten Modus in den Nominativ umgeseht werden müßte. Daß daß herrschende Berbum ein Transitiv sei und somit den Insinitiv oder dessen Subject regiere, ist nicht Bedingung: es kann ein Intransitiv sein, zu dem die in dem Acc. mit Inf. enthaltene Aussage sich als Prädicat verhält, wie in omnibus innatum est esse deum, constat nivem esse albam. Hat sich diese wichtige auch im Altbeutschen einheimische Fügung, der accusativus cum insinitivo, in den roman. Mundarten erhalten? Einen Accusativ nebst einem Insinitiv haben wir zwar oben S. 120 bei Maschen, Lassen, Sehen und Hören wahrgenommen: faceva, lassen

sciava, vedeva, udiva entrar l'amico. Allein hier ist ber Acc. wie in bem entsprechenden bentschen Ausbruck bas unmittelbare Object bes bestimmten Verbums und ber Inf. auf bies Object bezogen: bies beweift ber im Span. und Port. angewandte prapositionale Acc. (veo entrur a mi amigo), ber ftreng an bas bestimmte Berbum gebunden ift. Wie wenig man die alte Construction barin fühlte, bezeugt auch bie früher erwähnte Bermandlung bes Acc. in ben Dativ, wenn ein zweites Dbject hinsutritt (lo vedo fare a lui = video enm hoc facere). Nachweislich ift die Construction streng genommen mur ba, wo eine formelle Unterscheidung bes Accusative vom Rominas tip porhanden ift, d. h. nur bei einigen Pronominalformen, prov. und altfrang, jedoch auch bei vielen Substantiven, und ba hier in der That der Acc. steht, so ist das dem Inf. beis gegebene Subject überall auch ohne diesen Casus formell ans auzeigen, als folcher zu verstehen. Das wirkende Berbum ift auch hier ein verbuni sentiendi ober significandi und eben foz wohl findet unfer Kall bei Intransitiven Anwendung. - Folgenbes über bie einzelnen Sprachen. Im Ital. find Beispiele mit personlichem Pronomen sehr häufig: poiche me suggito aver le sue mortali insidie il traditor s'accorse Ger. 4, 56; conobbero voi essere re e me figliuola Dec. 10, 7; risposero se essere apparecchiati bf. proem.; non avesse detto lui veramente esser perduto 2, 1; immaginava lei di bassa condizione dovere essere 2, 8; avvisando Torello loro essere stanchi 10. 9. Chenso mit Substantiven, als: quando leggemmo il disiato riso esser baciato Inf. 5, 133; disse niuna cosa quanto questa piacergli Dec. 5, 6; tra gli lazzi sorbi si disconvien fruttare il dolce fico Inf. 10, 65; mestier non era partorir Maria Pg. 3, 39. Die Structur bauert bis jest fort, nur find die Acc. me und te hier nicht mehr gebrauch lich. \* - Im Spanischen ist sie, sofern sich ber Inf. als Db-

<sup>\*)</sup> Bemerkendwerth ift noch, daß die gange Fügung geweilen als ein Cube ftantiv aufgefaßt und mit eigentlichen Substantiven gemischt wird: hier wurde fich der Inf. mit dem Artikel begleiten und fein Subject in den Benitiv nure segen laffen. Petrarca g. B. fagt: e cantar augelletti (il cantar degli

ject verhalt, nach Transitiven, weit weniger üblich. Alte Beis spiele sind: Bocacio asirma el rey Juan averse dado á los estudios Sanch. p. LIII; quieren algunos haver ellos sido los primeros das. LIV. Üblicher ist sie, wenn der Juf. ser in Begleitung eines Nomens ben abhangigen Sattheil bilbet, 3. B. respondió no ser posible; veo ser verdad; dixo ser útil; conoci ser muger. Berhalt fich aber der Inf. als Subject, tas bestimmte Berbum als Prabicat, so ist sie unbedents lich: mas facil cosa es entrar un cable etc. (facilins est transire rudentem); gran piadad es dar omne consejo á los menores FJuz. 73a; buena cosa es aver el hombre vergüenza CLuc. 84m; sorbernos una nave una tormenta es decirnos que Cald. 264a; verter purpura el cielo es gala of.; novedad tan grande es mudarse un hombre? 360a; si no sucediera venir el duque Nov. 10. Degl. nach Substantiven: el pensamiento no ser verdadera la uneva. Diese Stellen find Belege bafur, baf bie span. Sprache eben fo leicht wie bie ital. ben mehrfachen Sat (mit que) in ben einfachen verwandelt. Allein bas Gefühl fur ben Acc. bes Subjects icheint hier nicht mehr rege, wenigstens finde ich nirgends die Formen mi und ti angewandt, wofür überall vo und tu eintritt (f. §. 2). -Kur das Portugiefische ift hier zu erinnern, daß der flectierte Inf. in Anwendung fommt, der das perf. Pron. überfluffig macht, 3. B. vos devia de agradecer quererdes (vos) saber R. Men. c. 2; parece escandalo curardes mais de vossa dor c. 6: não parece rezão (razão) estardes sem companhia GVic. II. 39; vimos as ursas banharem-se Lus. 5, 15. - Was bas Prov. betrifft, fo bieten Ubersetzungen and bem Latein unverfenubar ben Acc. mit bem Inf. Beispiele find: esperi mi istar (spero me manere) GO. 251a; plus leugiera cauza es passar

augelletti) e atti soavi sono un deserto Son. 269; në per sereno cielo ir vaghe stelle në altro sara mai ch'al cor m'aggiunga 271; Zesiro torna e'l bel tempo rimena e garrir Progne (il g. di P.) e pianger Filomena 269. Selhe Berbindungen lassen das Princip nech erfennen, erst der articulierte Jusin. wie in dem Sage l'usare la dimestichezza d'un uomo una donna è peccato naturale Pec. 3, 7 vermag ce qui gerstören.

lo camel per lo caus della gulha que'l ric intrar él regne de dieu (facilius est camelum transire etc.) bf. 58b; eu volh vos esser savis é bê (volo vos sapientes esse in hono) bi. 135a; covê lo bishe senes crim esser (oportet episcopum sine crimine esse) 43a. Die Nomina camel, ric, savis, bisbe weisen fich burch bie Form als Accusative and. Bal. überdies no deven etc. df. 5a, causa etc. 46b, plus leu etc. 243a; Driginalstellen aber mochten felten fein. - Auch bas Alt= frangofische bilbet sie in Übersetzungen nach. Man findet: il sofferat moi estre occis (me occidi ipse permiserit) Greg. Rq. 1. 325a; dissent soi avoir ferme sperance (spem habere se dicerent) 330a; queile chose disons nous estre 48a; certe chose est nos nient devoir (nos certum est non debere) Greg. in Mém. de l'Acad. des Inser. XVII. 721; il avint gentz montez estre veuz (contigit videri equites) Bible f. Rq. I. 741. Do aber die Sprache fich felbst überlaffen ift, zeigt fie wenig Reigung zu biefer Structur. Seltfam ift, bag bie als teste Poeste so wenig damit vertraut ist, da doch die Litteratur des 15. und 16. Ih. fo manches Beisviel gemahrt. Ich bemerte and Comined: disant les causes estre justes p. 339; estimant la gloire estre sienne 372; il luy sembloit le roy estre affoibli 428; j'ai connu beaucoup de gens s'y trouver bien empeschéz 431. Aus Marot: je la soutiendrai estre telle 11. 334; ce vous sera trop plus d'honneur et gloire qu'avoir chascun quelque grosse victoire 304. Ans Rabes lais: ils demandoient les cloches leur être rendues 1, 18; disant misère être compagne de procez 1, 20; cuide-tu ces outrages être recelez ès esprits éternels? 13, 31; qui endurent cette inhumanité être exercée 1, 37. Aus Montaigne: les actions que nostre coustume ordonne estre couvertes 1, 3; les loix que nous disons naistre de nature 1, 22. Nach bem Relativ, wie in ben lettern Stellen, ift bies noch beute gebrauchlich: Charles étoit un prince qu'on savoit n'avoir jamais manqué à sa'parole; les mêmes effets que nous avons dit appartenir à cette maladie etc. - Im Walady, entlich fann die Fügung in ihrer Reinheit nicht mehr vorkommen, da der Infinitiv der Praposition bedarf: man bringt bas

Subject desselben in unmittelbare Abhångigkeit von dem bestimmten Berbum und fügt den pråpositionalen Juf. bei: en am vezut pre frate tëu a si scris carte (vidi fratem tuum—scripsisse epistolam); së vorbeste de fratele a si cepëtat mare dregëtorie (dicitur de fratre—accepisse magnum munus). — Die neue Sprache geht überall in die Breite: so ist anch der bündige Ausdruck durch den Acc. mit Juf. wenn nicht ganz geschwunden doch sehr eingeschränkt, und löst sich in den mehrsachen Sas auf. Das sat. quid vultis me facere volis? sautet nun ital. che volete ch'io vi saccia? 'was wollt ihr, daß ich ench thne?' (goth. aber hva vileits taujan mik igkvis?); das sat. non vult te scire se redisse ist ital. non vuole che tu sappi ch' egli è ritornato. Einigen Ersaß gewährt allers bings der oben berührte von verbis sentiendi oder significandi abhängige subjective oder objective Jusinitiv.

2. Subject im Rominativ. - Es handelt fich bier um eine bem Romer fremde Structur, vermoge welcher jenem Modus ein Pronomen oder Substantiv im Nominativ gleichfam erklarend beigefügt wird ohne mit irgend einem Sangliete in organischem Zusammenhange zu fteben. Wir vermochten und im Deutschen nicht so auszudrücken: 'das ich bies fagen beleidige bich nicht', 'ich that es ohne jemand es zu wissen', wie ber Spanier: el decirlo vo no os ofenda, lo hice sin saberto ninguno. Bielleicht ist bies eine ber Sprache abges nothigte Berwandlung des mehrfachen Sates in ben einfachen, wobei ber Nominativ unverandert gelaffen wurde, und die angeführten Stellen maren aus que lo digo vo no os ofenda, lo hice sin que lo supo ninguno zusammengezogen. hieraus wurde sich etwa auch ber port. flexionsfahige Infinitiv erklaren, auf welchen nämlich die Personalflerion bes bestimmten Modus aus dem mehrfachen Cate gradezu übertragen murbe. Die sudwestlichen Sprachen lieben diefe Ginschiebung am meis sten; boch scheint sie im Cib noch nicht vorzukommen und auch die nachfien Denkmaler brauchen fie fehr fparfam. Gie findet statt: 1) In der ursprunglichen Construction bes acc. c. inf., erfennbar nur beim Personalpronomen. Bfp. ital. (bei altern Schriftstellern): perchè io dissi io aver trovato iscritto Ma-

lesp. cap. 42; comprese la reina ella essere la sua figliuola of. c. 18; fp. los quales oreerian yo no haber leido las reglas S. Prov. p. XXIII; es mas milagro darme á mí un poeta un escudo que yo recibirle Nov. 1; es gran bienaventuranza tener tú tal eredad JEnz, 146; pg. sem razão seria querer eu que etc. R. Men. c. 1; todo pastor confessava seres tu o mais ufano R. Egl. 1. - 2) Beim articulierten Inf.: it: it voler io le mie poche forze sottoporre è stata cagione Bocc.; fp. haceme ereer esto el saber yo que etc. Nov. 2; aquí fue el desmayarse Preciosa (hier geschah es daß P. ohunachtig ward), df. 10. - 3) Beim prap. Inf.: it. prima di narrarci il poeta la favola; senza sapere alcuno; fp. la hora de la alma essir (b. i. de essir la alma) Mill. 298; en semejar hjo al padre Rz. 705; despidieronse con prometerles el negro (tamit bag ter Reger ihnen versprach) Nov. 7; sin quedar herido el caballero Nov. 10; llegado el punto de partirse el amigo Nov. 9; pg. sois contento de eu ser namorado vosso? GVic. III. 265; por eu não ser dina II. 294; não me admira de terdes vos sido; sem lhe valer defeza (obne daß Vertheidigung ihm half); und ohne ausgedrücktes Pronomen: muito folgaria de me contardes (vos) vossa tristeza R. Men. c. 3; sem. a vista alevantarmos (nos) Lus. 4, 93. - Die griech. Sprache fügt bem articulierten Juf. bas Gubject im Acc. bei : το θνήσκειν τινά ύπεο της πατρίδος καλή τις τύχη; οὐδὲν ἐπράχθη διὰ τὸ ἐκεῖνον μὴ παρεῖναι (per non esservi egli presente). Überdies kann ber Rominativ bes Pradicats bei unterbrucktem. Subject fich dem Juf. anschließen, eine Structur, Die fich im Roman. wortlich wiedergeben laft: à 'Aligardoog Equoxen eivat Aids vide ware prov. Alixandres dis esser filhs Jupiter; allein jene Structur beruht auf bem ben neuen Sprachen hier weniastens unbekannten Princip ber Alttraction.

· Bemerkungen zum Infinitiv. — 1) Wie geschmeis dig dieser Modus ist, wie willig er sich den mannigfaltigsten Fügungen hingibt, erhellt vornehmlich aus den roman. Mundsarten, die in diesem Theise der Grammatik häusig an tas Griechische erinnern. Gleich einem Particip schließt er sich unmittelbar bem bestimmten Berbum an (fr. je vieus apprendre, ήκω μανθάνειν), gleich einem Gubstantiv fügt er einem Abjectiv eine Bestimmung bei (fp. facil de entender, gadios νοήσαι) ober bulbet felbst ba, wo er bie Stelle bes Romi= native cinnimmt, cine Praposition (il sussit de vous dire), um noch fühnere Berbindungen zu übergeben. Bermoge biefer Sugfamteit erfett er furz und einfach die verschiedensten Conftructionen ber latein. Sprache, welche ohne ihn ungefüger Umschreihungen bedurft hatten: boch ift nicht zu laugnen, baß die neue Sprache mit ber verschwenderischen Anwendung ihrer Infinitive gegen die schone Mannigfaltigfeit antifer Wendun= gen gar fehr im Nachtheile fteht. - 2) Es lohnt ber Mibe, die Umprägung lateinischer Constructionen in romanische vermittelst bes Inf. hier noch einmal in Beispielen zur Übersicht an bringen. a) Reiner Inf. statuit uleisei, it. dispose di vendicare; incipit loqui, comincia a parlare, b) Acc. mit Suf. se vidisse dicit, dice di aver veduto. c) Part. Fut. Paff. canendum est nobis, abbiamo da cantare; laudaudus sum, sono da lodare. d) Gerund. ober Part. Kut. Paff. im Ges nitiv: libido augendi, capidità d'ampliare. e) Im Dativ: studet linguae discendae, studia imparare la lingua. f) 3m Mccuf. invitat ad audiendum, invita a udire; venio ad videndum, vengo per vedere. g) Supinum 1: cubitum ire, andare a dormire, aller coucher. h) Sup. 2: facile dictu, facile a dire. i) Part. Praf. video te venientem, ti vedo venire. k) Part. Kut. Act. venio visurus, vengo a (per) visitare. 1) Mehrfacher Sat mit quod: gaudeo quod video, godo di vedere. m) Mit ut: oro ut venias, ti prego di venire; restat ut dicam, resta a dire. n) Mit ne: timeo ne moriar, temo di morire. o) Mit quin: non dubito quin fugere possim, non dubito di poter fuggire. p) Mit quid: nescio quid agam, non so che fare. q) Endlich Inf. für Imper. ne crede, it. non credere. - 3) Beachtenswerth ift bie Kähigkeit der roman. Mundarten, gewiffe Adverbialbegriffe durch Berba mit beigefügtem Infinitiv auszudrucken. Die Rebenbegriffe ber Zeit so wie die der Art und Weise werden baburch etwas lebendiger hingestellt und selbst ber Wechsel

zwischen verbaler und adverbialer Ginfleidung gewährt Bortheile. Die griech. Sprache bedieut fich hier zuweilen bes Particips. Die michtigsten biefer Wendungen find etwa folgende: a) it. sta und è a dormire, sp. está á dormir (er schläft eben). b) it. sta und è per uscire, sp. esta por salir (er will eben ansgehen). e) it. pensa di morire, sp., piensa de morir, fr. il pense mourir (er will eben sterben, ift am Sterben). d) fr. je vais dire, fp. voy á decir, gr. goyouat lesov (ich will eben sagen). e) fr. je viens de diner (ich habe eben gespeist). t) it, questa cosa a finito di perderlo, sp. ha acabado de perderle, fr. a achevé de le perdre (hat ihn vollends zu Grunde gerichtet). g) it. torno a vedere, sp. vnelvo á ver (idp sehe wieder). h) sp. acertő á estar presente, gr. štuze nagwir (er mar zufällig zugegen): i) fr. Pai failh tomber (ich ware beinah gefallen), it a manqué d'être tué: k) it. amo di leggere, fr. j'aime à lire (id) lese gerne). - 4) Die Fligung mit reinem Inf. wird im Fortgange ber Sprache mehr und mehr eingeschrankt. Fur bas Deutsche ist diese Thatsache surgfaltig nachgewiesen werben: unfer 'wiffen, pflegen, geruben, meinen, benten, wahnen, furche ten, begehren, fuchen, gebieten, bitten, rathen, fchworen, erlauben, beginnen, schicken, geben' u. a. verlangten fonft feine Praposition. Richt beffer ergieng es gahlreichen fat. Berbalbegriffen in den jungern Sprachen, wie cupere, studere, curare, statnere, destinare, permittere, imperare, invitare, adjuvare, niti, conari, docere, discere, pergere, incipere, desicere, cessare, welche jeht gewöhnlich de ober ad verlangen. Das als tere Mittellatein fagte noch, jum Theil bem antilen Ausdrucke gemäß: licentia habeat supplicare Br. 453c; licentiam habeat fodere Mnr. III. 761 (a. 761); consuetudo habnisti exigere bf. 1023 (827); eum inclinasset se attollere eum Gest. reg. Fr. c. 10; paratus, ad pugnam procedere c. 40; eruhesco scribere Br. 108a (615). Dergleichen Berbindungen find uns gemein haufig. Daber wird in der frubern Periode der roman. Mundarten ber prap. Inf. noch fparfamer gebraucht. In ber Nobla Leyezon p. 87 und 88 3. B. heißt es noch deffent fornigar, repren veser, autreia partir, comanda combater, in

Ubersetzungen antorgui senhoriar GO. 31ª, encombret obezir 111a, permes escrieure 286b, non tainar redre 299a. Altz frang. Beispiele find gelegentlich angeführt worden: Die Phrase roveret tolir in bem altesten Gebichte muß jest mit commanda de prendre übersett werden. Gegenwartig begunftigt bie fpan. Sprache ben reinen Inf. am meiften, Die ital. neigt fich fchon mehr zur Praposition ober gestattet bemselben Berbum beibe Berbindungen, die frang, hat dem reinen Inf. noch großern Abbruch gethan, die walach. endlich hat ihn fast aufgegeben. - 5) Bon ber gelindesten Bedeutung ift de, bas im Deutschen nichts Analoges hat. Go weit biefe Partifel bie Beziehungen bes Inf. wie bie eines eigentlichen Substantive vermittelt, ift Die Fügung flar und naturlich. Gewöhnlich thut fie ben Dienft bes Genitivs, nach Rommen, Ablaffen, Berhindern antwortet ffe auf die Frage woher? wovon?, nach Zweifeln, Abereinfonunen und ben meiften Reflexiven auf die Frage weshalb? Allein selbst wenn ber Inf. die Bedeutung bes Nomin. ober Mcc. hat, fann ihm, wie wir befonders im Frang, bemerft haben, biefe Partifel vorantreten, und zwar ohne irgend einen Sinn auszubrucken, baber fie in berfelben ober in andern Mundarten oft eben sowohl wegbleiben fann. Entsprang biefer Rebegebrand etwa aus ber Neigung, ben einfachen Sat, indem man ben Inf. durch eine vorgeschobene Praposition seiner Stels Img als Object oder Subject entruckte, wenn auch um ans naberungsweise in einen mehrfachen zu zerlegen, ber fur bie Inffassung begnemer schien als die ursprungliche Structur? Stal. 3. B. mi piace di raccontarvi una cosa, ti permetto di leggere questo libro halt bie beiben Auffagen bes Gefalleus und Erzählens, bes Erlaubens und Lefens mehr auseinander und tritt ben Doppesfäßen mi piace ch'io vi racconti, ti permetto che legga naher als bas bunbigere aber auch schroffere mi piace raccontarvi, ti permetto leggere. - 6) Ad, das beutsche 'zu', ist von starkerer Bedeutung als de und läßt fich nicht leicht unterbrucken. Es bezeichnet, wie vor bem Romen, den Zweck und macht fich oft auch da geltend, wo bie lat. Sprache mit reinem Inf. andreicht. Bei einigen Berben hat es eine ganz abweichende Bedeutung, wie vorhin schon bemerkt wurde. — 7) Es verscht sich, daß ein und dasselbe resgierende Berbum in verschiedenen Bedentungen auch verschiedene Prápositionen wählen dark. Die franz. Grammatik gibt über den Gebrauch von de und à bei demselben Berbum genanc Borschriften. Tächer de z. B. heißt 'sich bestreben' (je tächerai de vous satisfaire), tächer à 'beabsichtigen' (il täche à me nuire). S'essorce de bedeutet 'sich bemühen' (il s'essorce de gagner les bonnes gräces de qqun), s'essorce à 'sich zu sehr austrengen' (il s'essorce à courir). Demander psiegt de mit à zu vertauschen bei subjectivem Inf. wie in je demande à boire (schon altsr. demanda à mangier TCant. 31), dagegen je vous demande de m'écouter,

## III. Participium,

In unterscheiden ist das Particip als Begleiter eines im Sațe ausgedrückten oder hineingedachten zu dem regierenden Berbum construierten Nomens von dem Particip als Pradicat eines nen hinzutretenden Subjects; jenes ist das abhangige, dieses das absolute.

# 1. Abhängiges Participium.

1. Prafens. - Sofern bicfes Particip in ber Geltung eines Abjective einem Gegenstande ohne Rucksicht auf Zeitanschanung eine Thatigkeit als Gigenschaft beilegt, wie it. una cosa importante, fr. une victoire éclatante, lebt es in ben neuen Sprachen fort, wiewohl nicht jedes Berbum geeignet ift ein solches Participium (fr. adjectif verbal genannt) abzugeben. In Diefer Geltung fonnen ihm gleich bem Berbum, von bem es abstammt, auch andre Theile bes Sates unterworfen werden: fo it. un palazzo appartenente al principe, mio fratello dimorante in Francia, una costa sopra il mare riguardante; fr. un maison à lui appartenante, une ville jouissante de ses droits, mon ami demourant dans la rue N. Allein mit voller verbaler Bedeutung zeigt es fich nur noch bei altern Schrift= stellern in einiger Wirksamkeit, bis es hier bem Gerundium villig weichen mußte. Beccaccio z. B. fagt: una novella non guari meno di pericoli in se contenente Dec. 2, 5; lei iuvano mercè addomandante uccise 4, 3 u. bgl. In wenigen wie comandante, rappresentante ist ce transitiv achlieben. Audy im Aftspan, gibt es Beispiele: mientras que vivió fue temiente á dios u. a. s. Gram. de la Acad. Dichter bes 15. 3h. wenden es im hohern Style noch gerne an. 3m Canc. gen. siest man sostinientes la natura p. 235, suente manante metros 279, las aves produzientes cantos 375. Drop. ilbers setzern ist es sehr gelaufig: so metents la sua ma (mittens manum) GO. 21b, destrians lo cors (judicans corpus) 96a, auzents aquestas causas 97a; fazens paz 102b, engauzents del esgardamen 114a, dizens 163a. Chenfo altfraugbfifchen: convoitans terriennes gaanges Roq. I. 463; disans 136, levans 281. Selten in Driginalwerfen beiber Sprachen: los clercs messa cantans GAth. v. 531; complaingnans leurs dolours Cey. p. 1; allein ber Schreibung ift nicht überall zu trauen. Einige Berbindungen, wie it. luogotenente, viandante, fp. lugarteniente, poder habiente, fe haciente, bezeugen noch bie nun entwichene transitive Wirkung biefes Particips. Das stellvertretende walach. Verbaladjectiv auf -orin (Thl. II. 211) hat vollkommen verbale Kraft gleich dem lat. Part. Praf.; man sagt tinerul ne infrenatoriu postelor sale = juvenis non refrenans suas cupiditates.

2. Gerund in in. — Daß bas Gernnbinm in allen seinen Berrichtungen bem Justnitiv weichen nunste, haben wir unter letzterm Modus gesehen. Indessen behanptete sich eine Form desselben, der Ablativ: denn daß it. sp. cantando, fr. chantant aus keinem andern als diesem Casus hervorgegangen, erhellt aus der Syntax zur Guige. Dieses Gerundium erweiterte allmählich seinen Bereich auf Rosten des Part. Präs. Aber nur des verbalen: die udjective Bedeutung des letztern kommt ihm nicht zu, vielmehr kehnt es sich wie der Institutivan ein Berbum oder auch appositionell an ein Substantiv. Man sagt z. B. it. un fanciullo giocante (ehe gioca), aber un fanciullo si divertiva giocando; altsp. una virgen durmiente, aber suize virgen durmiendo & velando (im Schlasen und Wachen) Flor. 6; fr. une semme mourante, aber une semme parla en mourant. Die neugriech. Spracke hat sich aus dem

Partic. Praf. ein unfleribles, funtactifch dem roman. gleichbe= dentendes Gerundium auf orras geschaffen: adrais al gevalκαις βλέποντας τον κίνδυνον έφυγαν = it. queste donne vedendo il pericolo se ne fuggirono. And auf diese Modus form ward die Umschreibung mit Sulfsverben angewandt und auf biefe Urt gelangte fie zu einem Verfectum. it, avendo amato, fp. habiendo amado, fr. ayant aimé; 3. B. it. avendo tutto visto se ne parti (quum omnia vidisset, abiit; omnia contemplatus discessit). Auf bemselben Wege ward ihm ein Passiv zugewiesen: Praf. it. essendo amato, fp. siendo amado, fr. étant aimé, nicht eben eine profaische Erweiterung bes ein= fachen amato, fondern zugleich mit der Bedentung des Gerunbinme ansgestattet, 3. B. essendo egli lodato da' suoi nemiei (quum laudetur ab inimicis). Perfect: it. essendo stato amato, sp. habiendo sido amado, fr. ayant été aimé. - Über das roman. Gerundinm ift weiter zu bemerken (vom frang. f. §. 3): 1) Es entspricht bem gleichen lat. Mobus in ber Bezeichnung bes Mittels: it. insegnando s'impara (docendo discitur); la guancia che fu già piangendo stanca P. Son. 45; pensò rubando ristorare i suoi danni Dec. 2, 4; sp. non se hace así el mercado sinon primero prendendo e despues dando Cd. v. 139; estudiando se aprende; hablando nos entendemos; pr. mostra sobsrien l'alegreza de ton cor (subridendo laetitiam mentis indica) GO. 289; ieu ai ben trobat legen (legendo inveni) III. 81; pus a vos platz que m'auciatz desiran V. 17m; wal, cetend certzi multe ne facem invetzatzi (legendo multos libros fimus docti). - 2) Es ent= ipricht bem Part. Praf. in feiner verbalen Birtfamteit. Beis ipicle: it, venivano volando (venichant volantes); rido piangendo; fp. suspirando dixo; pr. pessan remire vostre cors. - 3) Soll bas Gerundium genügenden Erfat fur bas Participium gewähren, fo muß es dem Object sowohl wie dem Subject beigelegt werden fonnen. Allein bie- Grammatif will ce, um jeder aus feiner Unbiegsamkeit entspringenden Zweibeutigkeit vorzubengen, auf bas Subject eingeschrankt miffen, jo baß &. B. it. egli disse a me partendo heißen foll dixit mihi 'discedens, nicht mihi discedenti, welches mit disse a me che partiva ausgedrückt werden muß. Allerdings erscheint diese Borschrift in dem Ursprunge des Gerundiums gerechte sertigt, allein practisch war sie nicht wohl auszusühren, wenn die Sprache nicht zum Particip zurücksehren wollte. Auch hier vertraut man wie in andern Fällen dem gesunden Sinn des Hörers und sagt mit Beziehung auf das Object z. B. it. ch'Amor quest' oech j lagrimando chiuda P. Cz. 14, 2; sp. pasando por la roperia le dixo una ropera Nov. 5; was. am vezut pre frate töu trecend (vidi fratrem tuum practereuntem). Unbedenksicher ist dies wo seine Zweideutigkeit zu besfürchten: it. due ignudi uccidere dormendo Dec. 5, 6; fra' suoi duei sedendo il ritrovarono Ger. 2, 60; sp. una ninsa durmiendo de mostraba Garc. egl. 2; pr. amors me trebalha durmen e velhan III. 268.\*

3. Das Gerundium fann von der Prap. in begleitet merden; sie bezeichnet alsdann eine Handlung, in welche eine ans dre Handlung einfallt, geht aber auch in instrumentale Bedentung über: sed quid ego heie in lamentando perco? Plaut. In Stal, hat diese prapositionale Form nicht recht Ruß aes faßt, die einfache ober auch ber Infinitiv mit in wird vorges zogen. Beifp. in cantando lo voglio cantare PPS. I. 55: facciendo buone operazioni in esaltando la chiesa Malesp. c. 51; in andando ascolta Pg. 5, 45; lo crin che bianco in lei servendo ha fatto Ger. 12, 19; neueste Schriftsteller menben es haufiger an. Im Span. ift fein Gebrauch fehr ausgebreitet; man fagt: ella en entrando se arrojó encima de mi lecho; en viendola Cornelia le dixo und fo oft. Aftere Schriftsteller brauchen es noch fparfam, im Cib fommt es vielleicht gar nicht vor. Port. Beisp.: em lhas dando CGer. 71b; em olhando vio a Aonia R. Men.; em tomando a governança tomou a vingança Lus. 3, 136; auch hier fehr ges brauchlich. Desgl. im Prov. : s'ill en baisan me rete IV. 28;

<sup>\*)</sup> Es ift gestattet zwei Gerundia, deren eines auritiar ift, zu verbinden: it. esaminando vegnendo ogni particolarità; fv. yendo paseandome; pg. estando lendo. Der Frangose teidet aber überhaupt teine zwei Gerundia nebeneinander obne Comita.

en planhen soven dizia III. 402; en chantan m'aven a membrar 159; me fetz dir en' chantan 288. Im Frang, hat bem reinen Gerundium gegenüber das prapositionale eine größere Bedentung erlangt. Ersteres vertritt bas appositionelle Part. Praf. in jedem Casus, &. B. les femmes voyant le danger se mirent à suir; on représente Flore tenant en main une guirlande de fleurs. Letteres, welches neben ber temporellen hier sumal instrumentale Bedeutung bat, foll nur dem Subject beigelegt werden: les soldats répondent en tremblant; on apprend en enseignant; nous parlons en nous saisant des signes. Diese Regel beseitigt alfo bem Character biefer Sprache gemäß jeden Doppelsinn: j'ai vu le roi en montant à cheval ist regem vidi equum conscendens, j'ai vu le roi montant à cheval bes beutet regem vidi equum conscendentem. Daß biefe Regel nicht überall auf das strengste beobachtet wird, lagt sich erwarten. Corneille z. B. fagt: ce souhait impie est un monstre qu'il fant étousser en naissant Hor. 4, 6, und umgeschrt mit verwahrlosten en: gagnez une maîtresse aceusant un rival Cid. 3, 1. Das Benauere gehort in die specielle franz. Grammatik. - Außer in trifft man im Altital. zuweilen cum: con levando ogni di grandissime prede bei G. Billani.

4. Die Umschreibung des Activs durch die Hulfsverba esse, stare, ire, venire nebst bem Gerundinm ift oben G. 181 erortert worden. Uberdies fommen noch einige Berbindungen por, worin bas Gerundium die Stelle bes Jufinitive einnimmt. Videre gieht lettern Modus vor, body ist die lat. Construction video te currentem keineswegs erloschen: it. ti vedo correndo; fp. le ví escribiendo; pr. vi guaya bergeira sos anbels gardan; fr. je l'ai vu lisant; wal. multzi oameni am veznt esiënd (multos homines vidi exeuntes). Geltner bei audire; pr. quant ilh m'auzi cantan PO. 260; wal, te aud centend; sehr gewöhnlich bei trovare: it. lo trovai giocando; sp. hallaron durmiendo á un muchacho; pr. nos atrobem aquest hom somovent GO. 245b; fr. je l'ai trouvé lisant; altfr. auch il le laissa illec gisant f. Drell 346. Stal. mandare (fchiffen) wird gerne mit Gerundium verbunden: mandar dicendo = mandare a dire (fagen laffen), mandar pregando (bitten lassen) vgl. pr. mandet dizen V. 195m. Berba, die ein Zeits verhältnis ausdrücken, besonders im Span.: seguir cantando = seguir de cantar; acabar diciendo = acabar de decir (bie Rede endigen), tornar hablando = tornar a hablar. Zahls reiche Structuren dieser Gattung bietet auch die griech. Sprache und nuter den neuern vornehmlich die englische, als: he saw him coming, he heard him telling, he continued singing, he avoided seeing him, I cannot help thinking u. dgl.

5. Prateritum. - Dieses Tempus bes Varticips tritt in den neuen Sprachen von Seiten des Genus Berbi in breifacher Geltung auf. 1) Dem Prat. ber Transitiva bleibt, wie im Latein, passive Bedeutung, wiewohl es mit habere active Tempora umschreibt: laudatus ab omnibus ist it. lodato da tutti, sp. alabado de todos, fr. loué de tout le monde. Über die temporelle Bedeutung beffelben im folg. Cap. - 2) Die Intransitiva gestatten gleichfalls ein Part. Prat., welches ber Romer nur impersonell in Berbindung mit esse gebrauchen fonnte (itum est, ventum erat). Indeffen find nur, wie im Deutschen, die mit esse umschreibenden Berba dieser Classe (wovon im folg. Cap.) eines fur fich bestehenden Particips theilhaftig, nicht die mit habere, ba bas Particip hier wie das der Transitiva nothwendig in passiven Sinn umschlagen wurde. Die span. und port. Sprache umschreibt zwar nur mit habere, allein die fruhere Anwendung von esse hat die Participia gerettet. Im Ganzen geht es nur wenigen Intransitiven ab, ba auch die mit habere umschreibenden, wie fr. disparoître, dégénérer, rajeunir, die Umschreibung mit esse gulaffen, und felbst einige biefer wenigen behanpten es in paffiver Bebeutung, wie fr. veille, songé. Beispiele: it. Rinaldo nella camminata entrato; la gentildonna con lei rimasa; la novella assai alle donne piaciuta; i panni stati del marito di lei (bie ihrem Gatten gewesen waren) Dec. 2, 2; fp. los compañeros llegados en Madrid; salidos de Zaragoza, uno fo port.; fr. Gargantua venu à l'endroit du bois; Phèdre au abyrinthe descendue; monté sur le faîte il aspire à descendre. - 3) Auch die Reflexiva gewähren im Stal. ein mit dem perf. Pron: mi, ti, si, ci, vi bezeichnetes Particip, als:

partitami di casa mia al papa andava Dec. 2, 3; maravigliatosi disse costui; und fo pentitisi d'averlo ingannato, ricordatosi, confidatesi in una cosa, deliberatosi, destatasi, fattasi innanzi, andatosene, postisi a sedere, avvicinatiglisi. Dem Spanier mußte ber harte Plural alegradosse Diefen Ausdruck verleiden und so pflegt er das Partic. des Reflexivs uns pronominal (als Paffiv) zu feten, wie dies auch im Deutschen geschicht: admirados de tal suceso (verwundert über diesen Borgana); olvidado de lo pasado (v. olvidarse de una cosa); corrido de tal hecho (v. correrse); puesto en rodilla (v. ponerse); ebenso port. admirado, esquecido u. s. w. Sm Prov. und Franz. fintst sich das Part. auf das reflerive Gerundium des Sulfsverbs: man fagt z. B. fr. m'étant assoupi; mon frère s'étant réjoni, s'étant moqué u. bgl. Einige biefer Participia bleiben als Abjectiva im Bange: rejoui, repenti ist = gai, repentant; andre wie éveillé, étonné fonnen als Paffiva reflexiven Sinn vertreten. Auch ber Dacoromane stößt das Resterivpronomen von dem Participium ab: culcatzi 3. B. ist fur se culeatzi (Inf. se culcà, it. corcarsi). Die lat. Sprache gibt reflexive so wie neutrale Participia ber neuen Mundarten durch Deponentia und Neutropassiva: so miratus = maravigliatosi, gavisus = allegratosi, fisus = confidatosi, misertus = impietosito, lapsus = caduto, profectus = viaggiato. - Bu biefen brei Fallen gefellt fich im Stal. noch ein vierter, indem hier bas Part. transitiver Berba zuweilen unlängbar auch in transitiver Bedeutung wie das ber lat. Deponentia gebraucht wird, fo daß man fich bas Bulfegerundium avendo hingudenken barf. Beispiele biefer Art find bei altern Schriftstellern nicht felten: e lui regnato nello'mperio otto anni mori (avendo regnato) Malesp. c. 88; cautamente domandato della donna (avendo domandato, lat. caute percontatus feminam) Dec. 2, 8; perchè i compagni fra se ordinato che dovessero fare, ritornarono 8, 5; la donna con fatica le mani dalla cassa sviluppatogli quella ne portò 2, 4; mandato a dire alla donna etc. prestamente andò via 2, 2; queste guardato ben per tutto e veggendo 3, 1; maugiato e bevuto s'andarono 5, 3; il gentile uomo

fatto secondo che il marchese il pregava 10, 10. — In assente bemerkten Fallen kann auch das vorhin erwähnte Gerundium Präteriti gebraucht werden, wenn dies ohnehin nicht schon vorzeschrieben ist: so ital. essendo sorpresi si misero a suggire; essendo arrivata comincid a parlare; essendosi considati intrarono.

6. Bei diesem Participium ift noch ein fur die Sontar nicht gleichgultiger Punct zu bemerken, ber schon in ber Bortbildung (S. 292) angebeutet werden umfte. Die romanische Sprache befitt, wie bie beutsche, viele Praterita transitiver und intransitiver Berba, die mit Ablegung ihrer Genns- und Tempusbedeutung zu mahren Adjectiven werden. Wenn wir fagen: 'er ift verschwiegen', so bezieht fich bies nicht auf die Bergangenheit bes Berschweigens ober Berschwiegenwerdens, fondern es druckt absolut die Eigenschaft ber Berschwiegenheit aus, und in gleichem Ginne brauchen wir die Participia vergeffen, erfahren, besonnen, entschlossen, gelehrt', die latein Sprache cautus, discretus, scitus und einige andre. Unter ben roman. Mundarten haben die subwestlichen die meisten folder Adjectiva abgesett, in welchen aber zugleich die verbale Bedeutung fortdauert. hicher gehoren unter andern folgende: altip. acordado, it. accorto (vorsichtig); sp. agradecido (dants bar); it. ardito (verwegen); fp. atentado, it. attentato (flug); sp. atrevido (= it. ardito); it. avveduto (umsichtig); sp. bien hablado (beredt, flug im Reden); fp. callado (verschwies gen); fp. cansado (langweilig); fp. disimulado, fr. dissimule, it. simulato (verstellt); fp. entendido, fr. entendu (erfahren). it. inteso (aufmertsam); pg. esquecido (vergeffen); sp. findo, confiado, it. fidato, confidato (vertraut, verlaffia); fp. fingido, it. finto (= disimulado); pr. issernitz (gescheit, v. issernir b. i. excernere); fp. leido (belesen); altsp. membrado (v. membrarse) Cd. v. 3711, Mill. 310, pg. lembrado, pr. membrat (besonnen), it. smemorato (unbesonnen); sp. mirado (= it. avveduto); sp. olvidado (= pg. esquecido); sp. osado, fr. osé (= it. ardito); it. pentito, altíp. repentido Cd. v. 3569, nsp. arrepentido, fr. repentie nur als Fem. (renig); fp. pesado (gewichtig); fp. porfiado (hartnactig, v.

porsiar streiten); sp. presumido (eingebildet, hochmithig); sp. razonado, it. ragionato, sr. raisonné (vernunstmäßig); sp. reposado, it. riposato (ruhig); sp. sabido, it. saputo (ersaheren); sp. sentido (empsindsich), it. sentito (versichtig); sp. valido (bedeutsam). — Im Latein. gibt es überdies einige Präterita, wie coenatus und potus, welche active Bedeutung annehmen, ohne jedoch dem Begriff der Bergangenheit zu ente sagen. In diese schließen sich einige romanische, als sp. dien cenado, dien comido (der wohl gespeist hat), ultsp. soy yantado Cd. 1047, so pr. sui dinnat (ich bin einer der gegessen hat) GAlb. v. 1117; son se disnat (sie haben gegessen) Isr. Dahin auch sp. una leona parida (de geboren hat).

7. Futurum. - Mur wenige lat. Futura bes Active und Passivs sind in die neue Sprache und zwar als Abjectiva übergegangen (-urus f. Thi. II. 283; -ndus 310). Für bas Activ braucht ferner ber Spanier in einigen Kallen eine Bils bung auf -dero (venidero), ber Portugiese auf -douro (vindouro), ber Provenzale auf -dor (venidor, f. Thl. II. 2863 289). Anfferdem aber fellt die Grammatif vermittelft Umschreibung ein verbales Futurum auf d. h. ein Particip ber Nothwendigkeit, welche Bebentung auch bem lat. Kuturum Passivi allein zufommt, und zwar für bas Activ it. avendo ad amare und essendo per amare, fp. habiendo de amar, fr. devant aimer; für bas Passiv it. avendo ad essere amato, fp. habiendo de ser amado, fr. devant être aimé. Mit fol. chen Umschreibungen ift freilich ber Bereich bes lat. Futurs bei weitem nicht zu erschopfen. Saufig zumal muß ber Infinitiv, wie wir fruher gefehen, angewandt werden: gladium eduxit eum occisurus ist it. trasse la spada per uceiderlo; ober bas Relativ: res semper placitura, it, cosa che sempre piacera. Einen bequemen Anddruck für bas Part. Kut. Paff. gewinnt die fpan. Sprache mit por und bem Jufin., 1. 3. las bestias por domar é domadas (belluae domandae et domitae) Sil. 452, tierras por poblar é pobladas Alx. 610, mugeres casadas y por casar; pg. feitos e por fazer FSant. 533; mlat. vineas plantatas vel pro plantare Eluc. II. 51ª (1098). Dazu stimmt zuweilen it. da und fr. à: cosa da sar

piangere, livre à lire, ser jadis tant à craindre (serrum olim tam metuendum) Corn. Cid (f. oben S. 219). Activ faun and) gesagt werden sp. las cosas presentes y las por venir JMen. Str. 23, pg. o trabalho por vir (labor venturus, su-turus), fr. la vie à venir, à tous présens et à venir, it. le cose a venire (res suturae).

#### 2. Abfolutes Participium,

Wenn das Particip unabhängig von dem regierenden Berbum als Pradicat eines ihm eignen Subjectes gesetzt wird, fo entspringt im Lateinischen die Construction ber ablativi absoluti. Andre Sprachen bruden baffelbe Berhaltnis burch anbre Cafus aus. Beides Particip und Romen treten hiermit nicht ans dem Berbande bes einfachen Saties, fie behaupten darin die Stelle einer adverbialen Ginschiebung. Diese der Rraft und Rurze bes Ausbruckes in hohem Grade forderliche im jetzigen Sochbentschen wenigstens sehr eingeschränkte, im Rengriechischen fast untergegangene Structur hat fich die roman. Sprache nicht nehmen laffen, wiewohl auch hier wie beim Acc. mit Inf. unlateinische Buge hervortreten. Bom Ablativ fann freilich nicht mehr die Rede fein: ber unabhängige Casus weist sich burch seine Form, so weit dies moglich ift, als Accusativ aus, welchen auch bentsche Sprachen und minber freigebig die griechische bazu verwenden. Schon bas fruhste Mittellatein neigt fich zu diesem Casus, 3. B. adprehensum unum de civitate rusticum Gr. Tur. 3, 29; qui acceptum ab eo pacis pretium recedunt App. ad Marii chron. Boug. II. 19: besonders in formelhaften Ausdrücken, wie illas exceptas Br. 50b (543); inspecta ipsa instrumenta Form. M. 2, 7; inspectas ipsas praeceptiones Br. 394a (712); inspectam nostram firmitatem Mab. II. 667a (793). Auf Die Wahl Des Casus kommt practisch wenig an und so nehmen wir an bem Nominativ, wenn er den Accufativ verdrängt, um fo minderen Unftoff, als auch andre Sprachen, wie felbst die griechische, biefen Cafus zulaffen.

1. Das Participium Prafentis in absoluter Stellung kommt nur in der frühern Sprachperiode vor und ward

nachber von dem Gerundium abgeloft oder erhielt sich in ein= zelnen Formeln. Stal. dio permettente Petr. cap. d. div. v. 123; te permettente Ger. 5, 7; udenti molti baroni CN. 20; veggente tutta gente 44; veggente Messer Ricciardo Dec. 2, 10; vegnente il terzo di 2, 9; crescente il fnoco 4, 4; me vivente, te operante, regnante Carlo, ajutantemi la divina grazia. Im Span, und Port, scheint es noch weniger ein= heimisch gewesen; bie fpan. Academie führt an: la segunda batalla que fizo Anibal fue pasante (sc. el) los Pireneos. Im Prov. und Altfrang, wird befonders videre und gudire auf absolute Beise gebraucht; fur bas Particip zeugt bas flerivische's oder z 3. B. in veanz ses iauz Ren. v. 508. 2112 lein gewöhnlich fehlt Alexion b. h. es feht bas Gerundinm: pr. vezen sos ueils Flam. 15; vezen totz li barô (ft. los barôs) Fer. v. 3326; auvent la gent Bth. v. 23; ausen totz Jfr. 55a; beal. cossabent la sua moler (conscia uxore sua) GO. 40a; altfr. veant cent mil humes Rol. 116; voiant maint. chevalier RCam. 69; oiant tote gent Bert. 127; andre Berba: vivant sun seignur Rou. I. 180; racontant. Antoine lo noble baron Greg. Rq. I. 430; avesprisant lo jor of. 614. Latein. Driginale führen zuweilen ein offenbares Partic. herbei: les Egiptiens cux constreinans de issir (cogentibus exire Egyptiis) Rg. I. 360. Auch einige Abjective, zu welchen felbst bas Part. mortuus gezahlt werben barf, geben fich biefer Fugung bin: so it. lei viva, lei morta, lui presente; contento io contenta sarà ella pure; sp. yo vivo, tú muerto; tú presente tengo gloria Flor. 233b; fr. lui mort nous n'avons point de vengeur Corn.; présents l'évêque et les autres seigneurs (ofter bei Montaigne). — Die prapositionalen keine Flexion mehr erlaubenden Ausbrücke durante, pendente, mediante, non obstante find oben (S. 171. 172) schon erwähnt worben. Gewiffermaßen gehören auch die eben erwähnten Participien ober Gerundien von videre und audire hieher, da fie die Prap. coram vertreten fonnen.

2. Sehr üblich ist bagegen in absoluter Construction bas Gerundium, bas einfache sowohl wie bas periphrastische (cantando, avendo cantato). Ital. Bsp. sind: i'avea giù i

capelli in mano avvolti latrando lui Inf. 32, 105; und so bei Boccaccio me vivendo, me sedendo, lui tacendo; mit Subst. i lor cavalli pendendo i morsi dall' arcion pasecansi Orl. 12, 32; essendo della notte una parte passata arrivarono. Spanische: sangriento trae el brazo por el cobdo ayuso la sangre destellando Cd. v. 789; aiuntaremos todos la tinichra cadiendo Mill. 212; estando ellos en aquesto entraron dos hombres CLuc. 88m; que habiendosele caido un bonete descubrió un rostro como el carmin Nov. 4: o rei vendo a estranha lealdade mais pode em fim a piedade Lus. 3, 40; a flamma que assoprando o sibilante Boreas vai queimando 3, 49. Das Personalpron. wählt im Ital. gewöhnlich, im Span. und Port. immer ben Nominativ: questi m'apparve tornand'io in quella Inf. 15, 53; essendo egli Cristiano, io Saracina Orl. 13, 10; fp. que fagan esta lid delant estando γο Cd. 3494; fo neugr. αναγωρώντας έγω από την Σμύρνην έγεινε σεισμός (it. partendo io di Smirna v'avea un tremuoto). Prov. Beispiele f. S. 1. Franz. eux tenant ces menus propos de bûverie Garganelle commença se porter mal Rabel. 4, 6; notre profond silence abusant leurs esprits ils n'osent plus douter de nous avoir surpris Corn.; la ville ayant été prise le soldat y fit un immense butin. Balach. Cristos fiind seare au inviat (it. Cristo essendo sera ha inviato); më preëmblu strëlacind luna (deambulo splendente luna).

3. Das Prateritum in absoluter Stellung ist im Ital. ungefähr in demselben Umfange anwendbar wie im Latein. Auch hier wählt das Personalpron. die Form des Romin. mit Ausnahme von egli, dessen Acc. lui aber zweidentig geworden: arrivato io (nicht me) arriverd egli ancora; lei partita cessò la pioggia Dec. 2, 8; passati i cavalieri in mostra viene la gente a piedi Ger. 1, 61; partito il re subitamente suron molti sopra i due amanti Dec. 5, 6; il di seguente mutatosi il vento ser vela Dec. 2, 4; posta giù la paura si secero innanzi; date le lettere, venuta la mattina, passata la notte u. dgl. Auch Spanier und Portngiesen sieben diese Structur, z. B. sp. la oracion secha luego cavalgaba Cd. v.

54; las archas aduchas prendet seiscientos marcos 147; corrutas nuestras costninbres acaece el contrario S. Prov. 81: hecha la cuenta y pagado al huesped (2(cc.) se salieron de la posada Nov. 9; ida la muchacha vinieron los otros; oidas las lecciones, acabado el baile, celebradas las bodas; port. passada esta tão prospera victoria, tornado Afonso á lusitana terra o caso triste aconteceo Lus. 3, 118; abrazados os amigos e tomada licencia se parte 6, 56; partido vosso primo chegon men tio. Die nordwestlichen Sprachen haben Diefe Fügung mehr eingeschränkt. Im Prov. kommt sie kaum anders vor als in Überfetzungen, & B. las fadas prezas las lampezas (acceptis lampadibus) no prezero oli ali lor GO, 1426 u. bgl. Im Franz. wird fie in ber Regel nur alsbann zugelaffen, wenn bie von ben Accufativen ausgesprochene Sandlung Die des Subjectes felbst ift, 3. B. l'assemblée finie chacun se retira chez soi; la ville prise ils se permirent tonte sorte de cruautés; les chevaux perdus ils ont fermé leur éenrie; un jugement rendu parties ouïes. Am wenigsten wurde die abfolute Rugung fatt finden, wenn die Accusative ein personliches von bem andern unabhängiges Subject enthielten, wie in ben Stellen: mon père arrivé mon ami partit; les chevaliers passés en revue les hommes de pied avancent; le roi Alfonse retourné en Portugal le triste evénement arriva, hier ist bas Gerundium zu wählen, bas bie Thatigfeit bes Subjectes besser hervorhebt: mon père étant arrivé mon ami partit. Altere Schriftsteller ichalten freier; Marot g. B. luy la venu ils cesserent leurs chants 3, 305; Montaigne: l'apoliquaire retiré, le patient accomodé ... il en sentoit pareil effect 1, 20. Die wal. Sprache endlich fcheint bas abfol. Part. Prat. ju meiben ober bas Gerundinm an feine Stelle gu feten; congregatis omnibus etc. Vulg. Luc. 15 wird überfett: nu dupë multe zile adupend toate (b. i. congregaus omnia). - Noch ift zu merten: 1) Spanier und Portugiesen feten bem abso= luten Casus um bas Zeitverhaltnis hervorzuheben hanfig bie Prap. despues de voran: despues de hechas (las cosas) S. Prov. p. 70; despues de dormido su amo Nov. 7; pg. despoys de entendidas as mesajeens CGer. 76b; vgl. it. dopo

cotai parole fatte Inf. 2; fr. après la mort du comte et les Maures défaits Corn. Cid. — Oft verhalten sich die Partiscipia wie pradicative Abjectiva ohne temporelle Bedeutung: sp. estuvo los brazos abiertos (er stand die Arme geoffnet, mit offnen Armen), pr. plegatz los ginolhs (die Kniee gebeugt); der Fall ward bereits oben unter dem Accusativ (S. 110) erwähnt. Aberdies ist bei gewissen Berben die Construction formelhaft geworden: so it. detto questo, cid satto (anch così satto), detratte le spese, i libri eccettuati; sp. hecho und dicho esto, supuesta esta cosa, vista la requisicion; fr. cela dit, six personnes exceptées, ces principes supposés, certaine hauteur passée, oder vor dem Nomen unstectiert: excepté six personnes, supposé ces principes, passé certaine hauteur, degl. attendu sa jeunesse, vu ses insirmités, consideré la grande quantité.

4. Nicht felten gefchieht co, bag bas regierende Berbum vermittelft bes Demonstrative auf Die aceus. abs. Ruchbegiehung ninmt, in welchem Falle Die lat. Sprache Particip und Romen bem Berbum fogleich unterwerfen wurde. Der ital. Sat chiamata la sua fante le disse Dec. 2, 2, wortlich accità ancillà sua ei dixit, fagt so viel wie accitae ancillae suae dixit. Beitere Beispiele: dove trovati de' suoi cittadini ... fu da loro rivestito Dec. 2, 4; dormendo egli gli parve in sogno di vedere la donna; fp. Troyano yendo en hueste ... salió una viuda á él S. Prov. 131; quedando yo en su lugar me deparó la suerte dos galeras Nov. 4; pg. sendo elles acerca de huma ponte lhe disse hum escudero R. Men. c. 5; fr. lui étant en cet âge son père ordonna qu'on lui fist habillement Rabel. 1, 8; m'at. die vorhin angeführte Stelle: adprehensum unum de civitate rusticum ipsi interrogant Gr. Tur. 3, 29; venientem autem illum apud villam collectus est ad eum omnis exercitus Gest. reg. Fr. e. 32; mit absolutem Nomin.: reversus ad provinciam contradixerunt me episcopi Fl. XIX. 372 (962); vgl. te custode gregis nil tibi praedo nocet Ven. Fort. 3, 14. Scibst der Romer thut dies, wenn er die Folge der Begebenheiten genauer anzeigen will: Vereingetorix convocatis suis elientibus sacile eos incendit (Krügers Gramm. 500); so wie ber Grieche, wenn er ben absoluten Nomin, setzt: ἀποβλέψας γὰρ πρὸς τοῦτον τὸν στόλον ἔδοξέ μοι πάγχαλος είναι. — Etwas aubers ist es, wenn mit einem und demselben Subject eine absolute Construction gebildet wird, wie it. una sonte che esseudo fredda ella etc. P. Cz. 18, 5; iddio indugiando egli lo assogare Dec. 2, 4. Hier psiegt man ella, egli ass Plevnas, mus zu betrachten.

5. Ju gewissen Fällen fann bas Participium allein Die gange Construction vertreten. 1) Wenn fich bas Subject leicht supplieren lagt, so wird das stellvertretende Pronomen zuweilen ausgelassen: it, così di varie cose parlando (eglino, loro) avvenne che etc. Dec. 2, 2; ove poco stante (lui) due gran cocche pervennero 2, 4; i mici di fersi morendo (io) eterni P. Son. 238. So griedy, απόντος (αὐτοῦ) ἢσέλγαιvov. - 2) Impersonalia entsagen bem Versonalpronomen, bas ihnen nicht einmal in allen Mandarten zukommt, unbedenklich: it. essendo già tardi; nevicando forte (wie gr. νοτος πολλω); grandinando; fo auch fpan. In gleicher Urt fann im Gerunbium auch ein unbestimmtes Pronomen enthalten sein : it. considerando (wenn man betrachtet), veggendo (wenn man fieht); sp. un lugar que viniendo de Roma á Florencia es el ultimo (wenn man von R. nad) K. fommt) Nov. 4; fr. avouons qu'humainement parlant ces horreurs révoltent la raison; wal, totzi lecuntorii tzerii acepend dintru cel dinteiu (alle Einwohner bes Landes wenn man anfangt vom ersten). - 3) Ginige Participien haben ihr Subject gewissermaßen in dem von ihnen abhängigen Satte, wie it. non ostante che ete., eccetto che, posto che, considerato che und so in den andern Sprachen, lat. excepto quod, audito, compertó, cognito u. bal., 'ausgenommen, gesetzt, abgerechnet daß'. Sene Participia mit que betrachtet man als Conjunctionen, aber auch manche andre . treten in dies Verhaltnis, z. B. it. da tutti tenuto che (ba von allen geglaubt wurde); sp. siendole dieho que (ba ihm gesagt wurde).

Bemerkungen zu bem Participium. — 1) Bermittelft ber Participialconstruction zieht man niehrfache mit bem Relativpronomen ober Conjunctionen fur Zeit und Grund gebildete Gate in einfache gusammen. Diese Methode wird in ben roman. Sprachen fast in bemselben Umfange geubt wie in ber lateinischen, so daß die Bernachlassaung berselben ben guten Styl verleten wurde. Wie nun der Inhalt mehrfacher Gate burch einfache ausgedruckt wird, mogen ital. Beispiele anschaulich machen. Il giovane udendo questa cosa disse (= che udiva): la donna con lui rimasa l'abbracciò (che era rimasa); volendo uscire di casa trovai l'uscio serrato (quando voleva); appena le lagrime ritenendo, rispose (mentre che riteneva); questa cosa avvenne regnando Alfonso (mentre che regnava); costui essendo stato preso (poichè fu preso); venuta la sera andai nella città (posciachè fu venuta); vedendo la primavera mi rallegro (quando vedo); concedente dio lo faremo (se dio lo concede); disse che arrivando il termine ritornerebbe (quando arrivasse); io non andai da lui credendo che fosse partito (perchè credeva); perseguito da tutti si salvò (benchè fosse perseguito); potendolo fare non lo fece (benche). - 2) Einige Grammatiter erflaren bie abfolute Conftruction mit bem Prateritum and einer Ellipse bes Bulfegerundiums: perduta la paura, venuta la notte mare abgefürzt aus avendo perduta la paura, essendo venuta la notte. Dag beide Ausbrucke nebeneinander bestehen, ist keine Frage; allein warum follte bie roman. Sprache auf einem Umwege burch bas Gerundium zu einer Construction zurückgelangt fein, welche bie latein. Grammatit ihr unmittelbar vorhielt und die sie mit dem Prafens gebildet offenbar schon befaß? benn venuta la notte verhalt sich syntactisch nicht anders als vegnendo (früher vegnente) la notte. Die Huslassung bes Gerundiums von habere mare übrigens etwas weit fühneres als felbst bie Wiedererfindung jener Construction und was bas Gerundium von esse betrifft, fo ift zu bedenken, bag es fich erft spater und mit Roth entwickelt hat, wie die von ber gemeinsamen lingua rustica abweisende Berschiedenheit feiner Darftellung bezeugt, indem es ital. von esse, fpan. von sedere, franz. von stare, wal. von sieri entnommen ward. Das frühere Mittellatein weiß baber nichts von biefen Gulfsgerundien, die man vermuthlich erft anwandte, als die Sprache ihre alten Structuren aufzulofen begann. Wo bie temporelle Bedeutung des Particips gleichgultig ift, ware ein untergelegtes Gerundium gradezu unstatthaft wenn nicht fprachwidrig, wie im ital, vi rimanderà tutto avendo ober essendo eccettuati i libri, fp. este hombre andô habiendo perdido el tino. Rann es eine Zeit in ber Sprache gegeben haben, wo man bas Gerundium in biefen Källen wirklich hinzusetzte? Man hat gegen jene Behauptung auch bie Congruenz bes Particips mit seinem Romen geltend gemacht, Die bas Gerundium von habere nicht verlangt (trovata la casa, avendo trovato la casa, f. folg. Cap.); indeffen hatte biefe Gleichsetzung auch in Fotge ber Ellipse geschehen konnen. Selbst ber S. 239 erwähnte ital. Kall bes activ gebrauchten Particips transitiver Berba ift nicht nothwendig aus einer Ellipse von avendo zu beuten. Da bas Participium fur fich allein bie gange Conftruction gu vertreten befugt mar wie in cost detto, so konnte bies einzelne Schriftsteller verführen ihm auch noch ein Object beizufugen, wie in la donna sviluppatogli le mani u. bgl. - 3) Unter ben neuern Sprachen ichließt fich bie englische bem roman. Gebranche ber Participien am genauesten an. Die Umschreibung ist hier wie bort. Das Prater. Activi lautet having loved = avant aimé, bas Prafens Vafffvi being loved = étant aimé, bas Prat. having been loved = ayant élé aimé. Beibe Sulfsgerundien baving und being find vom haufigsten Gebrauche fetbft in abfoluter Stellung. Beifpiele: both kingdoms were principally supported by agriculture, there subjects never having attained any high degree of improvement in art; this banquet diffused new joy, the preparations for it being made. In gleicher Stellung auch bas Part. Prat.: the poem concluded = it. finita la canzone; I extinct = morto io; sels tener das Prasens wie properly speaking = fr. proprement parlant, begl, supposing, allowing (f. Bagner S. 844 ff.).

## Reuntes Capitel.

### Tempns.

Daß die verschiedenen Zeitformen theils durch einfache Wörter theils durch Umschreibung mit dem Participium Prásteriti und einem Hulfsverbum ausgedrückt werden, ist bereits in der Flexionslehre bemerkt worden. Die Syntax hat noch drei Puncte zu erledigen: die Bedeutung der einzelnen Tempora, die Anwendung der Hulfsverba und die Behandlung des mit ihnen verbundenen Particips.

#### I. Bedeutung der Tempora.

Der einfache Sat fam nur diejenigen Tempora brauchen, bie ein in sich abgeschlossenes Zeitverhaltnis auszudrücken vermogen; fofern fie eine Beziehung auf ein anderes Zeitverhalt= nis als wesentliche Eigenschaft in sich fassen, tonnen sie erst im mehrfachen Cate eine Stelle finden. Relative Zeitformen find vorweg alle dem Conjunctiv als dem abhängigen Modus angehörige und nur soweit dieser Modus die Bedeutung bes Optative oder Imperative annimint so wie in einigen ellip= tischen Redeformen (wovon im vorigen Cap.) schieft er sich in den einfachen Cat. Aber wiewohl umgefehrt auch einigen Zeitformen bes Indicative jene Beziehung auf ein anderes Zeit: verhältnis als wesentlich anhaftet, so scheint es boch rathsam, um die absoluten vor den relativen Formen deutlicher hervortreten zu laffen, fammtliche Tempora biefes Modus zusammenaustellen, einfache wie periphrastische. Im Allgemeinen läßt fich bemerken, daß fich ber Gebrauch ber Tempora bes Indi= cative bem Latein gegenüber wenig geandert hat; boch find um neue Praterita vorhanden, die ihre besondern Rechte in Ansprudy nehmen.

1. Dem Prafens kommen anger feiner eigentlichen Bestimmung noch folgende Verrichtungen zu: 1) In erzählender Rede hebt es die Vergangenheit zur Gegenwart empor und versieht hiermit die Stelle des Perfects, mit dem es daher uns

bedenklich wechselt (historisches Prafens). Diefer befonders ben Dichtern fehr gelaufige Gebrauch, welchem bie bentsche Sprache, wenigstens bie altere in allen Mundarten widerstrebt (f. Grimm IV. 140 ff.), ift ber romanischen in ihrem erften Erscheinen schon burchaus eigen und alfo feine burch gebildete Schriftsteller eingeführte Rachahmung lateini= fcher Sprachsitte. Schon bas Lieb von St. Amand hat biefe Abwechslung zwischen Prafens und Verfect; voldrent la faire diavle servir, elle non eskoltet les mals conselliers. Der prov. Boethins v. 52: fez û breu faire per gran decepcio e de Boeci escriure fez lo nom e sil' tramet é Grecia la regiò. de part Boeci lor manda tal raizo. Der altspan. Gib gleich am Unfange: alli piensan de aguijar, alli sueltan las riendas, á la exida de Vivar ovieron la corneja diestra é entrando á Burgos ovieron la siniestra; mezió mio Cid los ombros etc. So überall auch bei fpatern Schriftstellern. - 2) Cbenfo fann fid) in ben neuen Sprachen bas Prafens fur bas guturum einstellen, wenn bie Zufunft im Ginne liegt ober auf andre Beise gesichert ist: it. io vengo questa sera da voi; quando arriva vostro fratello? fp. mi amigo llega mañana; fr. mon frère part après-demain; je vous suis tout-à-l'heure. Bolfssprachen brauchen bas Prafens im Übermaße; bie hentige waldenfische besitzt zwar bas bekannte roman. Futurum, gelanfiger aber ift ihr bas Prafens in Gefellschaft ber Partitel peui (fr. puis), z. B. i soun peui sent (ils seront saints), goden peui (jouiront).

2. Imperfectum, ital. auch pendente, franz. auch relatif genannt. 1) Als absolutes Tempus wird es, wie im Lastein., von der Daner in der Bergangenheit, daher zumal von Gewohnheit und Eigenschaft gebraucht.\* Man sagt z. B. it. i Pazzi in Firenze erano riechissimi; Socrate soleva dire; fr. Henri IV. stoit un grand prince, il aimoit son peuple. Darum geht die Erzählung aus dem historischen Tempus, dem Perfect, in das Imperf. über, wenn entweder eine Thätigkeit

<sup>\*)</sup> Hiermit hängt zusammen, daß von solere weder latein, noch roman, em Perfect verkommt.

als bauernd neben einer vorübergehenden ausgedrückt ober wenn ber Begebenheit eine Erklarung beigefügt werden foll; es ift ausführend, beschreibend und bie alte Regel perfecto procedit, imperfecto insistit oratio bleibt in Gultigfeit. Einige Beispiele aus Prosaifern. Machiavell: Il primo che mosse alcun ragionamento contro ai Medici, fu Francesco. Era costui più animoso e più sensitivo che alcuno degli altri, tanto che deliberò d'acquistare quello che gli mancava o di perdere ciò ch'egli aveva . . . E perchè egli era al conte Girolamo amicissimo, si dolevano costoro spesso l'uno coll' altro de' Medici, tantochè dopo molte doglianze e' vennero a ragionamento. Ecryanted: Tuvieron luego muchos amigos . . . Mostrabanse con todos liberales y como eran mozos y alegres, no se disgustaban de tener noticia de las hermosas de la ciudad. Kenelon: Les nymphes servirent d'abord un repas simple... On y voyoit aucune autre viande que celle des oiscaux qu'elles avoient pris dans les filets . . . Un vin plus doux que le nectar couloit des grands vases d'argent ... On apporta dans des corbeilles tous les fruits que le printems promet. - 2) Als relatives Tempus bruckt es eine Vergangenheit aus, Die in Ruckficht auf ein anderes vergangenes Ereignis noch nicht vollendet ift. Dieses dem Begriffe des Imperf. vollkommen angemeffene Berhaltnis gehort in die Lehre vom mehrfachen Cate. - 3) Gine gang anomale Anwendung Dieses Tempus, nämlich fur bas Pråfens und barum auch mit ihm gemischt, zeigen altere fpan. Gedichte, besonders Bolfslieder, und zwar nicht bloß im Reime. Belege: caçador me pareceys en los sabuessos que travas (statt traes) SRom. 238; por el mes era de mayo, quando hace la calor 308; la culebra me comia, come me va etc. (daffelbe Berbum im Praf. wiederholt) 298. Bei Gil Dicente: digas tú el marinero que en las naves vivias 65b; quierome ir alla por mirar el ruiseñor como cantaba 66b. Bei cincut weniger bekannten Dichter: de una parte tiene una asna, de la otra un buey yacia Flor. 30b. Sm Poema del Cid fommt es nicht vor, indeffen fagt schon eine weit altere Urfunde: ubi nunc dilectus episcopus praesulatum tenebat Fl. XIV. 412

(a. 975). Ein port. Beispiel ist: os dias vivo chorando, as noites mal as dormia R. Egl. 4. Die gebildeten Dichter scheisnen von diesem seltsamen Gebrauche nichts zu wissen.

3. Dem Perfectum ber alten Sprache, bem Ausbruck vollendeter Bergangenheit, stehen jett zwei Zeitformen zur Seite, eine einfache und eine umschreibenbe. Das erfte ober einfache Perfect, it. indeterminato, fr. defini (amai, j'aimai, Paff. fui amato, je sus aimé), bezeichnet bie entfernte von ber Wegenwart vollig abgeschlossene Bergangenheit und ist vornehmlich fur ben hiftorischen Bortrag bestimmt.\* 3m Deut= fchen fteht bafur bas einfache Prateritum. Das zweite ober periphraftische Perfect, it. determinato, fr. indefini (ho amato, j'ai aimé, Paff. sono stato amato, j'ai été aimé), bruckt bagegen, wie bas gleiche Tempus im Deutschen, bie nas here wenigstens bie mit ber Gegenwart bes Rebenben noch zusammenhangende Bergangenheit aus, fo baß feine Bebeutung feinen Bestandtheilen vollkommen gemäß ift. Man fagt bem= nach ital. l'anno passato trovai il mio amico a Napoli, aber l'ho trovato oggi; Cesare arrivò a Roma, aber mio fratello è arrivato; ho inteso una nuova che mi sorprende; in questo secolo sono state molte guerre. Genau fo verfahren bie aus bern Sprachen: fp. mi padre me enseno á hablar latino; Cervantes nació en Alcala y murió en Madrid; siempre te he tenido por discreto; he callado un año, ahora no puedo mas; fr. Alexandre attaqua Darius et le vainquit deux fois; il a sait grand chaud cette semaine. Das lat. vidi regem wird also in Rucksicht bes Zeitverhaltnisses in ben neuen Spras chen genauer bestimmt, indem man es entweder mit io vidi il re, yo vi al rey, je vis le roi (ich habe den Ronia einmal gesehen) ober mit ho veduto il re, he visto al rey, j'ai vu le roi (ich habe ihn eben gesehen) ausdrückt. Reuere Grams

<sup>\*)</sup> Defini nennen es die franz. Grammatiker, weil es nach ihrer Auflicht einen bestimmten Zeitpunct anzeigt (j'écrivis hier). Übel gewählter Ausbruck, der auf seine wichtigste Bestimmung als historisches Tempus zumal unpassend ift. Zu Biderspruche damit steht der ital. Ausdruck indeterminato so wie der griech. ein ganz verwandtes Tempus bezeichneude coproros.

matifer haben ben Unterschied genan abgezirkelt: bas 1. Persect soll nur von Ereignissen gebraucht werden, die wenigstens einen Tag alt sind; sind sie jünger, so tritt das 2. Pers. ein: fr. il partit hier; il est parti aujourd'hui. Doch soll bas letztere auch auf frühere Ereignisse anwendbar sein, sosern man sie mehr urtheilend als berichtend in den Kreiß der Gegenwart ziehen will, als it. egli è stato in Italia; mio padre è partito jeri; fr. Carthage a été détruite par les Romains.\*— Die Tempora der Bergangenheit lassen sich besser mit den griechischen als den lateinischen vergleichen. Das Impers. stimmt zum griech. Impers., das 1. Pers. zum griech. Avrist, das 2. Pers. zum griech. Persect.

4. Kur bas 1. Perfect bedient fich ber volksmäßige und altepische Styl außer bem Prafens oft auch bes Imperfects ober 2. Perfecte, fo baß bei gang gleichem Zeitverhaltniffe diese verschiedenen Tempora unter fich abwechseln. In einzelnen Kallen fann ber Reim ober ber Bereban biefen Wechsel veranlaßt haben. Gin fpan. Beispiel ift: abaxan las lanzas apuestas de los pendones, enelinaron las caras desuso de los arzones, ybanlos ferir de fuertes corazones Cd. 724. Pros venzalische sind: l'ûs fai lo juec dels banastels, l'autre jugava de coutels Flam. 9; a chival l'en fan traire e puis si fon pendutz GAlb. 2455. Der frang. Überfeter übertragt baber die zweite Stelle berichtigend: ils le firent tirer par des chevaux et puis le pendirent. Altfranz. Beispiel and Gerard von Bienne v. 819: il garde avant, vit un espié forbi, il s'abaisait, maintenant l'ait saisi. Fast formelhaft ift es in biesen und andern Gedichten, auf das Praf. ober 1. Perf. bas 2. Perf. gewöhnlich mit si begleitet folgen zu laffen: l'espée trait, sovre li est alciz y. 773; vgl. 546. 555. 663. 870. 945. 1014. 1095 ic; pr. pres lo entre sos bratz, si l'a baizat GRoss. 220. Aber auch gebildete epische Dichter schenen diese Bermengung

<sup>\*)</sup> Am strengsten ift and hier wieder die franz. Grammatik. Beltaire tadelt die Stelle bei Corneille: nous partimes einq cent (Cid 4, 3), weit das Ereignis denfelben Tag, wo es erzählt wird, vorgefallen, fest aber hinzu: plut a dieu que cett licence fat permise en poesie!

nicht, am wenigsten Camoens, ber z. B. blasphema e maldizia 1, 90, toeava e pagarão 3, 83 verbindet.

5. Für bas Plusquamperfectum liegen zweierlei Formen vor. 1) Zwei periphrastische, bas erfte mit bem Smperfect gebildet, it. trapassato imperfetto, fr. antérieur qes nannt (aveva amato, j'avois aimé, Paff. era stato amato, j'avois été aimé); bas zweite mit bem Perfect gebildet, it. trapassato perfetto, fr. antérieur défini genannt (ebbi amato, j'eus aime, Paff. sui stato amato, j'eus été aimé). Da bas Plusg, eine vollendete Bergangenheit in Bezug auf eine andre Bergangenheit ansbrückt, fo fallt es bem mehrfachen Satze gu. - 2) Neben Diesen Umschreibungen besteht im Span. und Port. noch die ein fache lat. Form (amara), die aber zugleich, im Prov. ausschließlich, bas f. g. Conditionell ausbruckt. Diefes Plusg. ist nech bis beute eine Zierbe ber port. Sprache und fagt vornehmlich bem bobern Style zu; im Span. ift es nun veraltet, als Conditionell aber in beiden Sprachen gang üblich geblieben. Beifp. fp. alegre era, que dios le ayudara (gehol= fen hatte) Cd. 1166; el caso como passara á todos yva á contar SRom. 80; pg. Sancho que en sua vida já se exprimentara Lus. 3, 85. Außerdem zeigt es fich auch in der Bedeutung des 1. Perf., wie sp. muy cerca fuera á llegar (nå= herte fich) SRom. 62; luego perdiera el sentido 62; pg. agasalhados foram juntamente o-Gama e Portuguezes Lus. 7, 66; cinco vezes a lua se escondêra, quando a cidade se rendera (fich ergab) 3, 59. Im Poema del Cid kommt es felten und nur in feiner ursprunglichen Bedeutung vor.

6. Die Bilbung des Futurums ist Thl. II. 99 besprochen worden. Amare habeo, worans die roman. Formen amerd, amaré, j'aimerai u. s. w. hervorgegangen, ist schen als latein. Nedesorm bekannt, trat aber ans dem Sinne der Mögelichkeit in den der Wirklichkeit (amabo) über, den anch das goth. srijon haba anszudrücken vermag. Das hohe Alter dieser Nedesormel in roman. Bedentung verbürgen urfundliche Stelelen wie: qui sedent vel sedere habebunt = sedebunt Br. 162a (635); si interrogatus sueris, quomodo diesere habes? = dieses Brun. 441 (715). Das Futurum der Nothwendigkeit ward

bagegen burch eine eingeschaltete Praposition, wie im Althodyb., acaeben: it. ho da scrivere, ih haben zi scribanne, scribendum mili est (oben S. 214). Bei biefent Tempus fo wie bei bem Rut. imperf. (amaria) ift in Crinnerung zu bringen, baß feine Bestandtheile im Span. und Port. durch bas Personal= pronomen wieder getrennt werden fonnen (Thl. II. 142. 156): sp. casar me hé ober perbunden casarmehé (= me casaré), estar le ha (le estará), parecermeia (me pareceria), pg. obriga-la-heis, espantar-me-hia; noch inniger verbunden altsv. pesarmá (me pesará), consejartia statt consejartelia (te consejaria). Im Prov. kann dieselbe Wortstellung unbeschadet bes Sinnes fatt haben: fo wird increpabit me überfest mit malmenar m'a GO. 193b, metr'er l'etz ist er lo metretz II. 266, deslivrar los ai ist los deslivrarai Jfr. 686. Attfranz. Beis spiele fenne ich nicht und auch ein ital. amar l'ho, amar l'aveva ift nicht zu wagen. Im Walach, pflegt, vorzüglich nach flavis icher Schreibung, bas mit voin (lat. volo) gebilbete Rutur, wenn dieses Anxiliar nachgesett wird, als ein einziges Wort bargestellt zu werden, wie luavoiu (voiu luvà, it. voglio levare, leverd), sculasëva (së va sculà). - Kur bie Sputar bes cinfachen Sates ift bei biefem Tempus zu merken: 1) Der Romer braucht es auch als einen gelinderen Imperativ: assimulabis tuam amicam hujus esse fagt g. B. ein Stlave gu feinem Berrn Ter. Heaut. 2, 2. Cbenfo bie neuen Sprachen: it. questa fatica ti serberai in altra volta fagt ein Freund zum Freunde Dec. 1, 2; fp. mio huesped seredes (ihr mußt mein Gast sein) Cd. 2059; vos iredes comigo 3075; pr. chansô tu m'iras outra mar III. 83. Wie es hier einen Rath ober Bunfch ausbruckt (bu mußt), so fann es unter Umftanben auch nachbrücklichen Befehl auzeigen (bu follst) und somit für bas lat. Fut. Imperativi Erfatz gewähren. Schon bie Buls gata brudt (nach bem bebraifchen Driginal?) bie gottlichen Gebote in Diesem Tempus aus: non habebis deos alienos coram me; non occides; non mocchaberis; non furtum facies; ív. no tendrás dioses agenos delante de mí; no matarás; fr. tu ne feras point adultère; pr. no portaras fals testimoni GO. 40ª. Stal. Übersetzungen haben hier ben Infinitiv ober Imperativ, allein man befiehlt eben sowohl im Futur, z. B. tu dirai il vero = vera dicito; prenderai quel cuor di cignale e fa che tu ne facci una vivandetta Dec. 4, 9, in mels ther Stelle ber Imper. auf bas Futurum folgt. Auch ben als ten germanischen Gesethuchern, Die gewöhnlich mit dem Conjunctiv befehlen, ift das Futurum nicht fremd: inter Burgundionem et Romanum hacc forma servabitur L. Burg.; sacramentum praebere debebit L. Wisig. Der frang. Gefetigeber braucht kein anderes als dieses Tempus. - 2) Wie bas Ruturum rath ober befiehlt, so fordert es auch fragweise jum Math ober Befehl auf, wie griedy. el naragouer er nagaioa? it. percoteremo noi con la spada? sp. heriremos à cuchillo? fr. frapperons-nous de l'épée? (follen wir mit bem Schwert brein schlagen?); pr. vos fara pros domna amor complida? (foll euch eine edle Fran volle Liebe erzeigen?) IV. 25. -3) Da eine in die Zufunft gestellte Thatsache ungewiß ist, so fann bas Futurum auch als Ausbruck ber Wahricheinlichs feit bienen: it. mia moglie sarà col suo figliuolo; fp. el joven será á mi parecer de edad de diez y ocho años; estará enfermo, pues no me escribe; fr. mon ami sera à Paris; wal. placetzi a sedea, cë vei fi ostënit (setze bich, denn du wirst mude fein); mlat. quia intellectus (puerorum) scientiam non habebit (nicht wohl haben fann) L. Burg. 47, 3. Bei Plantus finde ich: an Chares? an Charidemus? num Charmides? Untwort: hem, istic erit (der wird es wohl fein) Trin. 4, 2, 77.

7. Das Futurum exactum, vollendete Zukunft bezeichnend, it. suturo persetto, fr. sutur passe (avrd amato, j'aurai aime, Pass. sard stato amato, j'aurai eté aime), kann als absolutes Tempus auch mit dem 2. Perf. vertauscht werzen: it. l'avrd satto subito over l'ho satto subito; fr. j'aurai sini und j'ai sini dans un moment. Auf ahnliche Weise wird mit dem lat. Futurum exactum die Naschheit einer Handlung ausgedrückt: si pergis, abiero (werde ich verschwunden sein, werde ich weg sein).

8. Außer diesen Zeitsormen stellt die franz. Grammatik für das Activ noch ein parfait, plusqueparsait und sieur surcomposé auf: j'ai eu aimé, j'avois eu aimé und j'aurai eu

aime, welche bie Bergangenheit noch nachbrucklicher auszufpreschen bestimmt sind; boch bebient man sich bieser übertriebenen Periphrasen nur selten.

9. Über die temporelle Bedeutung des Infinitivs und ber Participien ift wenig von bem latein. ober allgemeinen Sprach: gebrauche abweichendes anzuführen. 1) Die einfache als Pråsens geltende Korm des Infinitivs steht, wenn sie von Soffen, Berfprechen, Droben und abulichen Berben abhangig ist, für bas Kuturum: man fagt it. spero di venire, fr. il promet de le faire u. f. w. Nur in nachläßigem Style fann es die Stelle des Verfects einnehmen; fo in einer fpan. No= mange: prometo de no enterrar el cuerpo hasta su muerte vengar (für haber vengado) SRom. 69; etwa auch bei Daute: che di vederli (averli veduti) in me stesso n'esalto Inf. 4, 120. Das Verfect amavisse, amatum esse bruckt man befauntlich burch Umschreibung aus (it. avere amato, esser stato amato u. f. w.) und auch für das Kutur amaturum esse und amatum iri wird eine Formel aufgestellt (3. B. it. essere per amare, essere per essere amato), die aber wenig zur Anwenbung fommt. - 2) Das einfache Gerund inm folgt gleich bem Infin. in Betreff ber Zeithestimmung bem regierenben Berbum, wie it, imparo, imparai, imparerò leggendo, und erst in absoluter Stellung entspricht es bem Praf. ober Smpf. Ind. und Coni.: it. io dissi tacendo lui = mentre egli taceva; fp. dixo que llegando, el termino volveria = quando llegase el termino. Das neu gebildete Prateritum (avendo amato, Paff. essendo stato amato) steht bem Perf. oder Plusg. ber bestimmten Moti gleich: avendo detto questo me n'andai. Das Futurum bes Gerundiums und Particips ift oben G. 243 berührt worden. - 3) -Wenn bas lat. Partic. Prat. Paff. fchlechthin vollendete Bergangenheit andbruckt, fo bangt ba= gegen im Roman, Die zeitliche Bebentung beffelben lediglich von ber Ratur bes Begriffes ab, ben es auffagt. Auch biefer Punct ift oben beim Paffiv (G. 185) berucksichtigt worden. Das Partic. transitiver Berba ift bennach entweber als Prafens zu verstehen, wie in bem Cate un principe amato dal suo popolo ha ragione di rallegrarsene, lat. princeps qui amatur,

nicht amatus; ober als Perfect, wie in dem Satze il nemico vinto da noi si ritira, lat. hostis vietus a nobis. Jenes amatus kann wenigstens im Ital. durch die Umschreibung stato amato gegeben werden, z. B. un principe stato amato dal suo popolo e poi odiato; Sparta e Vinegia state da me di sopra nominate; la revelazione statagli fatta.

#### II. Unwendung der Bulfeverba.

Zwei Berba, habere (bem in einigen Sprachen noch tenere zugesellt ist) und esse, sind bestimmt die dem Activ sehelenden Tempora zu ersehen. Der Ursprung dieser Methode ist Thl. II. 98 berührt worden; hier fragt es sich, welches dieser Berba die verschiedenen Genera des Activs, d. h. das Transstiv, Intransitiv, Resservund Impersonale wählen. In dem gegenwärtigen Zustande der Sprachen herrscht keine Übereinskimmung, früher aber war sie allerdings vorhanden.

1. Das Transitivum b. h. jedes transitiv gebrauchte Berbum wahlt in allen Sprachen habere. Es ift ber alteste dem katein (in scriptum habeo) unmittelbar angrangente, von ben frühesten Urkunden schon als grammatische Korm gebrauchte Ausbruck: it. ho scritto, fp. he escrito, fr. j'ai écrit, mal. am seris ober verbunden serisam, au vezut und vezutau wie beim Futur. Indeffen fann bie fpan. Sprache haber überall and mit tener vertaufchen und letteres scheint etwas mehr Nachbruck auf die Handlung zu legen ohne barum einen Befit anguzeigen, also entweder he escrito un libro ober tengo escrito un libro. Doch muß sich bas Berbum wirklich trausitiv verhalten; wo bies nicht ber Kall ift, wie in he comido, he bebido (ohne Object), bleibt haber in feinem Rechte. Diefe Um= schreibung mit tener ift ber fpan. Sprache nicht ursprünglich; in Urfunden habe ich fie nirgends bemerft, im Cid, bei Berceo, im Alexander und andern Werken jener Zeit kommt fie eben fo wenig oder gewiß nur sehr felten vor; bei Ruig aber ift fie gang gewöhnlich. Im Portugiefischen ift ber Gebrauch von ter bei Transitiven überhaupt zur Regel geworden und bie alteften Sprachbenkmale zeigen es neben bem fchon gurudweis. denden haver (Bip. unten S. 269). — Auf einen Umftand

ift noch zu achten. Da habere und tenere in ihrer concreten Bedeutung fortbestehen, fo muß man bei ihrer Berührung mit Participien unterscheiben, ob ein Tempus umschrieben ober ob das Particip dem Objecte wie ein Mojectiv beigelegt werden foll. Der Frangose Scheibet beutlich: j'ai imprime un livre und i'ai un livre imprimé; j'ai écrit une lettre und j'ai une lettre écrite. Auch im ital. ho scritto una lettera, im frau. tengo escrita una carta ist das Perf. dentlich, und im it. ho una lettera scritta, im fp. tengo una carta escrita wird man das Partic. als Adjectiv verstehen, wiewohl bei der freiern Wortstellung in Diesen Sprachen nicht nothwendig. Zuweilen kann aber nur ber Zusammenhang entscheiben: so g. B. in den Saten it. i capelli ho tagliati (capillos abscisos habeo) Dec. 7, 8; fp. abierta la cabeza tiene (caput fractum habet) Num. 4, 1; vg. as aguias tem pintadas (aquilas pictas habet) Lus. 8, 5, die grammatisch auch capillos abscidi, caput fregit, aquilas pinxit bedeuten fonnten.

2. Minter einfach ift bie Cache beim Jutranfitivum. Dier bilden die Sprachen zwei Partheien, deren eine, je nachdem fie' fich den Berbalbegriff als einen subjectiven oder ob= jectiven beuft, entweder esse oder habere, Die andre überall nur das letztere mahlt. 1) Die Sprachen, welche beide Berba anwenden, die ital. frang, und prov. namlich, stimmen bei weis tem nicht in allen Källen zusammen, ba die eine bem einen, bie andre dem andern Hulfsverbum den Vorzug einraumt. a) Die italianische brancht essere bei Sein und Scheinen, so wie bei Berben, die eine unwillfurliche Beranderung des Zustandes ausdrucken, wie Berben, Entstehen, Badgen, Bergeben, g. B. sono stato, paruto, divenuto, diventato; il libro è apparso; una guerra è surta; la cosa è smarrita; cgli è nato, morto, perito; il tempo è passato. Bei einer Beranderung im Naume, wie bei Gehen, Kommen und ahnlichen: sono andato, camminato, venuto, arrivato, giunto, entrato, ritornato, sortito, uscito, partito, scampato, suggito; bei specielleren Arten ber Bewegung: sono asceso, salito, levato, montato, disceso, calato, caduto, corso, cavalcato. Bei Bleiben, Aufhoren, Liegen: ella era rimasa ober restata di parlare; l'ira è cessata;

io sono dimorato; io sono giaciuto. Bernifdyte Kalle: la giovane è piaciuta; niuna cosa è mancata; questa cosa mi è giovata; è sonato mezzo giorno. Manche dieser Berba fonnen zugleich mit avere conjugiert werden, als ho camminato, corso, fuggito, dimorato; felbst vivere gehort bahin: siamo vivuti insieme; sono poco vivuta; ho vivuto. Bloß mit avere: ho abitato, dormito, vegliato, taciuto, riso, pranzato und andere zumal folche Verba, die leicht transitiv werden. Da sich in dieser Sprache viele Jutransitiva als Reflexiva gestalten, so gewinnt essere noch größeren Ginfluß: man fagt 3. B. mi sono volato, mi sono tacinto, mi sono riso. Oft ist das mit essere construierte Particip als Adjectiv zu vers stehen und gibt feine Umschreibung des Perfects, wie io sono assiso, usato, solito, errato (id) bin irr), sudato, ammalato, annegato, impoverito, impallidito, impazzito; bies fennen auch die andern Sprachen.\* - b) Im Franz, hat avoir bas Übergewicht über etre, welches lettere felbst damit umschrieben wird. Etre tritt ein bei mehreren Berben des Entstehens und Bergebens: it est devenu, né, mort, décédé; cela lui est échu; la steur est éclose; le temps est passé. Bei Behen, Rommen: je suis allé, venu, revenu, parvenu, arrivé, entré, rentré, issu, sorti, parti; and je suis monté, descenda, fo wie je suis accouru (neben j'ai accouru); je suis tombé. Bei Bleiben: je suis resté (faum j'ai); je suis demeuré (j'ai dem. ich habe gewohnt). Man merte etwa noch: je suis convenu du prix, aber cet emploi m'a convenu (angestanden); it en est disconvenu. Avoir findet ftatt bei Gein, fo wie bei ver= schiedenen Berben des Entstehens, Wachsens, Bergehens, als j'ai été (ich habe gewesen, wie in mehreren beutschen Sprachen); le livre a paru; il a disparu; sa colère a éclaté; les

<sup>\*)</sup> Bei den Modneverben potere, volere so wie bei sapere, die ihre Tempera senst mit avere umschreiben, kommt es vor, daß sie zu Intransitiven construiert essere annehmen, als: ella non era ancora potuta venire CN. 150; non era alcuna impressione potuta entrare Dec. 5, 1; non mi son potuto levare 4, 2; se io sossi voluto andare 4, 6; era volutasene andare 9, 10; costui ottimamente essere saputo uscire 1, 3. Eine merkenswerthe übertragung.

eaux ont crû (aud) sont crûes); la rivière a décrû (est déerûe); l'enfant a grandi ; j'ai rajeuni, vielli, déchu, dégénéré; j'ai (je suis) péri; j'ai expiré; le vaisseau a (est) echoué; auch j'ai rougi, j'ai pali. Bei Berben ber finnlichen Bemes anna: j'ai voyagé, marché, erré, couru, sauté, fui, échappé; j'ai und je suis passé; le sang a coulé. Bei Aufhoren: j'ai cessé, j'ai cédé; begl. j'ai succombé. Go sagt man ferner il a réussi dans son dessein; cela lui a plu; cela n'a pas suffi. Die meiften biefer Berba laffen fich auch mit être begleiten, wenn namlich nicht eine Thatigkeit, fondern ein volls endeter Zustand ausgesprochen werden foll. hiernach fagt man: il a disparu de la cour; l'argent est disparu (ift meg); il a vieilli dans le service, il est vieilli (alt); il a déchu de jour en jour, il est déchu de son autorité (sein Unsehn ist bahin); il a dégénéré de ses ancêtres, cette race est dégénérée (ist eine entartete); le reste a péri de faim, tous sont péris (tobt); il a expiré entre mes bras, le terme est expiré (att Ende); il a échappé au prévôt, une chose est échappée de la mémoire; il a cessé de pleuvoir, la fièvre est cessée (ift vorüber); ebenfo fann grandir und rajeunir behandelt werden. Im Altfrang. lagt fich manches Eigenthumliche bemerken; man findet 3. B. j'ai alle LRois. 177, Chart. v. 279; je snis failli RCam. 65; beegleichen j'ai chut (b. i, je suis tombé) Drell 214; est sorte une cumpaigne (it. è surta) bf. 266; j'ai géu (it. sono giaciuto) 123; j'ai remasu RCam. 59 (je suis remes Drell 287); j'ai arestu RCam. 77; j'ai chevauché u. dgl. Der prov. Dialect verhalt sich ungefahr wie der altfrang.; auch hier ift g. B. ai anat neben sui anat haufig. - 2) Im Span. ist mir noch haber anwendbar, nicht ser, aber auch nicht tener, welches auf Transitiva beschräuft bleibt. Man sage also yo he sido, he nacido, he muerto, he caido, ohne auf das passive Verhalten der Person Rucksicht zu nehs men. In den altesten Spradguellen ift indessen ser noch vor-Das Gebicht vom Cid hat: es venido v. 574; todos son exidos 466; es tornado 946; es pasada 1798; hydos son los cavalleros 1421; el dia salido é la noch entrada es 1707; nuevos son legados 2357; bagegen ovo cor-

rido 1598; arrivado han las naves 1637; han entrado 2257. Bercev: fo venido Sil. 456; fo passado 537; fue entrado Mill. 183; fue partida 328; fueron finados Mil. 334. Das Ochicht von Merander: fueron exidos 590; fueron venidos 582. Ruig: es entrada 643; es pasado 635. Cantillana fagt ayan venido Sanch, p. LIII; aver procedido LXI. 3. te Mena: eres venido Laber. Etr. 55; aver muerto 245. Der Cane. general: son venidos 256; es yda 272. Gil Biz cente: es nacido; son pasados. In Ente bes 15. 3h. hatten ser und haber fast noch gleiche Rechte; es nacido, ha nacido, es venido, ha venido fommen bei benfelben Schriftstellern por. Garcilafo fcheint überall haber zu fetzer, aber noch Cervantes fagt wenigsteus es muerto; a do sois idos? Num. p. 42. -Die port. Sprache bedient fich bes Anxiliars ter: tem sido. estado, ido, dormido, cabido, vivido, morrido; attere Schrifts steller aber, wie noch Ribeyro, sagen eben sowohl sou ido, son vindo, son crecido, son passado; foy llegado in einem gallic. Liebe v. Alfond X, Nobl. de Andal. 1526. - Der Mas lache cublidy braucht überall sein aven, als: am fost (= sp. he sido), am venit, mers, trecut, remas, cazut, tecut; anch s'au mascut (er hat fid) geboren, ist geboren). Seit wann bies. ift nicht zu ermitteln.

3. Das Reflexivum bildet seine periphrastischen Tempora im Ital., Prov. und Franz. mit esse, im Span. und Walach, mit labere, im Port. mit tenere, also it. io mi sono vantato, tu ti sei vantato; pr. ieu me sui meravilhatz, se son meravilhat; fr. je me suis resoui, tu t'es resoui; sp. yo me he alegrado, me hube alegrado; was m'am mirat, m'am sost mirat; pg. eu me tenho lembrado, tu te tens lembrado. Sosern man sich das Pronomen im Verhältnisse des Utcusative denst, muß die Umschreibung mit esse statt labere desremden (vgs. Thl. 11. 110); dei näherer Insicht ist sie erstärlich. Neben denjenigen Nessenven nämlich, die man als Intransitiva auerkennen muß, wie io mi pento, io mi maraviglio, kann das Personalpronomen nur die innerliche Thätigsteit hervorzuheben bestimmt sein ohne sich, logisch verstanden, in Ibhängisseit von dem Verbum zu besinden. Hier war die

Unwendung von habere nicht statthaft, da dieses Hulfsverbum nach der ursprunglichen Einrichtung ein passwes Varticip verlangt: ha lodato gli amici = habet amicos laudatos. 3n jes nen Berben fügte fich schicklicher esse wie zu andern Neutris: mi sono maravigliato ist = miratus sum, indem das Reflerio mi ben Sinn bes Deponens ausbrückt. Diese Auficht paßt freilich nicht auf, reflexiv gebrauchte Transitiva, allein vermuthlich wurden diese aufänglich nur mit habere conjugiert, wofur es wenigstens im Ital. nicht an alten Beispielen fehlt: quella donna cui data (?) m'aveva PPS, II. 128; avendosi l'anel di lei messo in bocca Dec. 7, 3; tu te n'hai data la perdonanza tu stessa 4, 10; s'avea posto in cuore 3, 6 (f. auch Kernow S. 278). Eigentliche Reflexiva aber wird man nicht mit avere conjugiert finden. Endlich ward auch bei Transitiven esse zur Reget und man nuß sagen; io mi sono battuto, io mi fossi lodato; fr. je me suis loué, je m'étois garde. Chenfo wenn bas Pron. im Dativ fteht; io mi sono proposto, je me suis causé du chagrin. Der einzige Kall, worin mit habere conjugiert wird, ist bei ber absoluten Korm bes Pronomens, indem hier bie Thatigfeit eine objectivere Bedeutung annimmt : wenigstens ital. hai offeso te e me, hai te meco offeso (franz. c'est toi que tu as trompé).

4. Die Impersonatia sür Naturerscheinungen wähten im Ital. avere zur Tempusbildung; ha piovuto, aber auch era nevicato Dec. 8, 7; fast allen andern kommt essere zu; m'è accaduto, occorso, ben preso; è bisognato; gli era convenuto partire; gli è molto di me caluto; niente m'e valuto che etc.; mi è bastato, sembrato, paruto, piaciuto, rincresciuto. Der Franzose sagt mit avoir: il a plu, neigé, grêté, gelé; bien lui a pris; il a sallu le payer; il m'a paru, semblé; il a plu à dieu de l'assliger; il m'a convenu que; il auroit mieux valu; il a sussi de lui dire; il a resulté que; aber il est arrivé que. Einige wie inporter, réussir, souvenir meiten als Impersonalia die periphrastischen Tempora, andern wie chaloir und seoir (il me sied) schlt das Particip, altsr. il m'a chalu Drest 222. Das der Spanier auch hier überast haber auwendet, läßt sich densen und wenn man sagt

es anochecido (altfr. il est anuitié, il est aseri), so steht bas Part. adjectivisch und druckt ein Prasens, kein Perfect aus. Walach. wie span.: au tunat, au nius, mi au placut u. s. w. \*

# III. Behandlung des Participiums.

Das zur Tempnsbildung bienende Particip verhalt sich beim Passe zu seinem Subjecte wie im Lateinischen: es wird diesem wie jedes pradicierende Abjectiv gleichgesetzt. Die roman. Sprache hat also hier den Vortheil vor der jetzigen deutschen, daß sie das Geschlecht einer ungenannten Person am Particip erkennbar macht: io sono lodato, a, tu sei lodato, a, 'ich werde, du wirst gesobt'; im Althochd. war die Unterscheidung noch gestattet, nicht geboten. Wenn das Partic. von esse (stato, sido, été u. s. w.) Praterita vermittelt, so flectiert es nur im Ital., in den andern Sprachen, worin es von habere abhängt, ist es unwandelbar: ella estata lodata, aquella ha sido alabada, elle a été louée, niemals sida, étée. — Es ist hier noch zu untersuchen, wie das Particip im Activ, worin es bekanntlich nur gewisse Tempora bilden hilft, in Bezug auf seine Congruenz mit dem Object behandelt wird. \*\*

<sup>\*)</sup> Um Schlusse dieser Bemerkungen über die Hilfsverba erwähne ich noch eines die Umschreibung mit habere betreffenden dem Allfr. und Orov. eiguen Umstandes, insosern dem Neufr. gegenüber die Modnsverba debere und velle m das Tempus von habere eintreten, welches letztere sich in den Inf. verswandelt. Die neufr. Formel j'aurois då faire (me fecisse oportuit) wird altsranz. umgestellt in je devrois avoir fait. Bsp. pr. volriatz m'aver estort (ihr hättet mich retten wollen) V. 240; tot l'argen bi volgr'aver dat thätte ich geben wollen) III. 46; ben degr'aver calque domna conquisa (ich hätte erwerben sollen) V. 63m; altsr. la vousistes avoir despucelée (ihr hattet sie entjungsern wollen) Bert. 155. Mhd. würde jenes volriatz m'aver extort ganz gleich durch ir woltet mich ernert han, engl. (wo freistich der Jus. von will sehlt) ebenso durch you would have delivered me gegeben werden, wegegen das neufr. vons auriez voulu me délivrer zum Neuhochd. simmt.

<sup>32) 3</sup>m Span. und Port. haben mehrere Berba ein doppeltes Part., em starkes und ein schwaches, wie Thl. II. 150. 152 bemerkt ward. Nur das schwache (mit Ausnahme span. von preso, roto, provisto, prescrito, inxerto, opreso, supreso) täkt sich in activem Sinne verwenden, das starke

1) Im Transitivum, welches nur habere ober tenere, niemals esse zu Sulfe ruft, follte bas Particip nach bem Borgange ber latein. Sprache jum Object construiert und mit bemfelben gleichgesetzt werden, fo daß habeo absolutum carmen ital. ho compita la canzone, span, tengo acahada la cancion ergabe. Und allerdings ift diefes objective Berhaltnis noch nicht untergegangen, allein bie Sprache hat ein anderes Berhaltnis baneben geftellt, beffen Bervortreten faum ausbleiben fonnte. Denn da habere in dieser Berbindung aus feiner conereten in eine gang abstracte Bedeutung übergieng, Die im lat. habeo eognitum, habeo perspectum ohne fachliches Dbicct schon febr fuhlbar ift, so mußte feine transitive Rraft nothwendig gurudtreten; es mußte mit bem folgenden Particip gu einem Begriffe verschmelzen um bas Object beherrschen gu fonnen, und so erstarrte bas Particip zu einem ber Rlexion nicht mehr fahigen Rentrum. Man nennt bas auf lat. Weise sum Object conftruierte mit ihm congruierende Participium ras wandelbare, bas lediglich auf bas Subject bezogene bas unwandelbare; man barf mit Ruchficht auf feine Bebentung im Cate bas eine eben sowohl bas objective, bas andre das subjective nennen. Uber die Amwendung des einen ober bes andern gibt die Grammatif bestimmte Regeln; Die ber frang, find am bestimmtesten, wedhalb fie hier voranstehen mbaen.

Französischen Regeln. 1) Unwandelbar ist das dem Object voransgehende Particip: j'ai vu la maison; j'ai reçu les lettres. — 2) Wandelbar ist es, wenn es ihm nachsteht. Das Object ist alsdann entweder ein Personalpronomen oder ein

ist passiv: has consundido los papeles und aquel hombre es consuso. Die ital. Grammatik macht keinen syntactischen unterschied zwischen starker und schwacher Form: ho visto, ho perso ist so viel wie ho veduto, ho perduto. Dagegen gibt es hier wie anch im Franz. verwaiste Participia, die sich auf kein bestehendes Berbum zurücksühren lassen und daher anch keine Berbuktraft haben. Unrichtig ist es, wenn die span. Grammatik solche verwaiste als besondere Formen neben davon abgeteitete Participia stellt um die obige Regel darauf anzuwenden, wie junto (Pass.) juntado (Uct.), suelto (Pass.) soltado (Uct.) und gar manifesto (Vass.) manifestado (Uct.).

Relativ: je les ai vues; les lettres que j'ai reçues. Bei altern Schriftstellern ift es haufig auch ein invertiertes Subftan= tiv: noch Corneille faat: aucun étonnement a leur gloire flétrie (ftatt flétri leur gloire) Hor. 3, 5; La Fontaine: j'ai maints chapitres vus fahl. 2, 2 (und ofter). Dabei ift au merken: a) Folgt bem Particip der Infinitiv, fo bleibt die Regel in Rraft, fofern ber Accufativ bes Pronomens als vom Particip abhångig gedacht wird, als je l'ai vue danser; l'histoire que je vous ai donnée à étudier; la resolution que vous avez prise d'aller à la campagne. Nicht anders wenn von dem Partic. ein zweites Partic. abhangt wie: ces bras que dans le sang vous avez vus (nicht vu) baignés. Raum barf ber Dichter fich über biefe Regel hinwegfeten, wie Racine thut, wenn er sagt: tantôt à son aspect je l'ai vu (vue) s'émouvoir Athal. 5, 2. Ift aber ber Acc. vom Inf. abhangig, so wird das Particip unwandelbar: la route que l'on a commence à suivre; ebenso wenn ber Infin. verschwiegen wird: vous lui avez rendu tous les services que vous avez pu ober dû (se. rendre). Hiernach fann ber von voir und entendre abhängige Jufin. als activer ober passiver angezeigt werden: je l'ai vue peindre, je l'ai entendue chanter ist vidi eam pingentem, audivi eam canentem, aber je l'ai vu peindre, je l'ai entendu chanter bebeutet vidi eam pingi, audivi eam cani. Die Participien von faire und faisser mit abhängigem Infinitiv bleiben jedoch unwandelbar, weil sie mit letzterem als eine Borstellung gefaßt werben: on les a fait mourir, on les a laissé tomber. b) Folgt ein von bem Particip abhångiger mit que (bag) eingeleiteter Can, fo ift es feiner Flerion fåhig: les livres que vous n'avez pas voulu que j'étudiasse. c) Folgt ihm bas Subject ber Rebe, fo ift es nach einigen Grammatifern gleichfalls unwandelbar, nach bem beffern Sprachgebranche scheint es aber congrnieren ju muffen; la lettre qu' a écrite le roi.

Die prov. Sprache erkennt keine bindende Regel, allein sie flectiert gerne, besonders bei vorangestelltem Object; hinter dem Relativ wird überall Flexion vorkommen. Rur wenige Beispiele zur Vergleichung mit den französischen. 1) Partie.

vor dem Object: ai sag tantas clamors III. 278; que renegat a tota cortesia V. 5; aber a sorostada honor V. 130; ai passatz pons ni planchas 33m. — 2) Part, hinter dem Object: la doussa votz ai auzida III. 91; l'avia gent servida 92 (nussectiert a messa cantat GAld. v. 160); la chansô qu'el joglar avia sacha V. 32m; la crotz qu'avem perduda IV. 115; mals qu'ieu ai susertz III. 249; salsa mortz quens a saitz partir (franz. ware sait partir) 167; sos barôs a sahs mandar GRoss. 197, und so los ans qu'ai laissatz passar IV. 419; mit sols gendem Subject tan l'a onrada dieus. — Das Alssmunt ganz mit dem Prov. zusammen.

Die ital. Sprache bewegt sich freier als bie frang. 1) Wenn bas Particip bem Object vorangestellt wird, fo fann es als unwandelbar oder wandelbar behandelt werden: ho ricevuto le lettere; ho perso due zecchini; und ho saputa la nuova; ho perduti i danari. - 2) Kolgt es seinem Objecte nady, so congruiert es mit biesem: non li ho veduti; i danari ho presi; le lettere che avete ricevate. Beschränfung ber tetten Regel wie im Frang. a) Das von einem Infinitiv begleitete Particip bleibt manbelbar, wenn es auf bas Dbiect an beziehen ist: la risoluzione che avete presa di andare alla eampagna; unwandelbar, fofern bas Object vom Infinitiv abbanat: la lettera ch'egli ho cominciato a scrivere; gli ha restituito quei libri che ha voluto (restituire). Derfelbe Un> terschied bei vedere und udire wie bei voir und entendie: in l'ho veduta dipingere, l'ho udità cantare ift la Object bes Particips, in l'ho veduto dipingere, l'ho udito cantare ist es Diect bes Infinitive. Fatto und fasciato aber fonnen mit bem Object congruieren: una nave la quale io ho fatta apprestare Dec. 5,-1; una parte vi ho lasciata a dire 2, 7. b) Ein mit che (baß) eingeleiteter Satz macht das Particip gleichfalls unwandelbar: le ragioni che ho ereduto ch'egli approvasse. e) Ebenso bas nachfolgende Subject, wie in le fatiche che hanno sofferto i soldati.

Im Span. ist Regel geworden: mit haber ist bas Parsticip nuwandelbar, mit tener wandelbar, beides nothwendig und unter allen Umständen: he eserito una carta; la carta

que he escrito; tengo escrita una carta; las cartas que tiene recibidas mi hermano. Geht man indessen auf die altern Sprachursunden zurück, worin haber noch das vorherrschende Hilfsverbum ist, so sieht man den gemeinrom. Gebrauch auch hier in Wirksamkeit. Beispiele sind: 1) Bei worangehendem Particip: ganada ha Xerica Cd. 1335; sacada me avedes 1604; ovieron echados los tizones Mill. 221; 2) bei nachfolgendem: una tienda ha dexada Cd. 590; ovo la missa acabada Mill. 180; ovo la verdat manisestada Alx. 875; non avia las cartas rescibidas Rz. 1173; hien los ovo bastidos Cd. 68; los averes que avien ganados 101; aber auch hatalla que han arrancado 2494. Die Flerion nuns sich indessen seit dem 14. Ih. schon allmählich verloren haben; im Conde Lucanor scheint sie kaum noch verzusenmen und im 15. Ih. z. B. bei Santislana ganz verschwunden.

Im Portug. dusdet das Partic. keine Flexion: es heißt tenho escrevido huma carta; as cartas que tenho escrevido. Aber auch dies ist erst eine Sitte der nenern Zeit. Die alte Sprache hielt es durchaus wie die altspan., wosür hier einige Belege: ouve mostradas todas estas maravillas, degs. ouv'y muitas lagrimas choradas in einem gallic. Liede v. Alfons X; grandes autores muy ocupados teneis CGer. 64<sup>b</sup>; teve ocupada a vista 71<sup>a</sup>; ter merecida a morte 81<sup>a</sup>. Noch bei Camvens 3. B. slores que regadas tinha 3, 132.

Und im Walad, ist das Particip unwandelbar, z. B. dela cine o ai cepitat? (a quo illam accepisti?); le am cetit (eas legi); martele care au adus holtașul (merces quas attulit mercator).

- 2. Die mit esse umschreibenden Intransitiva haben das wandelbare Particip der Passiva, die mit habere, wie sich versteht, ein unwandelbares: it. ella è morta; gli amici non sono venuti; costoro hanno dormito; fr. ils sont partis; elle ha dormi; les années qu'a duré notre liaison; les jours que nous avons vecu ensemble; altspan. la noche es entrada, neusp. la noche ha entrado.
- 3. Die Reflexiva haben in den Sprachen, die mit esse umschreiben, entweder ein wandelbares oder unwandelbares

Participium. 1) Bandelbar, so daß es mit dem Subjecte conaruiert, ist es, wenn bas Versonalpron, im Accusativ gedacht wird, mag nun ein neutraler ober passiver Sinn in dem Berbum liegen. Bfp. it. ella si è vantata; eglino si sono maravigliati; essa si è fatta monaca; i libri non si sono trovati; la donna si è fatta sedurre; fr. mon amie s'est trompée; elles se sont trouvées innocentes; ils se sont repentis: pr. lo coms s'es esforsatz V. 59u; me sui a vos donatz III. 214; mos cors s'es mesclatz 118. Die Sache ift genau wie beim Passiv: bas Particip steht im Rominativ, wie die prov. Beispiele bezeugen. Gine Ausnahme von dieser Regel tritt ein. wenn ein Infinitiv von dem Particip abhanat, wie it. ella si è fatto (nicht fatta) dipingere; fr. elle s'est fait peindre. - 2) Unwandelbar, wenn bas Personalpron, als Dativ gu verstehen ist: it. eglino si sono preso la libertà; essa si è figurato trovargli; fr. je me suis donné toutes les peines; elle s'est proposé de partir. — Im Span. Port. und Wa= lach. bleibt es schlechthin unwandelbar: la cosa que se ha ganado it. f. m.

4. Die mit habere umschreibenden Impersonalia trens nen sich darin von den Transitiven, daß ihr Particip nicht mit dem Objecte congruiert: man sagt i gran calori che ha fatto; après la pluie qu'il a fait.

# 3 chntes Capitel.

## Mumerus Berbi.

Die Negel, daß der Anmerns des Prädicats dem Anmerus des Subjects folgen musse, unterliegt gewissen Bedingungen und Beschränkungen, sosern nämlich statt der grammatischen die logische Geltung des Subjects aufgefaßt wird. Hierüber ist etwa Folgendes anzumerken.

1. Singular bes Subjects forbert Singular bes Pradicats. Nur bei Collectiven barf bas Verbum per synesin in ben Plural treten und zwar nicht bloß im poetischen Style wie bei ben Momern, sondern auch in der Prosa. folgende Begriffe unterscheiben: 1) Bolf: lat. veniunt leve vulgus; it. la gente ci accorressono PPS. I. 9; gente che sospira e fanno pullular Inf. 7, 119; sp. quien son esta gente d'armas? SRom. 164; la gente no saben medio tomar Flor. 241a; pg. a gente cahirão Lus. 1, 80; pr. tota la soa gens monteron V. 921; altfr. là i erent sa gent Rou. 3668; gent corrent Villeh. 203, 3. 20; neufr. le peuple . . . vole de toute part ... ils la menent au temple Rac. Brit. 5, 8. - 2) Menge, Theil, fast nothwendig mit dem Plural, wenn ein Romen in temfelben Anmerus bavon abhangt. Lat. magna multitudo convenerant; pars navium haustae sunt; it. la maggior parte sono da molto più vecchi Dec 5, 10; fp. dieron en el jardin mucha cantidad de Turcos Nov. 2; parecieron una buena cantidad de cabras DQuix. c. 23; entraron en la ciudad una tropa de soldados; pg. dos Scythas grande quantidade vivem Lus. 3, 9; pr. guanrren an perilhat LR. I. 574; fr. nombre d'historiens l'ont ainsi raconté; quantité de gens ont dit cela; la plupart furent d'avis; la plupart de ses amis l'abandonnèrent (aber la plupart du peuple vouloit; Sing. beim Sing. bes abhangigen Romens); begl. beaucoup de gens pensent ainsi (nicht pense). \* 3) Pronomen jeder: lat. (auch in Profa) sibi quisque inde exemplum expetunt; it. vanno a vicenda ciascuna al giudicio Inf. 5; come ogni uomo desinato ebbero; sp. cada uno ... avien dados Cd. 2269; viven cada uno dellos desvariadamente CLuc. 27; pr. quascûs prendetz lo plus bô II. 199; ûsqueex guerreiatz 213; franz. (wenn ein Subject im Plural porangeht): les assistans jurèrent chacun les saints Rabel. 1, 17; ils ont apporté chacun leur offrande; aber

<sup>\*)</sup> Hat das Collectiv den Nachdruck, so folgt der Sing.: la foule des voitures retarda notre marche; la quantité des grains de sable est innombrable.

auch chacun de vous louez le nom du createur Mar. II. 275. Selten bei aliquis: lat. aperite aliquis Plaut. Merc. 1, 2, Ter. Ad. 4, 4; pr. non conoissetz degûs NAmfos? III. 409. - 4) Unus alterum (einander) verbinden fich, wie auch bas lat. alter alterum, alius alium nicht felten thut, mit dem Plus ral, mag bas Subject genannt sein ober nicht: it. i fratelli si amano l'un l'altro; nelle braccia l'un dell' altro s'addormentarono Dec. 5, 6; sp. se miraron uno á otro; pr. agron gran malvolensa l'ûs a l'autre; fr. ils se gâtent l'un l'autre. Folat bas Berbum bem Pronomen nach, fo fann es fich ihm im Sing. anschmiegen: it. l'un l'altro si rode Pg. 6, 83; pg. os dcoses . . . hum do outro differia Lus. 1, 30. - Die sorglose Sprache ber altern Zeit überlaßt fich biefer ans bem Gefühl hervorgehenden Verbindung am leichteften. Im Prov. und Altfrang, wird man bei ben bemerkten Collectiven felten ben Sing. treffen; im Mittellatein fnipft fich an bas unbestimmte Pronomen haufig ber Plural: ut nullus judex . . . ingredere non debeant Form. M. 1, 4; ut nullus quislibet ... inquietare praesumant Mur. II. 24 (787).

- 2. Plural bes Subjects forvert Plural bes Pradicats. Die altere oder volksmäßige Sprache wagt wohl auch den Sing. des vorangestellten Pradicats, z. B. it. vi mord molti Cristiani Malesp. c. 106; soperchiava d'un peccatore i piedi Inf. 19, 22; apparvemi cose Dittam. 1, 1; selbst diverse colpe gli aggrava (wo andre colpa lesen) Inf. 6, 86; sp. legó grandes poderes Alx. 1140 u. dgl. Gesinder ist dies, wenn ein zweites Subject im Sing. folgt, wie bei Dante: useiva insieme parole e sangue Inf. 13, 43. Logisch aufgesaßt sollte diese Licenz nur da statt haben, wo sich der Plur. in den Sing. umsehen läst. Wie frei die altdentsche Sprache hier schaltete, zeigt Grimm IV. 196.
- 3. Mehrere Subjecte im Singular können im Allgemeinen sowohl den Plur. wie den Sing. des Prädicats zu sich nehmen, oder: das Verbum richtet sich wie das attrisbutive Adjectiv entweder nach der Gesammtheit oder nach dem nächsten Subject. Beispiele des Sing.: lat. cum tempus necessitasque postulat; it. misericordia e giustizia gli

sdegna Inf. 3, 50; or che'l ciel e la terra c'l vento tace P. Son. 131; fp. la hora, el tiempo, la soledad, la voz y la destreza del que cantaba causó admiracion DQuix. c. 27: menos el llanto y el dolor seria Cald. 171b; pr. quar dols e plors e pietatz mi vê V. 5; fr. sa piété et sa droiture lui attiroit ce respect. Am schicklichsten stellt fich ber Ging, bes Pradicats ein, wenn dieses vorangeht, und die frang. Grammatik will ihn nur unter biefer Bedingung gulaffen: ce héros qu'armera l'amour et la raison Rac. And gesellt fich ber Ging. leicht zu einem Afundeton, wie it, un sospiro, una parola lo farebbe; fp. la prudencia, el valor, la bizarria se ha de mostrar ahora Cald. 2726. Im übrigen ift zu merten: 1) Belebte Befen fordern ben Plural wie im Latein: il padre c la madre morirono, nicht mori. Altere Schriftsteller jeboch gestatten sich zuweilen ben Ging., g. B. it. il detto Arrigo e la moglie v'infermò Malesp, cap. 87; tosto che'l duca ed io nel legno sui Inf. 8, 28; ella ed esso è più costante Ger. 2, 31; pr. lo reis e el a vist l'auzel Jfr. 162b. - 2) Mischt fich ein Plural unter mehrere Gingulare, fo pflegt das Pra= dicat im Plural zu stehen; boch construieren Schriftsteller, die es minder genau nehmen, bas Pradicat im Ging. zum nachsten Sing, der Subjecte wie pr. vostre bel cors cortes e las beutatz e'l fin pretz qu'en vos es, fai etc. III. 257. - 3) Wird die Copula durch cum vertreten, fo find beide Rumeri gulaffig. Bip. lat. Domitius cum Messala certus esse videbatur; Syrus cum illo consusurrant Ter. Heaut.; it. Giovanni con Alberigo andarono in Puglia Malesp. c. 49; il papa con due cardinali è tornato; fp. Ector con los Troyanos fueron mal quebrantados Alx. 584; Venus con Marte jamas hacen durable ayuntamiento Num. 1, 1; pr. lo rei ab sos barôs pueion Jfr. 50°; fr. le pape avec le cardinal sont retournés. - 4) Die Berbindung mehrerer Subjecte durch nec-nec zieht im Latein gewohnlich den Ging. des Pradicats nach sich: sine imperio nec domus ulla nec civitas stare potest. Die roman. Syntax fest die bestimmtere Regel: ber Sing. tritt ein, wenn fich bie Verneinung auf Die Gubiecte als getrennte Individuen, ber Plural, wenn fie fich auf bie-

selben als eine Gesammtheit bezieht: so it. ne io ne altri crede Inf. 2, 33; nè vecchiezza nè infermità nè paura l'hanno potuto rimovere Dec. 1, 1; fp. ni mi padre ni mi tio ha escrito este libro; ni Pedro ni Antonio asistieron á la fiesta; fr. ni le frère ni le fils sera nommé ambassadeur; ni la douceur ni la force n'y peuvent rien. Indessen trifft man in ersterem Kalle anch ben Plur. wie fr. ni lui ni son Christ ne regnent plus sur nous Rac. Athal., in letterm auch ben Sing, wie fp. ni guardas ni recatos ni otra humana diligencia fue bastante Nov. 10. - 5) Die disjunctive Partifel aut bewirkt ben Ging, bes Pravicats: it. non so se il padre o il figlio verrà; nè notte o giorno l'arresta Orl. 12, 67; cometa o stella risplende Ger. 4, 28; sp. la casa ó el jardin será vendido; fr. la crainte ou l'impuissance les empêcha. Co Die Regel, bod ift ber Plural nicht unerhort und auch die lat. Syntax lagt ihn gu. Bei aut-aut pflegt ber Ging. gu fteben, aber auch hier ift ber Plur, nicht ausgeschloffen und die franz. Syntax schreibt ihn sogar vor: ou la honte ou l'occasion le detromperont. - 6) Unus et alter verbindet fich im Latein. mit bem Plur .: qui modo de multis unus et alter erant Ov. Trist. 1, 3. Im Roman., wo es uterque bedeutet, lagt es fid mit Sing. und Plur. conftruieren: fo it. l'una e l'altra gente è diretata Inf. 14, 108; l'una gente e l'altra avranno fame 15, 71; fp. lo nno y lo otro es bueno; el uno y el otro me lo han prometido; fr. l'une et l'autre est aimable, sont aimables. Nec unus nec alter fordert aber ben Ging .: it. nè l'uno nè l'altro sarà eletto; sp. ni el uno ni el otro lo sabe; altfr. l'un ne l'autre ne peut mot dire TFr. 536; ufr. ni l'un ni l'autre est venu; aber mit vorangestelltem Ber= bum ils ne sont venus ni l'un ni l'autre.

4. Über das Verbum Sein (nebst Scheinen) als Copula zwischen Subiect und Prädicat ist noch besonders zu merken:
1) Es richtet sich nach dem Numerus des Subjects: it. i cittadini sono la disesa del paese; sp. las Indias sueron el resugio de los desesperados; todo es lisonjas el viento Cald.
129<sup>b</sup>; fr. les Romains étoient une nation belliqueuse. Schein sindet sich Gleichsetzung der Copula mit dem Prädicat:

lat. literae thesaurum est Petron. c. 46 (Graciemus); it. gioi(a) mi par le pene PPS. I. 283; le mura mi parea che ferro fosse Inf. 8, 78; todos los encamisados era gente medrosa DQuix. 1, 19; pq. seus olhos fontes d'agua parecia GVic. III, 348. - 2) Esse und facere werden hinter mehres ren Cardinalzahlen als Subjecten im Stal. in ben Ging., im Span, und Frang, in den Plur, gesett, als tre e quattro fa sette; tre via tre sa nove; dos y tres son cinco; deux et trois font cing; deux fois deux font quatre. - 3) Wenn das franz. être das Demonstrativ ce mit einem Plural ver= bindet, so tritt es in benfelben Numerus: ce sont mes amis; ce sont eux; ce sont elles (c'estoit les frontières fagt Comines p. 341). Bor der 1. und 2. Verf. Plur. aber richtet es sich nach dem Numerus des Subjects: c'est nous, c'est vous, vgl. engl. it is we, it is you, aber and it is they (f. S. 83). -4) Wie dem unperf. Ausdruck est (es gibt), wofur auch habet eingeführt ward, das Nomen im Plur. beigefügt werden darf, haben wir oben (S. 179) geschen. Man fagt also fr. il est des hommes; il y a des femmes; auch il est trois heures; it. vi ha uomini; non è molti anni u. s. f. f. Im Franz. wirft das neutrale il überhaupt den Sing.: il se trouve de belles choses; il s'est élevé des questions; il reste trois; il mourut deux mille hommes Com. 369.

### Eilftes Capitel.

#### Perfon.

1. Sie bedarf im Ital. Span. Port. Prov. keiner nähern Bezeichnung durch das Person alpronomen; selten zumal wird im Span. die 3. Person damit verschen. Auch die altsfranz. Sprache genießt dieser Freiheit und noch im 16. Ih. sagte man allgemein (je) ne sçay, si (je) suis descolorée, si

pitié (tn) n'as, et (il) ne pense, (nous) ne craindrons u. f. w.; nur scheint die Auslassung gang am Anfange der Rede nicht mehr gestattet, d. h. man findet hier wohl aveugle suy, venus sommes, aber nicht suy aveugle, sommes venus. Beispiele berfelben Freiheit fommen noch bei berühmten Schriftstellern des 17. 3h. vor, zumal bei Moliere. Spater ift bas Pronomen fo nothig geworden, daß es fast ein Eupplement ber ge= funkenen Klerion bildet. Im Balach. wird es gewöhnlich beis gefügt.\* Es ist hier überhaupt noch anzumerken: 1) Auch die an das Pronomen nicht gebundenen Sprachen brauchen es wenigstens überall um des Nachdrucks willen und als= bann thut es bem Berbum nachgesetzt die meifte Wirkung, wie it, tu hai quel medesimo desiderio che aveva egli; sp. esos cuentos os podré contar yo. Der Franzosc hilft sich hier mit seinen Accusativen moi, toi, lui: moi je n'en sais rien; lui il pense autrement (S. 45). - 2) Wie haufig auch bas Pronomen dem Berbum mußig beigefügt wird, fo ist dies doch beim Imperativ zweiter und erster Person nicht üblich: hier hat es immer nachbruckliche Bedeutung. Beifp. it. dimanda'l tu che più gli t'avvicini! Pg. 14; e tu ferma la speme! bf. 3; ora andiam noi! Dec. 10, 9; facciam noi! Ger. 2, 3; in, mira tú y considera! ten tú lastima de tí! vivid vos muchos años! cantemos nosotros! pr. per dieu tu lo m'escriu! V. 30; belhs amicx tu me guida! III. 348; ben siatz vos vengutz! GAlb. v. 605; lat. tu fac ut dixi! tu animo bono es! Der Imper. dritter Person wird aber auch nachdruckslos mit Pronomen gefett, wie it. ella mi dica! (fagen Gie mir!); entrino loro! Dem Franzosch ist der Imper. zweiter und erfter Verson die einzige Form, die das Pronomen verschmaht: parle! parlez! parlons! bie britte bedarf co: qu'il parle! qu'ils parlent! Altfr. Beispiele mit Pron.: ne passes tu noient! Chast. 78; bien soyes vous venus! Cey. 72; ne vous en doubtez ja! QFA. v. 219.

<sup>\*)</sup> Das dem Berbum nachgesetzte tu kann im Ital. mit der Endung -sti in die Form -stu verschmelzen: fostu, vedestu, avrestu, potrestu für fosti tu u. s. w. Es ist veraltet.

2. Bu betrachten find noch im Besondern einige bie britte Verfon betreffende Puncte. Es fragt fich guvorberft, ob ben Impersonalien ein neutrales Pronomen beis gefügt werden muß, wie dies die beutschen Mindarten verlangen. And hier ftimmen die romanischen nicht zusammen. Im Frang, barf bas Pronomen nicht fehlen: il pleut, il fait chaud, il est des hommes, il y en a beaucoup, il reste quatre, il viendra de l'air, il manque bien des livres, il lui en coute son argent u. f. f., nur hat ber Gebranch bas einfache n'importe, reste à savoir, plût à dieu geheiligt. Altfranz. aber und prov. ist das neutrale Pron. so wenig wesentlich wie das personliche und zumal pflegt es in letzterer Mundart wegaubleiben. Im Stal. wird es mit bemfelben Rechte gefett wie weggelaffen: tuona, fa caldo, è vero, pare und egli tuona, egli fa caldo, egli è vero, egli pare, come ti pare egli? unb fo auch wenn ein Subject folgt: egli appare subitamente cosa Pg. 28, 37; egli è alcuna persona Dec. 10, 4; egli è qui un malvagio nomo 2, 1; egli è sentenza degli antichi scrittori; egli è ora (es ist Zeit); ober mit folgendem Plural, wo man egli wohl für eglino nimmt: egli non sono ancora molti anni passati Dec.; 'e' sono stati assai principi Mach. Disc.\* Die fpan. Sprache enthaltefich biefes abstracten Pron. burch= . aus: man findet fein ello llueve, ello acaece, ello hace frio und wenn sie sagt ello parece muy disicil, mas no lo es, so hat ello bemonstrative Bedeutung. Der Portugiese hat bas Neutrum ello gang aufgegeben.

8. Außer dem abstracten Pronomen kann der dritten Persson auch ein abstractes, eine unbestimmte Mehrheit von Personen bezeichnendes Substantiv vorgeseht werden. Es ist homo, das wir in der Bedeutung einer unbestimmten Einheit (= unus, aliquis) schon oben (S. 78) kennen gelernt haben. Hier dient es als unbetonter inclinierender Sprachtheil, dem deutschen "man" vollkommen entsprechend. Darf man nach mittellat. Stellen schließen z. B. ut inter tabulas adspicere homo non posset

<sup>\*)</sup> Cino v. Pistoja sagt allzu fühn egli è secca quella sonte canz. 20, wo è als Copula steht.

(daß man nicht hineinsehen konnte) Gr. Tur. 4, 12; sie debit (debet) homo considerare Lup. 527 (774); so muß es bie Bolkssprache fruh entwickelt haben (vgl. Thl. II. 372). Rur der Franzose macht jetzt noch Gebrauch davon und zwar bezieht er es auf beide Genera und Numeri bes Pradicats. als: on pense, on voit, on doit être bon, on doit être bonne, on se battit en désespérés. Um des Wohllautes willen wird es oft, vornehmlich nach et, si und où und vor einer Rehl= tenuis, auch nach que, wenn in biesen Kallen fein mit I anhebendes Conjunctivpronomen folgt, mit dem Artifel verfeben: ct l'on fera mieux; si l'on veut; où l'on trouve; que l'on connoît; aber et on le sera; si on la veut; où on les trouve. Im Alltfrang, steht bas articulierte l'on, wofur auch l'en vorfommt, fast willfürlich: man schrich 3. B. que l'um le voleit; que l'on jurt; deit l'un livrer; le deit l'um; se um veut; femes doit l'en honourer u. bal. Die nachst verwandte prov. Mundart macht gleichfalls ben freigebigften Gebrauch von biesem Pronomen: om per veltat non a lo pel chanut Bth. v. 107; si qu'om gart domna; per qu'om no veia; sai que l'om a perdut; l'om nol' laisset. Altfrang, scheibet sich on (man) von homme (jemand), prov. gibt ed feinen formellen Unterschied, und z. B. in greu trob om bon senhor don si' amatz (sc. el) III. 296 ist om als das lettere (betoute) Pronomen zu verstehen, weil bas Berbum im abhangigen Sat barauf zuruckweist. - Im Stal. ift Diefer Gebrauch von uomo veraltet. Dichter bes 13. Ih. fagen: dicess'uom, uom cresce, uom non si debbe tener (f. PPS., wo ce schr haufig ist); Dante: com' uom fa dell' orribili cose Pg. 14, 69; dove uom s'affibbia'l manto Inf. 31, 66; Actrarca: per chiamar ch'uom faccia Cz. 6, 1; Boccaccio: come uom dice Dec. 1, 7; per lo quale uom dice 3, 7. Die Stelle bes aufgegebenen Pronomens nimmt zuweilen das articulierte l'uomo freilich in minder abstractem Sinne ein, wie in l'uomo s'inganna, l'uomo si lusinga. Go auch wal. de este omul beteag (wenn ber Meusch frank ist). - Die altspan. Sprache braucht hombre ober ome haufig in der fraglichen Bedeutung. Man findet: en que ome los ata Alx. 815; en pocos que vos hombre

diga CLuc. 44°; lo que hombre face por su alma 66°; no puede hombre conocer S. Prov. 70. Desgleichen vie portus giefssche: o que homem traz na fantezia R. Men. c. 7; segredos que homem não conhece Lus. 3, 69. Andre it. sp. pg. Beisp. s. Rayn. VI. 187 sf.

4. Gine andre Eigenheit ber britten Perfon ift , baß fie in Berbindung mit bem Reflexippronomen se vollkommen Diefelbe Person bes lat. Passive anedruckt, ein in den altesten Denfinalern fcon ausgebildeter Sprachgebrauch. Man unterscheibe zwei Kalle: 1) Unperfontiger Ausbruck, a) bei Transitiven: it. si dice (dicitur), si è detto (dictum est), si crede (creditur), si sa (scitur), non si può dire (dici non potest); sp. se dice, se ha dicho, se cree, se sabe; pg. diz-se, sahe-se; wal. së vorbeste, s'au vorbit, së creade; prov. aber om ditz, om crei, fr. on dit, on croit; b) bei Intransitiven: it. si va (itur), si viene (venitur), si vive (vivitur); sp. se anda, se viene, se vive; wal. së mearge, së vine; fr. on va, on vient, on vit. e) Reflexiva gestatten ben unvers. Gebrauch nicht: si maraviglia, si lusinga ist personlich (er mun= bert, schmeichelt sich) und läßt sich nicht in unpersonliches si si maraviglia, si si lusinga übertragen. - 2) Personlicher Ausbruck. Das Berbum, welches hier nur ein Transitiv fein fann, richtet fich nach bem Numerus bes Enbjects: it. il libro non si trova, i libri non si trovano; sp. se teme una borrasca; se creen muchas cosas; pg. diversos pareceres se dão; a 'arvore se prantou; pr. blasme se mier PO. 165; sa porta non si degra vedar IV. 364; fr. un bruit se répand; la bibliothéque se vendra; l'offre s'accepte; cela ne s'oublie jamais; il se fait des protestations. Ift bas Subject, wie in ben gegebenen Beispielen, eine Sache, fo fieht bem reflexiven Ausbruck nichts entgegen; ift es aber eine Perfon, überhanpt ein belebtes Wefen, fo fann ber Ansbruck zweibeutig werden. Stal. sagt man nicht wohl il fratello si loda, i fratelli si puniscono; wohl aber, da hier fein Misverständnis zu fürchten ist: la gente potrebbesi veder? Inf. 10; laddove Cristo tutto di si merca Par. 17; coloro i quali tu vuogli che s'ardano Dec. 5, 6; so prov. la genser qu'él mon se mire; nicht anters

span. mib port. Die frang. Sprache, die ber Deutung fo wenig als möglich einraumt und den Sinn jeder Rugung auf das bestimmteste festsett, beschränkt das reflexive Vasion auf leblose Begenstände und abstracte Begriffe. Es bei Personen zu branchen, ift ungewöhnlich; man fagt z. B. un tel ami se trouve rarement. Wie umgekehrt im Walach. Dieses Passe and bie 1. und 2. Person ergriffen, ift Thl. II. 211 angeführt worden.\* Roch ift beizufugen, daß die ital. Grammatik, wenn ein Personalpronomen vorhanden ift, statt der refleriven Form das eigentliche Passiv vorschreibt, also mi è stata tagliata la borsa statt mi si è tagliata. Im Span, aber find Phrasen wie si presto no se me da remedio Nov. 10 unbebenklich. — Das Nomen in biefer Kugung ift Subject, nicht Object, baher ital. nie si vede molte cose für si vedone. Mur der Spanier hat das richtige Gefühl für dieselbe verloren, indem er das Nomen vom Berbum abhångig zu machen sich nicht schent. Beispiele sind: muy pocos reynos se halla (man findet sehr wenige Reiche) JMen. Str. 79; se ofende á dios Nov. 6; dése á Ceuta (man übergebe Centa) Cald. 269b; avisarse puede á Carlos 136a; se le enterró (man bearnb ihn) Wolf Flor. II. 39; se cita á D. Lucas u. bal. Dem sp. revnos se halla ist bas fr. il se trouve des royaumes, il se fait des protestations, il s'est élevé des questions nicht analog, ba il hier die Stelle des grammatischen Subjects behauptet. — Der reflexive Ausbruck des Passivs in den roman. Sprachen ift um fo glucklicher als er mit einem fo leichten Mittel, wie das furze anschmiegsame Bortchen se ift, erreicht wird. Man betrachte it. s'intende = intelligitur, viensi =

<sup>\*)</sup> Es thut nicht noth zu erinnern, daß auch in den übrigen Sprachen die 1. und 2. Person den passiven Ausdruck wiedergeben kann, wenn sich die Handlung als von dem Subject ausgehend denken läßt. 'Ich verzehre mich an dieser Krankheit', 'ich werde von dieser Krankheit verzehrt' gibt bei versichiedener Auschauung ungefähr dasselbe Resultat; it. il male ond'io nel volto mi discarno Ins. 30. Kühn aber auch selten ist der Ausdruck, wenn das Subject als das Ziel einer fremden Thätigkeit daskeht; so sagt ein spau. Dichter aus walach. Weise: no me venzo ass ligero del cantar de la Serena Flor. 236b statt soy vencido.

venitur, lodansi = laudantur, sp. leese = legitur, leense = leguntur. Unfre hochbeutsche Sprache hat sich in diesem Puncte nicht einmal bis zur Freiheit ber französischen erhoben.

5. Wie in ben alten Sprachen fann die britte Verson Sing. bes Paffive auch in die britte Perfon Plur. bes Active umgeset werden: λέγουσι ist = λέγεται, dicunt = dicitur, it. dicono = vien detto. Diese Redeform bedarf keiner Erorterung. Wichtiger ift, daß Spanier und Portugiesen Diefelbe Person des Activs vorzugsweise gebrauchen um das eben bemerkte pronominale homo ober bas reflexive Passiv auszubrucken. Bum Belege zwei Stellen bei Calberon: á mi por ser de nacion Alarbe el lugar me deben primero, que los extraños, donde hay propios, no profieren; donde saben cortesia si hacen, pues vemos siempre, que dan en qualquiera parte el mejor lugar al huésped 275b. Die Berba waren hier ital. si deve, si preseriscono, si sa, si sa, si da, fr. on doit, on préfère, on sait, on fait, on donne. Auch im Imperativ ist dies fehr ublich: oiganle = it. sia udito, uditelo ; denme = sia dato , datemi. Diefer fpan. Gebrauch geht bem frang. on fo genau gur Seite, bag unter bem Plural and eine einzelne bestimmte Person verstanden werden fann. In einer Romange fagt ber Cib in Bezug auf Urraca: una vira me han tirado (es hat jemand einen Pfeil auf mich abgeschoffen) SRom. 304; Cervantes: quedo sola Leocadia, reconoció el lugar donde la dexaron (mo Rodolfo sie gurict= gelaffen hatte) Nov. 6.

6. Daß auch die erste und zweite Person beider Rumeri sähig ist, den unbestimmten Sinn der dritten anzuzeisgen, versteht sich überall von selbst. Nur die den roman. Dichtern ungemein geläusige Anwendung des Verbums Schen in zweiter Person, wodurch der Angeredete auf die unmittels bare Anschauung einer Begebenheit verwiesen wird, möchte hers vorzuheben sein. Beispiele: it. or li vedi ire altieri or ranniceliarsi Orl. 2, 9; qui mille immonde Arpie vedresti Ger. 4, 5; sp. veriedes armarse Moros Cd. 705; vereys tocar las trompetas Skom. 21; luego vieras al viento las banderas tremolando Garc. egl. 2; pr. als üs viralz vestir ausberex

III. 408; altfr. la veissez si grant dulur de gent Rol. 65; mult le veissiez lie Rou I. 191; sat. quoeunque adspiceres, luctus gemitusque sonabant. Unter ben übrigen Berbalbes griffen wird besonders Horen, Sagen und Denken häusig auf gleiche Weise gebraucht.

7) Was die Congrueng ber Personalformen 1) mit einem einzelnen Personalpronomen betrifft, so versteht es sich, daß beide Redetheile gleichgesett werden miffen. Wenn ber Propenzale saat es ieu qu'ai vist (mortsich ego est qui vidi), so ist das Demonstrativ unterdrückt, das der Franzose in e'est moi, c'est vous beifugt; ital. wurde man fagen quello son io wie lat. hic ego sum. - 2) Bezieht sich bas Berbum auf verschiedene Personen, so wird selten von der alten Regel, daß Die erste Person por der zweiten, die zweite vor der dritten ben Vorzug behaupte, abgewichen. Bfp. it. tu ed egli lo sapete; d'una radice nacqui ed io ed ella Par. 9, 31; e voi con meco insieme prenderemo Dec. 4, 3 (aber ne io ne altri crede Inf. 2, 33); sp. ó él ó yo perdemos las vidas; yo y mi padre llegabamos; pg. tu e elle me ameaçais; pr. eu et tu et el devem disnar ensems GRom. 67; vos e tuich l'autr' amador etz remazutz; frang. (wo die Versonalform ihr ergänzendes Pronomen auch hier nicht aufgibt) vous et moi nous avons le même intérêt; toi et lui vous avez promis que etc.

Am Schlusse der gesammten Lehre vom Verbum möge noch der Verbalellipsen Erwähnung geschehen. Sie sind in den neuen Sprachen bei weitem nicht in dem Maße gestattet wie in der alten. Leicht lassen sich nach Modusverben die Institive andare, venire und begriffsverwandte unterdrücken, wie it. egli non poté (andare), non volle (venire). Am geswöhnlichsten ist die emphatische Ellipse der Copula esse im Ansruse: so it. selice (e) l'alma! grazia (sia) a dio! sp. oh que gran crueldad (es) esta! dios (sca) loado! fr. heureux

(est) le peuple qu'un sage gouverne! Es ist ein Bug ber fpan. Sprache, nach gewiffen Partifeln bas Prabicat ohne Copula zu setzen: no dormia por (ser) pobre Nov. 7; era su emperatriz por (ser) mas hermosa Cald, 12b; no habiendo tenido atrevimiento de llegarse á él quando (era) hermosa Nov. 4; serás de la misma condicion que eras quando (eras) lindo mozo. - In Dieser Stelle barf noch einer Rurge bes Unebrucks gebacht werben, Die fich gleichfalls burch esse erflaren lagt, ohne daß fie in einer Ellipse beffelben ihren Grund hatte. Wir fagen: 'als Rind verlor er feinen Bater', indem bas Albu. 'als' einen eben vorhandenen Zustand anzeigt, ber fid) and burd einen temporellen Satz ('als er ein Rind war') wurde ausbrucken laffen. Unfrer alten Sprache genügte bas einfache Romen: kind warth ber faterlos, und fo genau in ben roman. Mundarten. Bip. it. regno papa anni undici (als Papit, essendo papa) Malesp. c. 132; che tenero fanciullo il popol crea signore = che essendo fanciullo (den als Rnaben bas Bolf jum herrn mahlt) Orl. 3, 42; fp. á servir al rey vine infante = siendo infante Cald, 265b; doncella la quise (siendo d.) 370b; el arroyo que sierpe de plata se quiebra (siendo casi s.) 2ª; si hermosa te quise, fea te adoro = siendo hermosa, quando eras hermosa Nov. 4; pr. que valia mais coms = quan era coms (ber als Graf mehr taugte) IV. 68; puois irai pellegrins part Sur IV. 23; altfr. je ne le vis des quel' norri garçon RCam. 53; neufr. où l'on a vecu fille (wo man als Mabchen gelebt hat) Corn. Hor. 3, 4; il est beau de mourir maître de l'univers Corn. Cinn. 2, 1; il sort vainqueur du combat; nous partimes cinq cent (500 Mann ftarf) Corn. Cid.

## 3 wölftes Capitel.

#### Abverbium.

Über diesen Redetheil hat die Syntax nur einige Bemertungen zu machen.

- 1. Daß die Beziehungen des Wo? Wohin? Woher? im Ortsadverbium gestort find, ift Thl. II. 386 erinnert worden. Benauer verhalt fich bie Sache folgendergestalt. Fur bas Bo? und Wohin? gilt gewöhnlich ein und baffelbe Wort, 3. B. interrogativ: it. dove sei? dove vai? fp. donde, adonde estás? donde, adonde vas? fo pq. onde und aonde; pr. ont es? on vas? fr. où ĉtes-vous? où allez-vous? mal. unde ai fost? unde mergi? Demonstrativ: it. io sto qui, venite qui; ci sono, ci entro; sp. estoy acá, venid acá; pg. estou cá, vem cá; fr. je suis ici, venez ici. Genauer wird das Wohin? zuweilen mit in bezeichnet, wie it. in dove? in qua, in la it. f. w. Fur das Woher? hat man Berbindungen mit de, g. B. it. donde venite? sp. de donde venis? pg. d'onde vens? fr. d'où venez-vous? mal. de unde? Deal. it. uscite di qui; sp. salid de aqui; fr. sortez d'ici. - Die vernachlaffigte Unterscheidung des Wo? und Wohin? begann gewiß schon in ber romischen Bolfssprache, ba fie selbst bei Schriftstellern vor= fommt (ubi ftatt quo f. Forcell.). Um fo haufiger begegnet ne im frühern Mittellatein: ut et ego ibi veniam Tat. Matth. 2, 8; ibi eum miserit (in puteum) Chloth. capit. Pertz IV. 9 (c. 550); ubi aliter pervenire non poteras Cassiod. nach Funccius de inerti ling. lat. senect. 719; ibique veniens Br. 335b (693); vadat ubi voluerit Brun. 532 (749) und folcher Beispiele viele.
- 2. Was zuwörderst die pronominalen Adverdia betrifft, so sind die persönlichen bereits im 3. Cap. abgehandelt worden, von den relativen wird im 2. Abschnitt die Rede sein. Hier ist noch der relativen und interrogativen zu gedenken. 1) Wie das ital. Demonstrativpronomen eine dreisache Beziehung zu dem Redenden ausdrückt, so auch das demonstrative Adverdium.

Unf die 1. Person bezieht sich qui und qua (hie), auf die 2. costi und costà (istic), auf die 3. li und là nebst colà (illic). In andern Ortsbeziehungen fallt bie 2. und 3. Perfon gufammen: quici, ci (hier), ivi, quivi, vi (bort, baselbst); quinci (von hier), indi und quindi (v. bort), bas veraltete costinci trat in die Mitte; ei und vi werden jedoch gang gewöhnlich verwechselt. Die span. und port. Sprache unterscheiben überhaupt keine 2. Person, indem sie keine Ableitung von ese verfucht haben: fur die 1. Perf. gilt fp. aquí und aca, pg. aquí und cá, für die 2. und 3. zugleich fp. alli, alli, ahi, acullá, pg. alli, lá (alt alla), acola; fo benn auch fr. ici fur bie Rahe, là für die Ferne. — 2) Die interrogativen Abverbia find fur ubi und quo: it ove, dove, fp. do (bei Dichtern), donde, adonde; pg. onde, aonde, pr. on, fr. où, wal. unde. Kurunde: it. donde, fp. de donde, pg. d'onde, pr. don, fr. d'où, wal. de unde. Kur cur: it. perchè (auch fur quia), ip. por qué (porque fiir quia), pg. porque, pr. per que nebst quar (selten, 3. B. quar no l'en gics? PO. 136, vgl. Bth. v. 130, Fer. v. 661, R. II. 281), fr. pourquoi, wal. de cc. Fur quid als Synonym von cur bas gleiche rom. Wort: it. che pur vai? sp. qué vas temiendo las nuevas? fr. que n'avezvous pas soin de vos affaires? Für quomodo: it: come, sp. pg. como, pr. com, co nebst comén und cossí d. i. com si, fr. comment, zu unterscheiden von dem relativen comme, bas aber altfr. gleichfalls interrogativ war und noch von Moliere so gebraucht ward (comme vous en va?), wal. cum. Dieses come fragt auch unter ber Form der Weise nach dem Grunde, geht also in die Bedeutung von cur über: fp. como no hablas? pg. como me deixastes só? pr. com lo volguist aucir? V. 12; fr. comment vous êtes-vous avisé? vgl. lat. qui, mhb. wic. Gur quando: it. fp. pg. quando, pr. quan nebft quora, fr. quand.\*

<sup>\*)</sup> Seit lange unterscheidet der Spanier das interrogative qué durch den Accent von dem relativen que. Neuere bezeichnen alle Interrogativa auf diese Weise, also quién, qual (eigentlich cual), cuyo, como, quando (cuando), donde, do.

- 3. Das Abverbium die Stelle der Praposition vertretend. Die meisten Prapositionen find zugleich Abverbia des Raumes und tonnen in diefer Eigenschaft ohne Ginfluß auf einen im Satz enthaltenen Cafus fich bem Begriff bes Berbums unmittelbar anschließen wie in ber lat. Phrase tribus annis post decessit neben post tres annos decessit. Die ital. Mundart ift biefer Buruckführung ber Praposition auf ihre adverbigle Geltung am geneigtesten. Beisviele Diefer Urt find: si vede apparir la terra avante (b. i. avante a se) Orl. 2. 24; le va davante 13, 47; che la dolcezza ancor dentro mi suona Pg. 2, 144; e dietro le venia Inf. 3, 45; incontra mi stette 8, 99; innanzi mi saliva Pg. 4, 136; mi veggio intorno Inf. 6, 5; la penna al buon voler non può gir presso Petr.; che sopra gli arriva Orl. 2, 13; io mi vidi sopra un giovane (vidi un giov. sopra di me) Dec. 4, 2; sotto vasi vi son (sotto quella cosa) Orl. 4, 38; su vi montò (sc. sulla quercia) Dec. 5, 3. Span. vayan te delante Cd. v. 861; cosas que de mí no salen fuera Garc. Prov. me venon denan PO. 301; portar corn al fron denan III. 66; ill Juzieu li vengron sobre V. 91; altfr. li sussent encontre TCant. 118, 15; li curent sure 101, 1; por coi avez Karlon sore coru? Agol. v. 1104; li corrent sus ChSax. 19; grans, duels nos en est sor (= sor nos) Rom. fr. 65. Die franz. Berbinbungen là-contre, là-dedans, là-dessus schlicken sich biesem Branche an: pouvez-vous tenir là-contre? que pensez-vous là - dessus?
- 4. Das Abverbium die Stelle des Adjectivs eine nehmend. 1) Beim Berbum Sein. a) Bene und male: lat. bene est, male est; it. è bene, è male, è peggio; fr. c'est bien, c'est mal; elle est bien (sc. faite, wohlgebildet); mon ami est bien auprès du roi (steht gut), vgl. mhd. daz ist wol, daz ist übele. Esse mit Adv. segt dem Subject einen Zustand, seine Eigenschaft bei: elle est bien sagt etwas ganz anders als elle est bonne; bien ist gleichsam eine vom Berbum abgesonderte Partisel, die in bienêtre verbunden erscheint. Bei den concretern Berben stare und parere fällt dieser Brauch weniger aus: it. sto bene; la cosa sta male, parmene male;

iv. estoy bien; la muchacha me parece bien. - b) Orte= und Zeitadverbia, wie bene und male zu beurtheilen: lat. prope sum, longe tibi sum, procul este; it. quando saranno più presso; lungi fia dal becco l'erba; l'ubbidir m'è tardi Inf. 2; fp. la ciudad es lexos, es cerca; es ya tarde; fr. il est près; celui-ci est loin dans cette science; ta fortune est bien haut Corn. Cinn.; il est tard. - c) Die altere Sprache sett die Abverbia auf -mente im eigentlichen Sinne fur bas Abjectiv: it. essendo poveramente CN. p. 8; altfr. Turnus fu merveillensement Brut. I. 49; comment es tu si pobrement? cel jugement est droitement (Thl. II. 383). Üblicher bei stare: it. ch'eo stesse allegramente PPS. I. 185; state lietamente Dec. 2, 2; pr. ab los fatz sap estar nesciamen V. 28"; paupramens vos vei estar PO. 350; él sieu senhoralge remang tot veneudamen III. 129. Die altere beutsche Sprache zeigt benfelben Gebrauch bei ben Abverbien auf -lichen, 3. B. diu ist gar jacmerlichen; daz er ze müelichen si (Grimm IV. 926).\* - 2) Daß zum Substantiv gewisse intensive und partitive Adverbia conftruiert werben fonnen, ift G. 13 und 135 erwähnt worden. Beiter geht die roman. Sprache nicht leicht: die griech. Berbindungen οἱ νῦν ἄνθοωποι, ή τότε μεταβολή, οί πάλαι ἄρχοντες, τὰ πρίν καλά, δίε latein. nunc homines, illa tum mutatio, retro principes, ante mala, saepe leges, bie engl. the then ministry, the above discourse finden hier feinen Wiederhall. Das Mittelalter brauchte vornehmlich semper und quondam attributiv (semper virgo Maria, per semper saecula, de quondam patre meo); baran schließt sich 3. B. bas sp. siempre (la siempre señora mia DQuix. 1, 25), bas it. fu (weiland), eigentlich aus einem Berbum gebildet (il fu re, fu mia madre; fr. feu G. 85).

5. Sehr üblich ist es, Adverbia und andre Partifeln wie im Griechischen und Deutschen als Substantiva zu branschen, welchen alsdann der mannliche Artifel zukommt. Dante

<sup>&</sup>quot;) Db das Adv. in den tat. Phrasen loqui, discere, seire latine noch fortdanert, täßt sich aus dem roman. parlar latino u. f. f. nicht erskennen; wal. aber heißt es entschieden stiu romaneaste = seio romanice.

z. B. sagt: ed io rimango in sorse, che'l no e'l sì nel capo mi tenzona Inf. 8; state contenti al quia Pg. 3; lo imperchè non sanno ds. Span. el sí, el no, el porque (nicht lo sí n. s. m.); franz. le pour, le contre, le pourquoi, le dedans, le oui, le non.

## Dreizehntes Capitel.

Formen des einfachen Sages.

Die Bedeutung der Elemente des einfachen Saties und ihre organische Berbindung ist in den frühern Capiteln erdrtert worden. Es bleibt noch übrig, von den Formen desselben, der aussagenden wie der fragenden, zu handeln.

1. Die Auffage ift entweder positiv oder negativ. Lets= tere hangt fo innig mit bem Wefen bes mehrfachen Sates que fammen, daß fie am ichicklichsten nach ber gefammten Sattlehre abgehandelt wird. Bon ber positiven ift in Bezug auf die Unordnung ihrer Elemente bem Fragfate gegenüber zu bemerfen, daß man regelmäßig bas Subject voranstellt und bas Pradicat nebst dem mas bavon abhangt nachfolgen läßt; bie Stelle ber naher bestimmenden Sprachtheile fo wie die Ausnahmen von diefer Regel hat die Wortstellung zu lehren. Cobann barf hier einer Erweiterung beseinfachen Sates gebacht werden, die nur um des Nachdrucks willen geschieht und einer ber roman. Sprachen bermaßen zur Bewohnheit ge= worden ift, daß sie sich fur das Gefühl fast wie ein einfacher Satz verhalt. Und nur um deswillen verdient sie überhaupt angemerkt zu werden. Diese Erweiterung geschicht mit esse, bas feine Stelle im hauptfatz einnimmt, mahrend ber folgenbe Satz mit bem Relativ ober ber Conjunction que eingeleitet wird. Statt ital. mio padre me lo tolse, jeri stavi meco, sagt man nachbrucklicher mio padre fu che me lo tolse, egli fu jeri che tu stavi meco; so span. amor era quien me

habia veneido; á quien mas le pesó, sue á una dueña (nicht una dueña); lo que el mas sintió, fue que no podia vengarse; hier porghalich im Bedingungsfatte: si es que lo sabes, si es que la fortuna quiere, wie mbb. ist daz ir des niht entuot, ist daz er sölher tumpheit gert. Die frang. Sprache ift es nun, welche diese Redefigur ungemein haufig gebraucht, indem fie dem verbum substantivum bas neutrale Demonstras tiv ce vorfügt (c'est, ce sont, c'étoit u. s. f.): c'est mon frère que je plains; c'est de moi de qui l'a reçu; e'est de peur d'être injuste que je refuse vos présens; c'est sans les oublier qu'on quitte ses parens. Die altfrang. Poesse liebt in Ergahlungen die Beits oder Ortsbestimmung mit ber Formel ce sut vorangustellen: ce sut à paiques que l'en dit en esteit GVian. v. 348; ce fut en mai k'il fait chaut e seri 3916; ce fut en mai ke la rose est florie 3292; so and prov. so fo a un dilûs GRoss. 195; so fo a una festa GAlb. v. 2338. Beniger formelhaft in der fpan. Volksbichtung: domingo era de ramos . . . quando moros y christianos todos entran en la lid SRom, 106.

2. Die Frage, welche gleichfalls positiv ober negativ fein fann, ift aus einem boppelten Gefichtspuncte zu faffen. Fragt man blog, ob etwas fei ober nicht fei, fo bag man 'ja' ober 'nein' zur Autwort verlangt, fo bedient man fich zweier auf der Wortstellung beruhender Methoden. 1) Man stellt bas Berbum an die Spite des Sates, fo jedoch daß die conjunctiven Pronomina und die Negationspartifel die ihnen in ber auffagenden Form zufommende Stelle behalten b. h. bem Berbum vorangehen burfen. Die Sprachen, welchen bie Gubjecte ego, tu, ille nicht nothig find, tonnen fie auch in ber Frage miffen. Beifp. it. è egli arrivato? vuoi mi tu per marito? non me lo sapreste dire? fp. venis vos herido; dormis amigo? no tengo yo mi alma en mi cuerpo? pq. crês tu? queres tu ir passear? pr. falh vos conoyssensa? a om mon caval emblat? amarai (icu) ma enemia? partirai m'en icu? no sabetz amar? ges nous par? Die frang. Sprache hat in dem Fragfatz manche Eigenheiten. Man muß unterfcheiden, ob bas Subject ein perf. Pron. ift ober ein Sub-

stantiv. a) Ift das Subject ein perf. Pron., so wird es eben sowohl wie die enclitischen (donnez-moi, s. im 4. Abschnitt) - bem Berbum burch ben Bindeftrich angefügt: lui donnent-ils? ne lui donnent-ils pas? le leur donnerons-nous? ne le leur donnerons-nous pas? en désirez-vous? n'en désirez-vous pas? y viendrez - vous? n'v viendrez - vous pas? In Betreff ber Korm ift hierbei zu erinnern: a) Die 3. Verf., wenn sie auf einen Bocal ausgeht, nimmt das ihr ursprünglich zukommende t mit einem Bindestrich wieder an fich , 3. B. a-t-il? parle-telle? aime-t-on? vous l'a-t-il donné? altfrang, aber heißt es, wenigsteus mundartlich und noch durch das 14. Ih., aime-on? fu-il? β) Bor je wird das stumme e wieder gehort und mit bem Acut bezeichnet: parlé-je? aimé-je? im Ausruf dussé-je! b) Ift das Subject ein Substantiv oder ein Pronomen (mit Ausnahme ber tonlosen perfonlichen), so tritt es an die Spitze bes Sates wie in der auffagenden Form und die Frage wird burch ein bem Verbum angefügtes auf bas Subject guruckweis sendes Personalpronomen angezeigt: l'ame de l'homme estelle immortelle? vos socurs vivent-elles encore? nicht vivent encore vos soeurs? wie altfr. est Saul entre les prophetes? Diese Boranstellung des Subjects lieben auch die anbern Sprachen: it. il padrone è egli in casa? u. f. w. Fur beide unter a und b bemerkte Kalle hat der Frangose noch eine andre Korm, indem er das vorhin erwähnte c'est que in est-ce que umftellt: est-ce que je parle? (beffer als bas harte parlé-je); est-ce que vous m'entendez? est-ce que mon père est venu? est-ce ainsi que vos yeux consolent ma disgrace? Soll ein Gegenstand mit besonderem Nachbruck bezeichnet werden, fo ruckt man ihn in ben erften Satz und lagt bas Relativ folgen: est-ce nous qui avons fait cela? fât-ce nos propres fils qu'il fallut immoler? Über biese Conftruction bes Ging. mit bem Plur. oben G. 275. Die walach. Sprache hat gleichfalls ihre Eigenheiten. Sie fett zwar bas Berbum voran, aber fo baß in ben umschreibenden Zeitformen das Sulfsverbum nachfolgt; bas perf. Pron. scheint sie in ber Frage gang zu unterbrucken. Bfp. sëvërşeşti lucrul? (perficisne opus?); eşti sanitos? (esne sanus?); veniva stëpënul casei? (veniet herus?); venivoia?

(veniam?). Bei dem verb. subst. sindet sich das Prädicat vorangestellt: cald è? bunë è cale? — 2) Man bedient sich der Bortstellung der aussagenden Form, indem man die Frage durch eine eigenthümlich gedehnte Betonung des Prädicats auseigt, wie it. ella è bella; sp. el padre viene? tu no eres Pedro? pg. tu não sabes o porque? pr. tu non entens? fr. il a gagné? was. acest om tzi au adus calul?

3. Die Untwort auf diese Art der Frage geschieht mit einer einfachen Partifel wie im Deutschen, namlich fur ja ital. mit si, sp. si, pg. sim, pr. oc, o, \* fr. oui (Thl. II. 401); für nein ital. mit no, fp. no, pg. não, pr. non, no, fr. non. \*\* hier ist noch zu merfen: 1) Den einfachen Par= tifeln verbindet sich im Prov. nachdrucksvoll aber nicht nothwendig nud zwar vors oder nachstehend das Versonalpronomen, 3. 3. autreiatz lo vos? o ieu III, 163; voletz vos combatre? oc nos Fer. 2267; poyray m'i fizar? oc vos 998; vos o PO. 171; ella de quem' retê? o ill III. 255, ober ela oc; non potz guerir? ieu no V. 332; non es mals? lo non PO. 358. In ben andern Mundarten ist dies weit weniger gebranchlich: man trifft zuweilen it. io sì, io no, non già io, sp. eso sí, eso no, altfr. je non, il non, non il, nenil, baber ufr. nenni. Wie fehr aber die althodid., mittelhodid. und mittelniederl. Mundart diese auch an das lat. ego vero, tu vero erinnernde Bugichung bes Pronomens (ja ich, nein ich) liebt, ist bei Grimm III. 765 nachzulesen. - 2) Die lat. Methode, bas Berbum des Fragfages in der Antwort zu wiederholen, ift weniastens im Span. und Port. hinter ben Partifeln si und no immer noch gultig. Man fagt teneis? si tengo; nombro? sí nombro; acuérdaste de un papel? sí acuerdo; tem V. M. acucar? não tenho; esteve V. M. no prado? sim estive; it.

<sup>\*)</sup> Prov. oc ist das lat. hoc, allein dieses kann eben sewohl verneinen, & B. numquid aliud? Antwort hoc (nur dies, nichts anders) Plant. Bacch. 4, 4, 105; prov. ware: al ren voletz? no.

<sup>\*\*) 3</sup>a und nein fagen heißt it. dire di si, di no, sp. decir que si, que no (decir de si, de no Cd. 3220, Alx. 1523), pr. dir d'oc, de no, fr. dire que oui, que non.

non chbe egli un pane? sì ebbe CN.; pr. si seretz a derrier sobrat . .; no serai Jfr. 154a; oter si fauc (sie facio), no fauc; altfr. n'est-ce pas cruauté? si est TFr. 492; vous avez doubte? non ay 446. Daß bies bie altere Korm bes Be= jahens ober Berneinens war, geht and vielen mittellat. Stellen hervor, wie interrogavimus, si abuisset; dixit sie habeo Mur. II. 972 (845); et dixit sic habeo HL. I. 25 (782); mit facere: spondes ita? sie facio Form. ital.; nee tibi pertinent? non faciunt baf. Im Walach, ift bie Wieberaufnahme bes Berbums ober Personalpron, die eigentliche Form ber Untwort, 3. B. serisau cë va o face? seris (seil. au: seripsitne se id-facturum? scripsit); rugasëva de ertëciune? ruga (sc. së va: petetne veniam? petet); tu esti cërëusul lui? eu (esne eins auriga? ego); fiiu tzi este acest? ba fiiu (filius est iste tibi? omnino filius). Doch kann auch einfach ash (sie, ita) und nù, ba nù gefagt werben.

4. Bezieht fich die Frage zunächst auf Derfon, Sache ober Umstand, so bedient man sich ber befannten pronomi= nalen ober adverbialen Fragworter, die man an die Spitze bes Satzes ftellt, mahrend die übrigen Bestandtheile deffelben fich ordnen wie in ber erfterwähnten Frage, als it. chi è quell' uomo? di che paese siete? dove sono i miei amici? quando verrà egli; fp. qual es la cosa mas cierta? qué criatura es aquella? donde está él? pg. que mulheres são essas? cujo irmão he elle? Kur bas Franzosische ist auch hier wieder besonders zu merken: Ift das Subject ein perf. Pronomen, so wird es gehalten wie in ben andern Sprachen und man fagt: de qui se moque-t-il? quel temps fait-il? pourquoi ne lui écrivez-vous pas? jusqu'à quand attendrai-je? où suis-je? 2) Ift bas Subject ein anderes Wort, fo wird es bem Fragpronomen vorangestellt, bem Adverbium fann es nachfolgen, 3. B. ces filles de quoi s'occupent-elles? votre père où est-il mort? cette ville comment s'appelle-t-elle? comment s'appelle cette ville? comment cela se fait-il? à quand la partie estelle remise? où ma raison se va-t-elle égarer? Dag im Alltfr. das zurudweisende Pronomen fehlen fann, verficht fich: ices ucilles (quailles) que unt forfait? LRois. Im Walach.

wird in dieser Art der Frage das Hulssverbum vorangestellt; vermischte Beispiele sind: eine au sost ach? (quis die suit?); de ce vordese oamini? (de qua re loquuntur homines?); eëtzi ani ai trëit? (quot annos vixisti?); eum te asli? (quomodo vales?); unde atzi mëncat eri? (ubi coenastis heri?).

— Die nachdruckliche Erweiterung mit esse ist hier in allen Sprachen gleich ublich: quis est qui non dieat? chi sia che mel ereda? qué es lo que me dices? quand sera-ce que vous nous viendrez voir?

5. Fragpartifeln wie lat. num, an, ne sind nicht verhanden; es gibt nur verschiedene Ausdrücke, die der Frage einen gewissen Rachdruck oder eine Beziehung auf etwas Ausgesprochenes verseihen. 3. B. it. cosa si è questo mai? (was ist es denn? quid tandem est?); perchè pur dissidi? che pur vai? sp. pues que nuevas me traeis? (nun was gibts Neues?); pues quien lo duda? (wer bezweiselt es denn?); pr. mancipi doncas aves companaje? (uach dem lat. pueri numquid habetis pulmentarium?) GO. 194; altst. est donc sale estaule? (numquid anla est stabulum?) SB. Rq. I. 641, auch neufr. que faites—vous donc? Der Spanier leitet die Frage gerne mit qué cin: qué tan al cabo estás? qué tal te sientes Num. p. 79; so auch den Austrus: o qué tales sois los hombres! (so sieh ihr Männer!) Cald. 357<sup>a</sup>. Bon et wird weiter unsten die Rede sein.

# Zweiter Abschnitt. Mehrfacher Satz.

Der mehrfache Satz besteht aus mehreren zu einem grammatischen Ganzen zusammengesügten Sätzen, die sich als Haupts und Rebensätze zu einander verhalten. Das Fügewort ist resativer Ratur, entweder eine Conjunction oder ein Prosnomen, und oft versteht sich die Fügung auch ohne ein äußeres Mittel. Bom mehrfachen Satze im eigentlichen Sinne ist ein anderes Verhältnis zu unterscheiden, wornach mehrere von einander unabhängige Sätze durch eigne zum Theil demonsstrative Conjunctionen verdunden werden, die Satz verbind dung. Auch diese, die in einigen Theisen dem mehrfachen Satze nach verwandt ist, soll im gegenwärtigen Abschnitte besrührt werden.

Alls eine Besonderheit ber roman. Sprachen ift hier poranzustellen, daß zur Rugung des mehrfachen Sates vornehmlich eine Partifel bient, die entweder fur fich allein ausreicht, oder Adverbien und Prapositionen sich auschließt um ihnen conjunctionale Wirkung mitzutheilen. Es ist que (it. che), bem Umfange seines Gebrauches nach nicht einmal mit 'bag', geschweige mit ut ober bie zu erschöpfen. Welches lat. Wort Diefer wichtigen Partifel zu Grunde liegt, ift nicht wohl nachzuweisen. Die alteste Form ift in bem Bundeseid quid vor folgendem Bocal, im Gedicht auf Eulalia quid gleichfalls vor Bocalen, que vor Consonanten; ital. lautet fie ebenfo ched und che, prov. quez (z fur d) und que. Diese Formen fuhren auf quid gurud, nicht auf quod, bas fich aller Wahr= scheinlichkeit nach in der Form co dargestellt hatte, wie z. B. fp. algo aus aliquod hervorgieng. Das Fragpronomen quid, schon ursprünglich in abstracte relative Bedeutung übergehend (faciendum est quid vis, loquere quid velis), ware hiernach,

was ber Sprache nicht zu viel zumnthen hieße, zum eigentlichen geschlechtlofen Relativpronomen und bemnachft zur Conjunction geworden. \* Que ift ein bloges Kormwort ohne fuhlbaren Begriff, eine Copula bes abhangigen Saties, und fann baber oft gang verschwiegen werden. Wenn ich sage ital. vedo, egli viene; prego me lo diciate; egli è sì saggio, non può crrare; fo find bied formell unverbundene Gate, die man ohne fie materiell zu verändern mittelst que grammatisch zu einem Bangen verfnupft, welches fie logisch andbrucken. Bu biefer formellen Zusammenfugung war aber kein Wort tauglicher als das Neutrum des Relativs, das sich hier als Relativeonjunction barftellt. Es muß babei erinnert werben, bag auch bas griech. öre und bas goth. thatei nichts anders find als neutrale De= lativa. Einen andern Weg schlug die neugriech. Sprache ein: fie verfürzte das finale ira ber alten Sprache in va und wies Diesem va auch die Berrichtungen von ort. und andere gu, fo daß es bem roman, que sontactisch ziemlich gleich kommt. Die= ses lettere ward denn auch, wie eben bemerkt, an Aldverbial= begriffe gefügt um mit Bulfe bes von ihm eingeleiteten Sates Nebenbestimmungen bes Hauptsatzes auszudrücken, und so ent= standen Zusammenstellungen wie ital. poiche, posciache, subito che, anzichè, dopo che, allora che, frattanto che, giacchè, purchè, sol che, benchè, ancorachè, perciocchè u. a., Die fich meift and in den Schwestersprachen vorfinden. Dies fen Ausbrücken entsprechen neugriechische wie noiv va, ue to va (it. con cio che), εἰς τὸ νά (a ciò che), πρὸ τοῦ νά, beutsche wie 'baburch bag, feitbem bag, barin bag' u. a. Die latein. Sprache bindet in einigen Fallen mit quam, atque, ut, quod

<sup>\*) 3</sup>m Mittellat. ift die Form que seit Ansang des 8. 3h. ganz üblich, d. B. sunt anni quinquaginta, que hic me collocavi Brun. 441 (715); in derselben Urk. auch triginta anni quod; talisque ultio consequatur, que audientes contremescant Fl. XVIII. 302 (774). Für das unstectierte Relativ brauchen die Urkunden im 7. und 8. 3h. quod, quid, que, quem, quae, beide letztere, so zu sagen, Euphemismen für que. Stellen wie corpus pro quid ipse mortuus est Form. M. app. 29, de loco quid dicitur Fum. 25 (748), ratio per quid Br. 500c (751) können die obige Vermuthung einigermaßen unterkühen.

(priusquam, simulatque, modo ut, excepto quod), im ibri= gen ftehen ihr einfache Partifeln zu'Gebote. Auch eigent= liche Prapositionen stellen sich vor einen Satz wie vor ein Substantiv: so it. dacche, senza che, secondo che, finche, fuorche, neugr. Sià vá, bentfch cohne daß, auf daß, außer daß, bis daß'. Endlich gewöhnte fich die Sprache fo fehr an diefe Rugungsweise, baß felbst achte Rugeworter mit que begleitet wurden, wie dies im ital. quando che, come che, mentre che, quanto che, chi che (vgl. ngr. ore va) ber Kall ift. - Go viel von que in der Bedentung des deutschen 'daß'. Es bindet aber eben sowohl das zweite Glied des Comparativsates, vertritt also bas lat. quam. Ift es hier etwa aus quam ent= stellt? Raum scheint es so, wenigstens widerspricht bas ital. Lautgesetz, das der lat. Sylbe qua überall horbares u zugesteht (quale, quando, unqua, unque), nicht bas altfranz., welches ongues aus unquam zu bilben erlaubt. Bu beachten ift, daß nach der altroman. Einrichtung auch dieses comparative que nicht felten ausgelaffen wird und in fo weit bem andern que gleichsteht. - Roch ist die walach. Copula des abhängis gen Sates zu ermagen. Das nentrale Relativ lautet bier ce. bas, wenn man unter zweien wahlen will, recht wohl aus quid, auf feine Beise aus quod entspringen fonnte, fo baß die eben ausgesprochene Muthmagung hier eine Aulehnung fande. Allein biefes ce wird als Kugewort nur hinter 216= verbien angewandt, wie in dupë ce (it. dopo che), indatë ce (tosto che), de vreame ce (soviel wie poiche). 3n unmittel= barer Beziehung auf das Pradicat bient nicht ce sondern ce, das zugleich quia und nam bedeutet und vielleicht aus ber Conjunction quod entsprang. Auch biefes hangt fich an Its= verbialbegriffe ober an Partifeln g. B. in macar ce (it. benchè), de vreame cë (= de vreame ce), pentru cë (it. perciocche), deacë (it. dacche). Ein brittes wal. Wort für bas gemeinrom. que ift ca, das die comparative und finale Bedentung von ut in sich vereinigt und wie griech. ws selbst für circiter eintreten fann; es mochte aus qua (sc. ratione) ent= standen sein. Dieses Wort laßt sich gleichfalls an Partifeln fügen, wie in pentru ca (it. acciocchè), deaca (= deacë) n. a. Un diese Worter reiht fich endlich noch se, welches ben ubris gen Sprachen gang fremd ift.

Ich ordne die verschiedenen Arten des mehrsachen Sates mit Rücksicht auf die Leichtigkeit der Übersicht nach der Art des Fügewortes. Hiernach kann man folgende Fügungen untersscheiden: 1) mit der bloßen Copula que (reiner Conjunctionalsat); 2) mit combiniertem que oder einfachen Conjunctionen für Zeit, Grund oder Weise (adverbiale Conjunctionalsäte); 3) mit dem Relativpronomen (Relativsat); 4) mit verschiesdenen Fragwörtern (indirecter Fragsat); dazu als gemischte Gattung 5) Fügungen mit Correlativen und vergleichendem que = sat. quam (Comparativsäte). — Zuvor aber ist über Modus und Tempus zu berichten.

## Erstes Capitel.

#### Modus und Tempus.

Gin wichtiger Gegenstand ber Syntax bes mehrfachen Capes ift ber Gebrandy biefer beiben Beziehungsformen bes Zeitwortes. Gine furze Characteristif ber Tempora ift bereits im erften Abschnitt gegeben worden. Bom Conjunctiv fonnte bort uur in soweit die Rede sein, als er den Indicativ , Dp= tativ und Imperativ vertritt; feine eigentliche Stelle aber hat er im abhäugigen Sage. Die roman. Sprachen zeigen auch hier in der relativen wie in der absoluten Anwendung der Modi und Tempora manche Besonderheiten, die weder zur lateinischen noch zur beutschen Syntax ftimmen. Fur eine erschöpfende Abhandlung biefes vielseitigen Gegenstandes, wenn überhaupt die Theorie ihn zu bewältigen vermag, ist in diesem Buche fein Raum: ihre Stelle nuß eine Stizze ber bemerkenswertheren Buge vertreten , ber Gebrauch bes Mobus aber unter ben verschiedenen Satzarten in ben folgenden Capiteln noch besonders angezeigt werden.

1. Über Mobus und Tempus im mehrfachen Sabe ist überhaupt zu erinnern: 1) Der Conjunctiv, ber Mobus ber Möglichkeit, findet im einfachen Sate, wie oben S. 190 erwähnt worden, ba statt wo ein Bunsch, ein Befehl, eine Erlaubnis, ein Zweifel ausgefagt werden foll. Im mehrfachen Satze erfolgt er entweder numittelbar und nothwendig ans bem Ginne bes hanptfattes, wenn biefer einen Zweifel ober eine Willendaußerung ausspricht, ober er fteht unabhängig bavon in berfelben Bebeutung wie im einfachen Sate. Genaner ausgebruckt braucht man ihn in folgenden Kallen: a) nach ber Partikel que, que no, wenn fie bie Stelle bes lat. ut (baß), ne, quin, quo minus cinnimmt; b) nach bem Relativ ungefahr wie in ber alten Sprache; c) im abhangigen Fragfate, boch weit beschränfter als im Latein; d) in temporellen Rebenfaten bei priusquam und quoad; e) in hupothetischen Saten, aber wieder beschränfter als im Latein; f) in Concessivsatzen, ansgedehnter als in der alten Sprache; g) in der Berbindung mit quasi. Im Ganzen hat der Conjunctiv, wenn man von ber latein. Sputar ansacht, mehr verloren an Gebiet als gewonnen. Mehrere Tempora bes Inbicative, wie bas Imperfect und Anturum, greifen in feine Rechte ein und felbst die f. g. conditionalen Kormen find ur= fprunglich nichts anders als indicativische. Doch gibt es einige Falle, worin ber Conjunctiv ben latein. Indicativ verbrangt. - 2) Gin Umftand von Wichtigfeit ift ber folgende. Das Berbum des Nebensatzes ist in Rucksicht auf Mobus und Tempus dem Ginflusse bes hauptsates weniger unterworfen als in der latein. und andern Sprachen, b. h. Mobus und Tempus bes Nebensates bleiben in gahlreichen Berbindungen bieselben, bie sie in unabhangiger Stellung sein wurden. Wenn baher bie Auffage eines andern, fofern fie eine Anschannng, ein Factum enthalt, angeführt wird, fo geschieht bies im In-Dicativ selbst bei vorhergehendem Conjunctiv, und so faat man it. egli dice che io vi devo la vita; se alcuno dicesse che questi modi erano straordinari; sp. decia mucho hien del gigante Morgante, porque él solo era afable DQuix. 1, 1; le preguntó dixesse que mal sentia; fr. il dit qu'il le con-

noît; altfr. il graante que les costumes tendra (aus ber birecten Rede je tendrai les coutumes unmittelbar übergetragen) TCant. 101, 16, vgl. andre Falle mit bem Futur. 104, 2; 108, 1; 132, 30; 133, 22. Hat ferner ein in dem Meben> fate andgesprochenes Factum feine Geltung noch in ber Gegenwart, fo fieht bas Prafens, wenn auch ber Samptfat aubere Tempora hat, z. B. it. Leda avria ben detto che sua figlia perde P. Cz. 17, 4; fp. os dixe que la esperanza es el unico bien; á quien yo he preguntado si sabe algo Nov. 10; fuera bien que vamos un poco adelante DQuix. c. 20; pr. mout m'estera gen, s'ieu mor (ftirbe) per mi dons PO. 63; diran li malparlador que d'als deu pensar cavaliers III. 362; fr. on croiroit qu'il est malade; un sage soutenoit que la santé fait la félicité. Die Maxime, daß ein Conjunctiv aus bem andern hervorgehe, hat baber viel von ihrer Bedeutung verloren, indem hier mehr nach ber logischen Geltung ber Ge= banken als nach ihrer grammatischen Gliederung gefragt wird.

2. Über die Tempora des Indicative ift besondere Folgendes anzumerken. 1) Das Imperfect (zu dem auch bas Plusquamperfect gehört) wird als Tempus des Neben= fates in doppelter Geltung gebraucht. a) Es fieht in Beziehung zu einem Prateritum bes hauptfates, ein ichon aus ber latein. Syntax bekanntes Berhaltnis: it. egli la cominciò a riguardare, perchè era bella; io la trovai che voleva sortire; avvenne questo, mentre io era in Francia; giunse il medico che savio uomo era; egli aveva tre figliuoli, il primo de' quali si chiamava Lodovico; fp. no pude asistir, porque estaba malo; el caballo no me pareció tan bueno, como el decia; figurósele que las casas eran palacios; fr. comme ils étoient assemblés, on leur apporta des lettres; je lui parlois qu'il étoit encore an lit. h) Überbies hat es eine von bem gleichen lat. Tempus gang abweichende conjunctivische Rich= tung genommen, am entschiedensten im Frang. und schon im Prov. So namlich nach optativischem und hypothetischem si ober nach comme si: oh si je pouvois y entrer! si je pouvois, je le serois; comme si j'y étois obligé; pr. com si vist no m'avia IV. 62; es find Phrasen, worin bie andern Spraden ben Conjunctiv fetzen murben. Der Donatus provincialis ordnet daher das Impf. zugleich unter die Tempora des Conjunctive: lo preterit non-perfeitz del conjunctiu es semblans (iff alcid) al preterit non-perseitz de l'indicatiu et es contra gramatica (sc. latina), si cum en aquest loc: s'ieu te donava mil marcs, serias tu mos hom? GRom. 57. Weniger muß es befremden, wenn bieses Tempus im bedingten Gliede des by= pothetischen Satzes steht wie ital. lo faceva, se avessi potuto, ba die lat. Sprache das Beispiel gab; ober auch in bem unbedingten Bunsche wie it. quant'era meglio ch'io concludessi con lei! Andre Kalle des Indic. fur den Conj. haften nicht bloß an diesem Tempus, sondern erstrecken fich auf alle: it. egli domandò che aveva fatto; fp. le preguntó como se llamaba; si supiera que lo ignorabas; fr. j'ai cru que vous vous appliquiez aux études. - 2) Das Verfect tritt gleich falls in ben Nebensatz ein, aber nicht um bem Sauptsatz eine Erflarung beigufugen, sondern porguglich nach Zeitpartifeln, wenn die Handlung in einen andern Moment fallt als im Hanutsats. Stal. quando arrivai, celi era già partito; poichè mi vide, cominciò a parlare; appena l'ebbi veduto, che corse ad abbracciarmi; fp. quando llegué, acertó á pasar mi hermano; así como le vió, dixo; el castellano se vino á donde D. Quixote estaba, al qual mandó hincar de rodillas; fr. j'étois malade, quand je reçus votre lettre n. f. w. Nicht selten, aber mehr in poetischer als prosaischer Rebe, trifft man das Perf. statt des Plusg., da es eine vorhergegangene Sand= lung auffagt. Stal. z. B. al tornar della mente che si chiuse (s'era chiusa) Inf. 6, 1; quando fu sortito nel luogo che perdè (aveva perduto) l'anima ria 19, 95; ritrovossi al fin, onde si tolse Orl. 1, 23; a dar si volse vita con l'acqua a chi col ferro uccise Ger. 12, 68; fp. tornos' al escaño, don se levantó Cd. 3192; el rey . . . eredó al apostol, como gelo promiso Mill. 460; llamaron á la doncella que entregó á D. Juan la criatura Nov. 10; fr. il mourut d'une apoplexie que ce coup luy causa Mont. 1, 19. - 3) Auf das Futurum folgt a) baffelbe Tempus, wenn beide Thatsachen in bie Zukunft gestellt werden, als it. io m'esprimerd come po-

trò (exponam ut potero); la difenderò quant' io potrò; sp. yo vendré luego que vos me lo mandareis; fr. croira qui voudra. b) Denkt man fich aber bie abhangige Thatfache als eine gegenwartige, fo folgt bas Praf. Conj.: lat. reperiam multos, quibus id persuadeam; it. egli sarà degno che tutti lo lodano; sp. vos me sabreis dar todo aquello que me esté bien; pr. nous falhirai ja tan com viva. Dies findet zumal hinter antequam und quoad fatt, wovon unten. e) Das Tuturum folgt auf bas Prafens, wenn bas Prabicat bes Saupt= sates hoffnung oder Zweifel ausdrückt, wie it. spero che lo vedremo; credete voi ch'egli non lo saprà? forse che verrà; sp. espero que lo alcanzaremos; quizá que habrá algun placer; fr. j'espère qu'il réussira; je doute si je partirai demain; je ne sais si votre frère viendra; peut-être qu'il le fera. Aber auch hier findet sich bas Praf. Conj. ein, wenn die er wartete oder bezweifelte Thatsache in die Gegenwart gezogen wird: it. che speri tu ch'egli possa fare? fp. no dudo sino que venga ; fr. je doute qu'il vienne. - 4) Das Futurum exactum wird in Beziehung auf bas einfache Futurum ziem= lich forgfaltig wie im Lateinischen gebraucht. Man fagt it. quando sarò arrivato a Roma, ti scriverò (Romam quum venero, scribam ad te); quando abbastanza avremo passeggiato, ci poseremo (quum satis erit deambulatum, requiescemus); sp. desque aya resuscitado, esperaros he (postquam resurrexero, praecedam vos); al jorn que l'aurai viza, non aurai pezansa PO. 8; fr. j'en jugerai, lorsque vous m'aurez mieux informé. Indessen wird auch wohl das einfache Futurum ftatt bes umschriebenen gesetzt. Zuweilen bruckt letteres eine in der Wirklichkeit vollendete Thatfache als von einer zufunftigen bedingt aus, 3. B. it. io vi dirò quello che avrò fatto (was ich gethan habe) Dec. 2, 1; fp. (Fut. Conj.) ponedle las joyas que os hubiere dado el duque (gegeben hat) Nov. 10; fr. je verrai les lauriers fumer encor du sang que j'aurai tant chéri? (bas id) so zartlich geliebt habe) Corn. Hor. 2, 6.

3. Was die Tempora des Conjunctive betrifft, so ist zu merken: 1) Das Prafens hat seine Geltung burch

aus in der Wegenwart und ift nicht wie im Deutschen mit dem Imperf. zu verwechseln: it. vorrei sapere che ne possa esser la cagione (sein mochte); fp. no hay ninguno que no sea de esta opinion (mare); fr. il n'y a pas de capitaine qu'on puisse comparer à César. Über fein Berhaltnis gunt Kuturum f. ben vorigen S. - 2) Das Imperfect nebst bem damit umschriebenen Plusquamperfect (cantassi, avessi cantato) wird gebraucht: a) In feiner eigentlichen Bedentung als Tempus der Bergangenheit nach Prateritis Indic. Des Sauptsatzes, foweit bas Impf. Indic. ausgeschlossen ift. Beifp. it, comando che egli venisse; chiese qual fosse la sua patria; io venni meno come s'io morissi; fp. dixo que entrase; le daba por consejo que no caminase sin dineros; determinó hacerlo antes que otra cosa sucediese; fr. j'ai douté que la chose fût vraie; nous craignîmes qu'il ne mourût; il étoit impossible qu'il s'en tirât mieux. Kehlerhaft ware hier bas Prafens, wie es in bem bentschen Sate 'er fragte, ob noch etwas fehle' gebraucht wird. b) Dhue bestimmten Zeitbegriff, wenn das Pradicat des Hauptsates gleichfalls im Impf. Conj. ober im Fut. impf. steht: es kann je nach ber Auffage bes Hauptsates auch Gegenwart ober Zufunft bedeuten wie im Briechischen und Deutschen. Beisp. it. volesse iddio ch'egli ritornasse! credo che poehi sarebber quelli che v'attendessero; sp. si pudiese ser que yo le viese; pluguiera al cielo que yo la gozase; pr. s'esser pogues quel' conogues; ieu volgra qu'ûs autres o disses; fr. plût à dieu que cela fût; je fusse venu, si j'eusse cu le temps; j'aurois voulu qu'il eût achevé son affaire. \* - 3) Gine neue Erwerbung ift bas

<sup>\*)</sup> Das roman. Jupf. Coni. ist seiner Form nach das lat. Plusgepf., dasher wird letzteres in der Bedeutung des erstern vom lateinisch schreibenden Mittelatter häusig gesetzt. Z. B. consilium iniebat, quo pacto Theudebertum potnisset opprimere Fred. c. 37; interpellabat, quasi jumento suo aduissit Form. Mad. 11; so potnisset HL. I. 25 (728), edificassem Fl. XL. 367 (785), secissemus 29 (795); ut non secissemus et inquietaremus (Plusg. u. Jupf. nebeneinander) Fl. XIX. 339 (880). Intrbunden des 7. 3h. ist die zusammengezogene Form assem, issem die übslichste, in schlechten sast die einzige. Byl. and v. Arr in den Monum. germ.

Kuturum imperfectum, bas in einigen Mundarten in zweierlei Formen vorhanden ift (it. canterei und canteria, letteres befectiv und auch in 1. Pf. Eg. nicht mehr ublich, fp. pg. eantara und eantaria). Dieses Tempus ift eigentlich an feinen Zeitbegriff gebunden: feine Bedeutung ift eine modale, indem es eine bedingte Thatigkeit, einen Bunfch, einen Zweifel, überhanpt das Gegentheil der Wirklichkeit ausdrückt. Daher kann es fur bas lat. Jupf. Conj. ober ben griech. Optativ, fur das lat. Praf. oder Verf. Conj. und unter Umftanden felbit für das Praf. Ind. stehen, z. B. it. volentier parlerei a quei duo (loquerer); forse direbbe alcuno (forsitan aliquis dixerit); nessuno te lo concederebbe (nemo id tibi concedat); (y. quien no temiera á dios? (quis non timeat deum?); querria saberlo (scire velim); fr. croiriez-vous votre fils ingrat? (putasne filium tuum esse ingratum?); vous devriez vous conduire autrement (debes aliter vivere). In fowcit founnt ihm' indeffen auch temporelle Bedeutung zu, als es in Beziehung ju einem gesteigerten Tempus felbst eine folche Steigerung an= nimmt (it. avrei cantato, se avessi potuto). Seine wichs tigste Bestimmung im mehrfachen Sate ift, in bas bedingte Glied ber hypothetischen Auffage, also fur bas latein. Imperf. Conj. einzutreten, baber ihm ber Rame Conditionale gewor= ben; das Rähere im 3. Cap. Die beiden Formen beffelben find nicht gang gleichbedentend. Die 1. fpan. hat z. B. in dem bedingenden Sate einen Vorzug (f. unten), und im Prov. scheint die 2. Form gern zu dem Praf. in Beziehung zu fteben, 3. B. soi mal paguatz, qu'estiers no m'en partria III. 135; sius platz, a mi plairia 166; e sap que pois no ill valria nien 149; conquier mais que dregz no'l consentria 347. -4) Das nur ber span. und port. Sprache angehörige fogenannte Anturum Conj. ift fcylechthin ein Tempus bes abhangigen Sates, fur welches die übrigen Sprachen mit bem

<sup>11.</sup> p. 6, Rote 25; p. 12, Note 5. Dieses neue Jupf. scheint etwas von seiner alten Bedentung behalten zu haben, da es in der That mandmal für das Plusg, steht, wenn sich nicht etwa eine lat. Sitte hier erhalten hat. S. im Bedingungsfaß §. 2, n. 5.

Futurum andreichen. Es wird vor allem gebraucht, wenn der Hauptsatz ein Futurum, ein concessives oder jussives Pras. Conj. oder einen Imperativ enthält, besonders in bedingenden Sähen. Beispiele sind: sp. si quisieredes ser mi amigo, yo lo seré vuestro; el romance que no saliere bueno, no ha de entrar en cuenta; daraiste el nombre que quisieredes; le tengo de ayudar en quanto pudiere; tendré peladas las barbas á quantos imaginaren tocarme; corra la suerte por do el cielo quisiere; sea lo que suere; acomodate donde quisieres; pg. desbaratareis tudo o que quiserdes; quando escreveres, te responderei; eu virei, se deos quiser; andemos quanto pudermos.\*

## Zweited Capitel.

Reiner Conjunction alfat.

Die vorhin bemerkt ward, gibt es Sathfigungen, worin die Conjunction für sich felbst keinen Begriff in Auspruch nimmt und keinen andern Zweck hat als zwei logisch zusammengehörige Sate zu einem grammatischen Gauzen zu versknüpfen. Diese in ihrer Begriffslosigkeit dem Relativpronomen entsprechende Conjunction ist que und die damit gewirkten Fügungen dürfte man absolute oder reine Conjunctionalsäte

<sup>&</sup>quot;) Die Herleitung diesek Tempus aus dem Fut, eractum hat alles für sich; selbst die Endung o statt e ist bei alten Schriftsellern, besenders bei Bercev, nicht selten, §. B. fallesciero Mil. 527, podiero 657, 704, suero 658, Sil. 758. — Im Latein, steht bei Wollen und Können, wenn man sich dies der Handlung vorausgeschend denkt, das Fut, eractum: ego si potuero, faciam volis satis; und so sagt auch das Mittelatter faciant ceteri quod voluerint Form. M. 2, 1; servus per pugnam se desendat, si potuerit Liutpr. leg. 2, 5. Span, turkunden branchen bei den verschiedensten Berben in übereinstimmung mit der Bolkssprache das Fut, eractum, §. B. sit tibi, vel qui post te egerint vitam, traditum Fl. XVI, 428 (916); ut, dum vixero, habeam hoc totum XAVIII, 289 (1046).

nennen zum Unterschiebe von solchen Fügungen, worin jene Copula einem Adverbialbegriffe conjunctionale Kraft mittheilt. Der Nebensatz liesert dem Hauptsatze das Subject oder Object oder dient zur weitern Bestimmung eines Satzgliedes; in gewiffen Fällen versieht que gradezu die Stelle des Relativs, wovon im Nelativsatz nochmals die Nede sein wird. — Der Walache braucht zwei Fügewörter: ce ersetzt gewöhnlich das lat. quod oder umschreibt den Acc. mit Ins., se hat die Bestentung von ut.

1. Nebenfat im Verhaltniffe des Nominativs. - Diefer Kall findet statt nach Imperfonalien und impersonalen Phra= fett: it, accade spesso che l'uomo s'inganna; siegue da ciò che voi siete senza colpa; è vero ch'egli è morto II. s. f. Die wal. Mundart fest se, 3. B. trebue se (oportet), lipseste se (opus est), è timp se (tempus est). - hier ist nur zu erinnern: Begriffe, Die eine Forderung einschließen, wie 'es ziemt, es ift nothig, es ift moglich, es gefällt mir b. h. ich will' regieren ben Conjunctiv. Beispiele: it. convenne che là venisse con noi; degno ben è che'l nome pera Pg. 14; non hisogna ch'io ve lo dimostri con parole; l'asta è forza che si spezzi; è uopo che ben si distingua; sp. conviene que lo hagais; es razon que obedezeas; es bien que lo sepas; es menester que lo euentes; es justo que un mismo zelo os inflame; no es posible que venga mas; so aud pg.; pr. côvê qu'om los assai IV. 3; nous esta hê quem' fassatz mal traire I. 339; dregz es qu'ieu refranha III. 99; ops m'es que v tenda 472; mestier es que sierva V. 36"; me platz que manje IV. 67; fr. il est juste qu'il soit puni; il faut que vous lui obéissiez; il n'est pas nécessaire que vous sortiez; il est possible qu'il soit resté chez lui. Nach 'es scheint' sest ber Stalianer und Provenzale vorzugsweise ben Conj., ber Spanier und Frangose vorzugsweise ben Indic., z. B. it. quel grande che non par che curi Inf. 14; pr. par que nous en venga res IV. 8; m'es veiaire qu'ieu senta III. 84; par qu'a razon respos es IV. 36; sp. parece que me leyó el deseo; fr. il paroît que vous avez tort; il me semble que je le vois (auf reflerives semble foll nur der Ind. folgen).

2. Nebenfat im Berhaltniffe bes Accufative. - Diefer Kall ereignet fich: 1) Rady ben Berbis bes Empfinbens, Sagens und Bedeutens. Wegen bes Mobus ift wahrunehmen: a) Rach Sehen, Boren, Ruhlen, Wiffen, Denfen und abuliden, Die eine Überzeugung ausbrucken, fett man überall ben Indicativ. Beifp. it. vedo, odo ch'egli è bugiardo; so che non vi piace; penso che avete ragione; und fo fp. pg. pr. fr.; and wal., wo cë steht. Ift ber Hauptsat bedingend oder verneinend, so pflegt ber Conj. ju folgen: it. se vedete che cerchino d'ingannarvi u. f. w.; namentlich hat fr. ignorer, dissimuler biesen Modus, ne pas ignorer, ne pas dissimuler ben Jubic. im Gefolge. Rach Glauben fcmankt ber Modus; felbst bas Tempus, worin bieses Berbum fteht, wirft barauf ein. Bfp. it. credo che viene; credo che sia necessario; credo ch'ei credette ch'io credessi Inf. 13; credeva che venisse; sp. creed que vo lo sé; creo que lloverá esta tarde; siempre he creido que la cosa es verdadera; pr. crei que planha IV. 40; fr. je crois qu'il a tort; je crois que ce soit l'autre Corn. Ment. 1, 4 (Boltaire tabelt biefen Couj.); nous croyions qu'il étoit mort. Der verneinende Hauptfat führt auch hier ben Conj. herbei: it. non credo ch'egli più m'ami; fr. je ne crois pas qu'il réussisse. - b) Rach Soffen, Fürchten, 3meifeln folgt ber Coni. ober bas Rut. Int., 3. B. it. sperava che dovesse esser pace; spero che lo rivedremo; temo che la venuta non sia folle; dubito che il nostro amico venga oggi; fp. espero que habremos de ser buenos amigos; temo que no se vuelva; dudo que sea rico; pr. non ai esperansa que i an reys ni princeps IV. 56; tem qu'amors l'ancia; fr. j'espère qu'il viendra bientôt; je me flatte qu'on le fera; je crains qu'il ne vienne pas; je doute que vos raisons le satisfassent. - c) Nach Sagen und antern Berben, Die eine Mittheilung ber Gebanfen anddrucken, ficht überall ber Ind., felbst wenn, wie wir vorhin gesehen, eine Aussage berichtet wird: it. vi confesso che l'ho fatto io; egli disse che io aveva ben fatto; fp. yo confieso que os debo la vida; replicó que aquel era el decoro mas conveniente; pr. ieu dic quel' bês amoros es maier; me

dis que mos chantars li plai III. 86; el respos que avia tot lo sen perdut V. 77°; fr. on dit que la paix est conclue; l'avoue que cela est surprenant; il assure qu'il le connoît. Alt der Hauptsatz verneinend, so folgt der Conj.: it. non dico che voi l'abbiate fatto; pr. ieu non die ges que ma dona erguelh ava III. 13; fr. je ne dis pas que vous l'ayez fait. \* Die wal. Sprache ift die einzige, die in ber Anfihrung einer Aussage ben Conj. brancht: au respuns el mie cum cë aciasta së fie en neputintzë (er antwortete mir, baß [eigentlich: wie baß] bies numöglich fei), vgl. Clemens S. 155. - d) Rach Bollen , Bunfchen , Bitten , Befehlen , Erlauben , Berbieten , Bersprechen so wie überhaupt nach verbis dicendi, die fich auf ben Willen beziehen, folgt ber Conj., wie im Latein. fast durchaus ut mit demselben Modus. Mur einige Beispiele: it. voglio che siate sicuro della mia affezione; prego, desidero que m'aspettiate; egli ordinò che ciò si facesse; cousento che voi lo facciate; la legge vieta che si seppellisca nella città; ditegli che venga; sp. quiero que lo hagais; os suplico que me dexeis; mandó que tomasen sus espadas; no dexo que te vayas; prometióles que las regalaria; replicó que entrasen; nos dixo que no nos maravillasemos; fo aud port. und prov.; fr. la loi veut que vous obéissiez; je désire que vous ayez raison; je vous prie que cela n'arrive plus. Die eigentliche mal. Partifel ist hier se mit Conj., boch wird and cë gescht: vreu së vedem (volo ut videamus); te rog së mi dai (te rogo ut mihi des); m'am rugat lui cë vie la

<sup>\*)</sup> Die indirecte Anführung einer Antwort läßt sich mit que ohne Berbum bezeichnen: it. la cameriera disse che volentieri Dec. 7, 9; sp. preguntole que buscaba? respondió que à unos caballeros und so oft. Die directe Anführung geschicht in der Bulgata durch einen Gräckund mit quia, z. B. ille dicebat quia 'ego sum' (öre kyw klae). Dieser Gebrauch septe sich durch das Mittellatein fort, werin man findet: dicens quia 'dedi arrham'; dixerunt quia 'nos testes sumus'; dicens quod 'iste n.ihi abstalit' u. dgl. In den Belkösprachen ward er nicht einheimisch, wiewohl einige Spuren vorkommen: pr. Dreitz dis que 'qui men, es mos enemicx' LR. 1. 458; li dis que 'vos etz trop valens' R. V. 1610; sp. in einer Bibel: él decia que 'yo soy'.

grëdinë (rogavi ut veniret in hortum); poruncitam lui cë zicë (mandavi ut diceret); aş posti ca së nù ştie nimenea (vellem ut nemo sciret), in welchem Beispiele sich ca mit së verbindet. — 2) Dasselbe Berhältnis des abhängigen Sases ist auch zu ersennen nach verschiedenen andern Zeitwörtern, die den Acc. regieren, wie Machen, Bewirken, Bermeiden und ihren Berneinungen; hier stellt sich gleichfalls der Conjunctiv ein wie im Latein. nach ut, quin. Beispiele: it. sate che egli a me vegna; non posso sare che non me ne dolga; sp. hizo que aquellos señores se sentasen: hicele que se retirase; no podia escusar que no duscase; dehemos evitar que no agravemos el mal; was. se intre (sac ut intret).

3. Wenn im Latein, ein Relativ ober Fragwort in die Construction des Acc. oder Romin. mit Juf. eintritt, fo geben dies die neuen Sprachen gewöhnlich mit einem Doppel= fat, indem sie den Inf. durch ein von que abhangiges bestimmtes Berbum ausdrucken. Stal. colui ch'io credea che tu fosse (quem te esse putabam) Inf. 19; le opere che pajono che abbino in se qualche virtù Mach. Disc. 1, 33; fp. la arrogancia que dicen que suelen tener los Españoles Nov. 10; esta suerte es la que el cielo quiere que vo tenga Nov. 7; va, aquellas grandes honras que sabeis que no mundo ganhei Lus. 6, 32; pr. cill qu'ieu dic qu'aiso fan IV. 96; qual vos par que sion maior? IV. 11; fr. voilà des raisons qu'il a cru que j'approuverois. Das doppelte que wird zwar von ben besten Schriftstellern nicht gescheut, allein auch ber Inf. ist anwendbar: it. il che io giudico esser verissimo; il tempo, il quale dicono esser padre d'ogni verità; fp. el qual se dice aver muerto (qui mortuus esse dicitur); de quien se acordó haberle dieho; franz. cette chose que nous avons dit appartenir à lui (f. S. 227). Auch lagt fich bie Conjunction vor dem bestimmten Berbum unterdrücken: it. che dice (che) si chiama Pietro (qui Petrum se appellari dicit); questi che vuole (che) non sia lodato alcuno (ille qui neminem laudari vult); fp. que dice (que) se llama Lorenzo n. f. w. vgl. S. 8.

4. Ein genitivisches Berhaltnis bes Nebensates ift

nur hinter gewissen Substantiven und Abjectiven anzunehmen wie it. ho speranza che, questi è degno che; allein bie Sprache ftellt biefe Husbrucke meift ben einfachen Berbalbes griffen gleich: ho speranza = spero, ho paura = temo, è degno = merita. Dagegen entspricht ber abhängige Satz in vielen Kallen einem mit ber Prap. de begleiteten Substantiv und fofern biefe ben Grund bezeichnet, bem lat. quod; einige Sprachen pflegen bem abhangigen Sate Die Praposition voranzuschicken. Der Mobus fann ber Indic. und Conj. fein; letteren bewirken vornehmlich bie eine Bermunderung, eine Frende ober eine Betrübnis ausdruckenden Berba. Im Stal. ficht blofics che, 2. B. mi maravigliava che cotanto ti dilettassi di questa cosa (mirabar te tam valde hac re delectari); Varrone si maravigliò e dolsegli che tutto il pretorio l'avesse udito Dec. 10, 8; godo che mi ami; si rammaricano che egli debba rimanere lor signore. Die span. Sprache bedient sich ber Verbindung de que, als: de lo que vo me maravillo es de que mi jumento aya quedado libre DQuix. 1, 15; he de gustar mucho de que lo sepais; perdoname de que me tome licencia para responder; se olvida de que nació libre; disculpóse de que jamas habia entrado; me quexo, de que, blasono de que n. f. w. Zumal nady Substantiven und Abjectiven: es tiempo de que respondas; yo tendré cuidado de que os hagan sabidor dello; seguro de que no los hallarian. Doch wird de auch bei Scite gefett, 3. B. gracias á dios que llega (nicht de que); descoso ober sospechoso que le siguiesen. Der Portugiese braucht de que in berfelben Berbindung. Der Provenzale fett einfaches que auch nach Enbstantiven: meravil me que auza estar IV. 55; pot escusar se que non sia GO. 317; ai cor quem' recreya III. 5; lucex es e sazôs que anem servir IV. 93, librigens bedient er fich hier am liebsten statt que seines causalen mit lat, quod gleichbebentenben quar, g. B. non aia dol car lo pert (non doleat quod perdiderit) GO. 250a; mot m'agrada quar vos ai trobada III. 463; nous sia greu car vos am V. 49m. Im Franz. steht gleichfalls que, bas sich auch in de ce que erweitern lagt: je m'étonne qu'il ne voie pas le danger;

je suis fort aise de ce qu'il écrive si bien; je suis faché que vous ne m'ayez pas prévenu; donnez-vous de garde qu'on ne vous trompe; je suis persuadé que c'est un très-honnête homme n. s. w. Der Walache brancht cë: bucure te cë (gaude quod); më mir cë (miror quod).

- 5. Abhängige Gate im Berhaltniffe bes Dative als bes perfonlichen Casus kommen kaum vor. Wie aber gewisse Berba ein erganzendes Object ber Wirkung mit ber Prap. ad bei fich haben, fo kann ihnen ein ganger Gat mit que verbunden werden, dem der Spanier die Prap. a noch besonders vorsett. Der Modus ist ber Conjunctiv. Bip. it. voi m'avete stimolato che io d'amare questa mia amiga rimanga Dec. 5, 8; io l'ammoniva che lo dicesse. Span. me ha obligado á que yo no le encubra Nov. 3; yo te exhorto á que prosigas; me forzaron á que yo crevese; esperaba á que viniese; acudid á que ella os pague Cald. 14ª; me persuado á que otra vez te he visto bf. 126 (mo nur ber Ind. eintreten fonnte); pg. exhortar a que u. bgl. Der Frangose gieht ben Inf. vor: on l'exhorte à faire son devoir; il persiste à rester; body auch il est accoutumé qu'on lui donne à travailler. -Un diese Berbindung granzt numittelbar ber Kinalsats, ber, ba ihm die einfache Copula nicht mehr genigt, in dem folgenden Cavitel abgehandelt werden foll.
- 6. Der Nebensatz brückt nach intensiven Abjectiven und Abverbien die Wirkung best im Hamptsatze enthaltenen Prästicats ans, in welcher Verbindung das lat. ut mit dem Conjunctiv durch que mit dem Indicativ wiedergegeben wird. Solche Intensiva sind z. B. it. tanto, intanto, tale, talmente, si, così, sp. tanto, tan, tamaño, tal, así, fr. tant, tel, tellement, si. Nicht anzuwenden sind jene Insammensegungen, die ansdrücklich auf eine Vergleichung hinweisen, wie it. altretanto (eben so groß), altretale, altresì, pr. atretan, atretal, atresi, fr. autant, aussi, ainsi; sie finden im Comparativsatisher Stelle. Anch durch Substantiva wird die Intensität andgedrückt, die an und für sich nur die Art und Weise bezeichnend keines intensiven Abjectivs bedürfen: it. in guisa, in maniera, in modo (statt in tal guisa, con sì satta maniera), sp. de modo,

de manera, de suerte; fr. de manière, de sorte. Für letztere Sprache ist noch zu erinnern, daß si que und tant que nur in pesitiven Wirfungssätzen so wie auf der andern Seite in negativen Vergleichungssätzen zu branchen sind, als: il est si sage qu'il n'a pas son pareil; il a tant de richesses qu'on ne les sauroit compter; il n'est pas si sage que son frère; il n'a pas tant de richesses que vous.

7. Berwandt mit bem Relativfat ift eine andre Rugung, worin ber mit ber Copula eingeleitete Satz einem Gegenstande bes Sauptfates irgent ein naher bestimmentes Berhaltnis beilegt. Man fagt g. B. ital. la trovai sul letto che ella dormiva; mi ritrovai in una selva oscura che la diritta via era smarrita Inf. 1, 2; come mastin ch'ultimo giugne al bue . . , che trova sol le corna Orl. 14, 37; sp. aquellos que mueren que no fazen testamientos FJuz. 67ª; hallaronle en el patin que queria cavalgar SRom. 11; yo le ví que presidia; pg. como dama que foi mal tratada, que se queixa e se ri Lus. 2, 38; pr. ben la volgra sola trobar que dormis III. 55; el estava ab sa moiller que mais de lieis nos' partia V. 98°; altfr. e li sainz s'esveilla qu'il fu en esfreur TCant. 93, 5; nfr. je lui parlai qu'il étoit encore au lit (wo que mit lorsque erflart wird); wal. eu am vezut pre frate tëu cë au seris carte; vgl. mht. sint wol drîzic, daz man ane angest sande ir islichen U. v. Licht. p. 148, wie pr. ae n'i trenta, que cascas plora Ifr. 76b. Das Berbum des Nebenfates wurde fich auch in ein Particip vermans beln lassen: la trovai dormendo; mi ritrovai essendo la via smarrita. Zuweilen fann es zweifelhaft fein, ob man bie Conjunction oder bas Pronomen que vor fich hat. - Sind beide Cate verneinend, fo verlangt ber zweite ben Conjunctiv und es entspringt eine Fugung, bie ber latein, mit non-ut non eber non-quin (ohne bag) zu vergleichen ift. Beispiele: it. non posso lodar uno che non lodi tutti (non possum laudare unum, ut non laudem omnes); tu non cadrai ch'io non eaggia teco (non cades, quin cadam teeum); nè mai sarebbero iti che non avessino persuaso ai soldati etc. Mach. 1, 14; fp. nunca me hallé con ellos que no estuviese seguro;

pg. não correo muito tempo que a vingança não visse Pcdro Lus. 3, 136; pr. messonja nos' pot cobrir que nos' mostre qualque sazôs PO. 62; altfr. ils ne passent en ville qu'on ne les voit gabant (voit ist Conj.) QFA. v. 444; nfr. je ne m'en irai point que vous ne veniez avec moi.

8. Wegfall ber Conjunction. - 3mei Gabe tonnen auch ohne das Rugewort diefelbe Gedankenverbindung anddrucken und die neuen Sprachen find diefer Ausbrucksweise nicht wenig zugethan. Man unterscheibe brei Kalle: 1) Beibe Sate find grammatisch getreunt, bas Berbum bes zweiten fteht baher im Subicativ: it. ben credo, savete vera moneta divisare da falsa R. VI. 311; sacciate, co pero PPS. I. 441; veggendo i Fiorentini, per forza non la poteano avere Malesp. c. 53; sp. sepas de mi, non puedes nulla cosa levar R. VI. 311; pr. ben sai, mon lauzars pro nom' tê III. 160; altfr. sachiez de si, (amors) n'est failli Thib. 123; quant l'arcevesque vit, tuit se tindrent al rei TCant. 102, 1; ore veit li patriarches, deus i fait vertut Charl. 8. Es geschicht bies nach verbis sentiendi, mehr jedoch in der frihern Sprache periode. Prov. und altfrang, ift diefelbe Ellipfe, wenn fie biesen Ramen verdient, auch im Wirkungsfate (S. 6) ungemein üblich. Man trifft: ella's tan bella, (que) reluz ent lo palaz Bth. v. 162; adoncx remane si esbaitz, non sai on vauc III. 202; sa beutatz resplan tan fort, nuegz n'esdevê jorns 38; ieu sui homs d'aital natura, no vuelh l'onor 28; altfr. tel plenté, (que) ja par home n' erent nombré Brut. II. 132; qui a tel cuer, plus chante au bois TCant. I. 302; vgl. altit. tanto è saggia, non credo che . . . distornasse di ciò che m'impromise PPS. I. 67; certamente è tanta (la gioja), non ha dove s'asconda 191. - 2) Das regierende Berbum wird dem abhängigen Satze als Parenthese einverleibt und ein einziger felbståndiger Sat gebilbet, ein gang ge= wohnlicher Sprachgebrauch. Latein. nemo posset, sat scio, hanc perpeti; fiet aliquid, spero; male, credo, mererer; narra id, quaeso, quid sit; it. voi stessi serbate, prego, ai prosperi successi Ger. 5, 91; sono parole, credo, assai chiare; sp. entendieronse, creo, estas artes; pernotar, asmo, se debe JEuz. 34b; esa gana que, dices, te ha venido Nov. 12; ya, me parece, vuelve mi hermano; fr. j'ai pu, vous le savez, vous laisser échapper Corn. Cinn.; mon père, il m'en souvient, m'assura de ton zèle Rac. Brit; altfrang. besonders espoir : ja, espoir, gré ne l'en saurai. - 3) Beibe Gate find badurd grammatisch verbunden, daß bas Berbum bes zweiten im Conj. fteht. Anch Diefe Satfugung ift lateinisch und in häufiger Auwendung: oro dicas, velim existimes, concedo sit dives, jube mihi respondeat, sac intelligam, me ames oportet, fremant omnes licet. Die roman. Sprachen gestatten fie im Allgemeinen nach allen Berben, die ben Conj. forbern, und es låßt sich mahrnehmen, daß die frühere Sprachperiode sie noch hanfiger verwendet als die fpatere. Schon in dem Liede von St. Amand heißt es: non la pouret omgi pleier (que) la polle non amast; im Boethins no es obs (que) fox i ssia alumnatz v. 164; fasia en sô sermô (que) creisson den v. 23. Ital. Beisp. find: l'aria par di faville intorno avvampi Ger. 1, 73; in dee non credevio regnasse morte P. Son. 270; spero vedal colei Cz, 22, 5; temendo non mio dir gli fusse grave Inf. 3; dubitava forte non gl'ingannasse Dec. 1, 1; pregandolo glielo dicesse 5, 9; le comandò si uscisse di Roma Mach. Disc. 1, 13. Spanische: es suerza te quiera á tí JEnz. 22b; es bien haga fiestas Cald. 139a; no creo las rosas sean tan fermosas f. R. VI. 310; guarda tal engaño no te prenda S. Prov. 194; le habia pedido le dexase; ordenóle le entretuviese y que le pusiese; les aseguró estuviesen seguros; chenso port. Prop. no sembla sia corals amics I. 342; miels fora fosses campios bi.; non crei pieier mortz sia IV. 17; gara nom' sia celat Fer. v. 844; andre Bfp. R. I. 342. Alltfrang. et quide ce soit saerie R. VI. 308; desent nes tengiez mie TCant. 230; ne puus (peux) lesser nel' die Charl. 29; c'estoit avis li mons deust fenir Gar. 41; noch im 15. Jahrh. üblich (R. VI. 309), jetzt abgefommen. Dies ift wieber einer ber Puncte, worin bie althocht. Sprache genau gur roman. stimmt, indem sie die Conjunction nach Impersonalien und nach verbis sentiendi, significandi und audern leicht bei Seite lagt. Otfried fagt thahta iz imo sazi 1, 8, 12; quatun

iz số zâmi er sînan namon nâmi 1, 6, 13; kundt er imo in droume er thes wîbes wola goume 1, 8, 20; iagilîh bimîde inan thiu akus ni snîde 1, 23, 58. — Eine Elipfe von que vor der Negation = lat. quin soll im Nelativsate berührt werden.

9. Berhaltnis gum Infinitiv. - Dem mit ber Copula que gebilbeten mehrfachen Sate entfpricht materiell ber einfache Sat mit abhangigem Infinitiv und nicht felten lagt fich ber eine in ben andern umwandeln. Man fann 3. B. fagen it. lo vedo venire und vedo che viene; confesso di conoscerlo und vi confesso che lo conosco; fr. ebenfo il assure le connoître und qu'il le connoît; je consesse avoir tort und que j'ai tort. Indessen ift biese Bermandlung bes einen Saties in ben andern feineswegs gleichgultig. Sat bas zweite Berbum fein eigenes Subject wie in ben angeführten Phrasen, fo bleibt es in ber Regel beim einfachen Cape: ftatt voglio sapere, spero di vedervi sagt man nicht eben sowohl voglio ch'io sappia, spero che vi vedrò, und so in ben andern Sprachen. Im wenigsten gestatten bie Gate mit reinem Jufinitiv die Umwandlung beffelben in ben bestimmten Dodus. hat bas zweite Berbum fein eignes Subject, fo fann ge= wohnlich nur die Form des mehrfachen Satzes ftatt finden: it. voglio che voi lo facciate; fr. j'espère que vous viendrez; boch lagt fich beffen zweites Glied nach Umfranden in den Acc. mit Inf. verwandeln; dico lui esser perduto n. f. w. Auch erlauben manche Impersonalien die Umwandlung bes mehrfachen Sates in ben einfachen: ftatt it. conviene ch'io renda ragione; bisogna ch'io vada; fr. il faut que vous veniez de bonne heure; il est nécessaire qu'on l'en fasse sortir fagt man in gleichem Sinne mi conviene render ragione; bisogna andare; il faut venir de bonne heure; il est nécessaire de l'en faire sortir. - Die Bermandlung bes Acc. mit bem Inf. in einen von quod, quia, quoniam eingeleiteten vollständigen Satz, wie im Roman., ift ein eigner Bug ber Bulgata, ber in bem griech. Gre feinen Grund hat : benn im neuen Testamente ist ber Acc. mit Inf. schon ziemlich felten (Winer S. 45, 2). Dort heißt est: audiret quod regnabat (ὅτι βασιλεύει); coepit dieere ad illos quia hodie impleta est haee scriptura (ὅτι σήμερον πεπλήρωται ή γραφή); videret quoniam illusus esset (ὅτι ἐνεπαίχθη). Dieser tem Latein mitgetheilte Sprachgebranch zeigt sich hånsig schon bei Schriftstellern wie Petronius (scio quod, video quod, dieo quod); in den åltesten Urfunden ist es Regel zu sagen: notum sit quia dominus tradidit Br. 5a (497); scio quia locus iste intemperatus est 21c (523); cogitans quia attribuerentur 63a (566); cognitum est quod etc. 69c (572) und so überall. Dieser mittellat. Gebrauch hatte ohne Zweisel in der Wolfessprache seinen Grund; hier aber mußte sich die Ausschung in den mehrfachen Satz weniger in Folge der versallenen Casus stenion, sosen der Vice. sich nicht mehr vom Nomin. unterschied, als der allgemeinen Nichtung, einsache Fügungen in umschreis bende zu zerlegen, sehr leicht einsinden.

# Drittes Capitel. Adverbiale Conjunctionalsätze.

Sie fügen dem in sich vollendeten Hamptatze eine nähere Bestimmung, einen erklärenden Umstand bei ('es ist warm, weil die Sonne scheint'; 'ich werde kommen, wenn ich kann') und verbinden sich ihm durch Conjunctionen, die einen bestimmten Begriff enthalten wie lat. quum, quando, dum, priusquam, postquam, simulatque, quoad, donee, quia, quoniam, quod, si, etsi, ut, quasi n. a. Nach der Methode der nenen Sprachen werden jedoch die Beziehungen der Nebensähe mit geringen Ansnahmen nicht durch jene alten Conjunctionen, sondern durch nene Combinationen, worin sich die Bindepartisel que einem adverbialen oder präpositionalen Begriffe anschließt, mit dem sie häusig ein einziges Wort ansmacht, wiedergegeben (s. oben S. 295). Die wichtigsten dieser Combinationen sind die sür die Zeit, den Grund, den Zweck, die Ledingung, die Sins

rammung, so wie fur die Art und Weise. Außerdem konnen -noch andre Beziehungen bes Nebensatzes zu bem Pradicate bes hauptsates burch mancherlei Prapositionen vermittelt werden: so ital. burd in ciò che, senza che, eccetto che, secondo che, fp. en que, con que, sin que, excepto que, segun que, fr. en ce que, avec ce que, sans que, excepté que, outre que, selon que, über die aber die Suntax wenig oder nichts zu erinnern hat. In manchen Fallen wird die Copula im Sinne behalten, fo daß z. B. it. ancora, avvegna, accid, mentre, poi, sp. mientras, pues, segun gur Bindung genigen. - Wichtig ift bei biesen Satzarten folgender Umstand. Der Hauptsatz als Nachfatz hingestellt wird nicht, wie im Deut= fden, durch die Wortstellung als folder bezeichnet; auch werben demonstrative Adverbien nur fur Zeitverhaltniffe wie das lat. tum angewandt (it. allora, fr. alors, pr. done, fp. entonces). Indeffen pflegte die fruhere Sprache um bes Rachs drucks willen bei temporellen, causalen oder conditionalen Bordersätzen dem Rachsatze gewisse Partifeln voranzustellen. Diese Partikeln find sie und et. 1) Beispiele von sie: it. quando li venne dinanzi, sì la presentò CN. 124; poichè tu non vogli dimorare meco, sì ti farò grazia 41; s'io fossi ben certo di avere vittoria, si non combatterei 142; pr. can lo paire moric, sil' laisset V. 150; s'ils eran aytals quatre, sils conquerria ieu Fer. v. 976; altfr. quant il veneit devant le rei, si li soleit li reis demander LRois. 107; in quant deus savir et podir me dunat, si salvarai eo im Bundeseid. In prov. und altfr. Profa ift dies si im Rachsatze fast so ublich wie unfer 'fo', bezieht fich aber am liebsten auf Zeitpartifeln, wie man auch schon im altern Mittellatein haufig quum-sic, dum-sie n. bgl. findet. Das wal, si wird ebenso gebraucht. - 2) Beispiele pon et: it, quando veggio gli altri cavalieri arme portare, ed io tutto mi doglio PPS. I. 15; poichè fu morto Otto, e gli elettori elessono Arrigo Malesp. cap. 53; poichè tu così mi prometti, e io la ti mostrerò Dec. 3, 4; posciache voi mi promettete . . , e io il vi dirò bf. 1, 1; perchè tu vuoi :., e io il dirò 2, 9; se Arrigo fue nimico della chiesa, e questo Otto fue pessimo Malesp. c. 89; se dirà la saracina, ed io dirò CN. 116; stando uno tempo, ed elli vide uomini CN. 68; pr. quant las an en bailia, et ill las fan morir IV. 308; con ill van aissi parlan, et Estoutz vene esperonan Jfr. 60<sup>b</sup>; per so car li nominatiu son plus salvatge.., et darai vos en semblan (so will ich ench Beisspiele bavon geben) GRom. 76<sup>o</sup>; altfr. et quant ce vint as lances baissier, et li Greu lor tornerent les dos Villeh. 201, 3. 19; quant l'en demandoit au bricon.., e Maimon le chat apeloit Chast. 167. Dieses et tritt nur alsdann ein, wenn beide Sabe verschiedene Subjecte enthalten, und scheint zur Hervorhebung des zweiten Subjectes bestimmt.

#### I. Nebenfähe der Zeit.

1. Quum, quando. - 1) Das roman, quando (fr. quand, wal. cend), bas auch ben Begriff von quum erschopft, bient gur Angabe ber Zeit überhaupt und verbindet fich mit jedem Tempus. Im Span. wird bas Berhaltnis bes Nebenfates jum Sauptsate oft burch Prapositionen aufchaulich gemacht, 3. 3. por ganar amigos para quando despertemos (b. para el tiempo quando) Cald. 19ª. Als Iterativadverbium ist quando - quando it. fp. pg. fo viel wie lat. nunc - nunc. - 2) Bilbungen fur benfelben Begriff find it. allorche und qualora: io credea che tu fossi, allor ch'io feci'l subito dimando; qualor si rasserena il cielo, il sol traspare; pr. lanquan, qualora Bth. v. 166, quoras v. 185; fr. lorsque nebst dem poetischen alors que. \* Auch auf diese Worter fann jedes Tempus folgen. — 3) Ein Synonym von quando ist bas vergleichende come, como, comme (wie ut, ws); es geht in die Bedeutung von ut primum über und hat alsdann im Ital. gerne sein Correlativ cosi im Nachsatze. Bfp. come fui den-

<sup>\*)</sup> Der unterschied zwischen quand und lorsque ist ziemlich sein und wird oft verwahrlest. Quand paraît plus propre pour marquer la circonstance du temps et lorsque paraît mieux convenir pour marquer seelle de l'occasion. Ainsi je dirais: il faut travailler, quand on est jeune; il saut être docile, lorsqu'on nous reprend à propos. Reuband in Guizots Dict. d. synon. franç.

tro, l'occhio intorno invio Inf. 9; come tu mi senti, così tu il sa entrare Dec. 8, 8; come pria (ut primum) si scopre, il suo splendor si gli occhi assalta Orl. 3, 67; fp. como fue creciendo Isabela, aquella violencia se tornó en deseos Nov. 4; y assi como D. Quixote los vió, dixo á su escudero; pg. como ebenfo; pr. cum el es velz, vai s'onors descaptan Bth. v. 114; fr. comme ils étoient assemblés, on leur apporta des lettres; mal. cum l'am vezut, decet l'ain cunoscut (mie ich ihn fah, erfannte ich ihn). - 4) Endlich fann auch que fur quando eintreten, wenn ber Borberfat verneinend ober mit eppena, apenas, à peine beschräufend ist: it. non avea satto via molta, che scontrò etc.; nè prima veduta l'ebbe, ch'egli assalito fu Dec. 1, 4; appena di nasconder compiuta s'era, che coloro furono alla porta. Im Span, folgt auf apenas lieber quando, im Franz. auf à peine sowohl que wie lorsque. -Der Modus ift ber Indic. Alte Aberfetzungen ahmen freilich ben lat. Conj. nach, wie pr. co agues recebuda (cum accepisset) GO. 1446, vgl. 1266. Auch liebt der Spanier diesen Modus, wenn das Berbum des hauptsaties im Futurum fteht, d. h. er fett bas Praf. Conj. fur bas Futur. ober Praf. Jud., 3. B. mi intento sabrás, quando sola estés Cald. 79b; los arroyos, los quales me han de dar de beber, quando tenga gana DQuix. 1, 26.

- 2. Dum. Roman. Ausbrücke sind it. mentre eine und bloßes mentre, degl. frattantoche; sp. kaum mientras que, üblischer mientras, degl. entretanto que und so pg., pr. domentre que, entre que IV. 157, altfr. dementres que, entrues que, neufr. pendant que, tandis que, nicht bloßes tandis, das noch Corneille braucht, z. B. Hor. 4, 2. Gewöhnlich folgt das Imperfect. Für quamdiu hat man it. quanto, in quanto, tanto che, sp. entanto que, en quanto, pr. quandiu que, aitan quan, fr. tant que, altfr. tant com u. a., über welche die Syntar nichts anzumerken hat.
- 3. Simulatque 1) Roman. Wörter und Beispiele: it. tosto che verrà, glielo dirò; subito che lo vide, corse ad abbracciarlo; dibattero i denti, ratto che'nteser le parole crude Inf. 3, so auch non si tosto—che; sp. luego que la oracion

fue acabada, engaseció el conde CLuc. 15°; fr. aussitót (sitót) que j'ai reçu votre lettre, je partis; altfr. lues que, incontinent que, soudain que, manes que, tantost que, auch sitost
com Gar. 41. — 2) Derselbe Zeitbegriff läßt sich serner burch
bas Part. Pråt. mit solgendem que ausdrücken, als it. sciolto
che su (tosto che su sciolto); sp. apartados que sueron (luego
que s. a.); pg. cbenso; fr. bei altern Schriftstellern: venu que
sut Rabel. 1, 36; apportez qu'ils estoyent Mont. 1, 20; jest
mit aussitôt ohne que (aussitôt votre lettre reçue etc.).

- 4. Antequam. Dieser Zeitbegriff sorbert, wie im Latein., den Conjunctiv, eine Regel, von welcher nicht wohl abgewischen wird. Beispiele sind: it. innanzi che venga a questo oggetto (antequam veniam ad hoc argumentum); mi smarrii, avanti che l'età mia sosse piena Ins. 15, und so bei anzi che, prima che; sp. antes que amanezea, llevemos; primero que llegase à la casa, oyó gran ruido; pr. sarai chansoneta nueva, ans que plueva; fr. sortons, avant qu'il pleuve; altsr. auch ains que, primes que, premier que; wal. mai nainte de.
- 5. Postquam Dieser Conjunction entspricht it. poiche (früher auch einfaches poi), dipoi che, posciache, dopoche, dappoiche, sp. despues que, altsp. pues que, desque, pg. despois que, pr. pueissas quan, pus (ohne que), desse que, fr. après que, wal. dupë ce. Das ubliche Tempus ift im Latein. das Perfect oder historische Prasens (postquam hominem sentio molliri Ter. Phorm. 4, 3) und biese Berbindung bauert im Ital. fort; Die andern Sprachen giehen bas Plusgpf, vor. Cinige Beispiele: it. poiche la sua man alla mia pose, mi mise dentro Inf. 3; poichè'l pasto morde; poichè l'alber fiacca; poi la veo, oblio ciò ch'ho pensato PPS. I. 42; poi giunti fummo Pg. 15; sp. despues que se vió solo, tornó a pensar; altsp. desque se asentaron; desque ha perdido s. CLuc., S. Prov. n. f. w.; pr. pueissas qan ressucitarei (postquam resurrexero) GO. 252; pus son rics, vos tenon a nien IV. 102; fr. après que vous avez diné; après que vous aurez parlé.
- 6. Ex quo. Borter: it. dacchè, sp. desde que, pr. des que, daus que (s. Flam. 35), fr. depuis que, was. deacë,

de cënd. Syntactisches ist nichts beizufugen. Über que fur ex quo und quando s. Relativsat.

7. Quoad. - Stal. finche, sinche, finattantoche, fp. hasta que, hasta tanto que, pq. té que, pr. tro que, and tro, fr. jusqu'à ce que, altfr. and bloß jusque, degl. tant que, jusques à tant que, wal. pënë cend. Der Indic. wird gebraucht, wenn eine Thatsache als vergangen, ber Conj., wenn sie als funftig oder möglich vorgestellt wird; auf das Futurum des Haupt= fates folgt bas Prafens Conj. Bip. it. egli tacque finche io lo dimandai (tacuit donec eum interrogavi); rimani qui con noi finchè egli rivenga (mane hic apud nos, dum redeat ille); seguirò l'ombra finchè l'último di chiuda questi occhi; fp. hasta que sale el sol, parece hermosa una estrella Cald. 357b; no me levantaré hasta que vos me otorgueis un don; fr. attendez jusqu'à ce que cela soit fait; je vai traîner une mourante vie, tant que par ta poursuite elle me soit ravie Corn. Cid. - Das it. finche ftimmt zu ben lat. Partifeln dum, donce auch barin, bag es anger bem Biel auch bie Dauer einer Thatigfeit bedeutet: null'uom pud mal pensar finche la vede PPS, I. 111; fin che virtute al suo marito piacque Inf. 19, 111.

8. Wie sich diese Nebensatze meist auch durch Participials constructionen ausdrücken lassen, ist früher (S. 248) erwähnt worden. Für dum (bis), antequam und postquam lassen sich auch Prapositionen mit folgendem Insin. brauchen, z. B. sp. hasta perder la vida, antes de haber llegado, despues de haberle hallado (S. 223. 224).

## II. Rebenfäße des Grundes.

1. Die Conjunctionen sind zweierlei, je nachdem der Grund zur Erklärung oder zur Motivierung des Hauptsaßes angeführt wird. Im ersten Falle autwortet der Nebensaß auf die Frage warum? ('es ist warm, weil die Sonne scheint'; 'er ist gestraft worden, weil er gesehlt hat'); im zweiten ist der Grund als Factum dem Angeredeten schon bewußt und wird bloß um einer Folgerung willen anfgestellt ('da das Wetter schon ist, wollen wir ausgeheu'). Die roman. Sprache hat die latein.

Wörter quia, quoniam u. s. w. nicht beibehalten: sie braucht für den erklärenden Grund (quia), den sie als den eigentlichen, absoluten Grund, die Ursache, ausseht, eine Zusammensehung mit den causalen Präpositionen pro oder per, wie die engl. Sprache das einsache for; den motivierenden Grund (quoniam) faßt sie aus dem Gesichtspuncte eines Zeitverhältnisses, so daß die Aussach des Hanptsaches als eine Folge des Nebensaches gedacht wird, und bezeichnet diesen mit Zeitpartikeln wie auch andre Sprachen thun (lat. quum, quoniam aus quum jam und selbst postquam, gr. šaei, ngr. åq'ov, ahd. sît, nhd. da, indem, engl. since u. s. w.). — Der Modus ist durchgängig der Indic., nur das jeht veraltete it. conciossiacosache, conciosossecosache zieht, da es selbst mit einem Conj. gebildet ist, diesen Modus vor, die erste Form das Präs., die zweite das Imperfect.

2. Die Conjunction fur ben Erklarungsgrund ift it. perchè over perciocchè, sp. porque, pg. porque, porquanto, fr. parce que, pr. quar ober per so quar und per so que, mal. pentru ce, pentru cë, cëci. Beispiele find: it. così penso, perchè a noi si è forza di così giudicare (ita sentio, quia sic existimare nos est necesse); la cosa è notissima, perchè è da molti scrittori celebrata; egli la cominciò a riguardare, perciocchè bellissima era. Span. no pude asistir, porque estaba malo; solo porque me has oido, te tengo de hacer pedazos Cald. 2b. Port. estava confusa, porque cada hum os ouvia fallar em sua propria lingua; os puzerão em guarda, porquanto ja cra a tarde. Prov. pauzet lo en la crupia, quar non avia autre luoc (quia non erat eis locus) GO. 80a; e cuida, quar es manens, qu'autre diens no sia IV. 109; et ar suefre qu'Espanhas'vai perden, per so quar lai trobavon ochaisò IV. 110. Franz. il a été puni, parce qu'il a manqué; je le veux bien, parce que cela est juste. - Es fommt wohl vor, wenigstens im Stal. und besonders im Prov., daß diese Worter auch fur das Motiv gesetzt werden: so fagt De= trarca: perchè la vita è breve (in Erwägung baß bas Leben furz ist) Cz. 8; pr. quar verais pretz sis es en N'Alazais aclis, . . . mi par (ba fie mahren Werth befitt, fo scheint es

mir n. s. w.) IV. 35. — Der Grund kann auch mit causa angegeben werden: it. a eagione che, sp. á causa que, fr. à cause que.

- 3. Die vornehmste Conjunction fur bas Motiv ift it. poiche und poi (letteres bei den Alten sehr gebrauchlich), auch posciache, fp. pues que, üblicher pues, pg. poisque, pois, pr. puois, pus (selten mit que), fr. puisque, alle bem lat. postquam, posteaquam entsprechend. Der wal. Ausbruck ift de vreame ce (wortlich: feit ber Zeit bag). Beispiele: ital. poichè iddio mi ha fatto tanta grazia, io morrò contento; piacerebbevi egli, poichè altrove andar non posso, di qui ritenermi? Dec. 5, 3; perchè ardire e franchezza non hai, posciache tai tre donne benedette curan di te? Inf. 2. Span. pues huir no podemos, desde aquí escuchemos; quiero que me lo perdones, pues te he perdonado tantos verros; eres simple, pues desto haces caso; mal informada estais, pues que la fe de mis fiuzas dudais Cald. Port. poisque perguntados somos, seja vos notorio que etc.; eu me vou, pois me mandais. Prov. puois fin' amors me torn'en alegrier, ben dei pensar de far gaia chansô V. 163; pus mi preiatz qu'ien chant, ieu chantarai III. 58. Franz. puisque vons le voulez, j'accorde qu'il le fasse; je le veux bien, puisque vous le voulez; altfr. puis noch bei Marot: allez au tect, puis le soleil tombe III. 303. Das Motiv wird im Franz. and treffend burch das profaische vu que, wofur sp. pg. visto que weniger ublich ist, span, auch burch supuesto que aus: acdruckt.
- 4. Noch andre Conjunctionen, meist wieder temporeller Bedeutung, lassen sich sür das Motiv gebrauchen. Solche sind 1) it. daechè, giacchè, sp. ya que, pg. ja que; z. B. it. daech' hai pietà del nostro mal perverso Ins. 5; avrò pazienza, giacchè il cielo così destina; sp. ya que me tratais ass, que delito cometí? Cald.; pg. ja que minha ventura soi essa, necessario he segui-la. 2) Von quando sur quoniam over quia machen die neuen Sprachen weniger Gebrauch als die lateinische: quando ego tuum non euro, ne eura meum; quando ita vis, di bene vertant; it. così stimo, quando a

lasciare il campo è stato il primo Orl. 1, 67; sp. denme mis espadas, quando mis vernos non son Cd. v. 3169; pr. quant es fers . . , no preza Olivier Fer. v. 891; altfr. quant il est vostre huem liges, il vus deit fei porter TCant, 270 und oft; neufr. nicht üblich. - 3) Endlich wird das veraleis chende come wie fur Zeitverhaltniffe, fo auch fur den Grund angewandt, in welchem Ginne es eigentlich eine logische Gleiche setzung von Grund und Sandlung ausdrückt. Der Sauptsatz fann durch ein Correlativ auf den Nebenfatz bezogen werden. Beispiele: it. siccome il mio delitto è provenuto da amore, non credeva avesse a rimproverarmene il figlio stesso; sp. como eran mozos y alegres, no se disgustaban de tener noticia de las hermosas de la ciudad Nov. 10; pg. (Venus) como hia affrontada do caminho, tão fermosa no gesto se mostrava (da sie aufgeregt war) Lus. 2, 34; pr. cum eu amei fortmen, tortz es si no sui amatz GRoin. 53u; fr. comme cet homme est inconstant, aussi voit-on qu'il réussit rarement.

5. Wie die Nebensätze der Zeit werden auch die des Grundes und nicht minder gewöhnlich durch die Participials construction verkürzt und so sagt man z. B. it. io ti consento sembrandomi che hai ragione; volendo trarre gli uomini di questo errore ho giudicato necessario che etc. Eine ans dre Ausdrucksweise durch pro mit Jusin. ist oben S. 222 ans geführt worden.

## III. Mebenfähe des 3medes.

1. Für den Zweck gibt es 1) Zusammenstellungen wie it. accioeché (zuweilen acció), assinché, sinché, sp. para que, à sin de que, and, à que (altsp. por amor que Mil. 410), pg. para que oder pera que, fr. asin que. Der Modus ist der Conjunctiv. Beispiele: it. nou giudicate, accioeché non siate giudicati; lo dico, assinché voi lo sappiate; sp. decidme quien sois, para que yo lo sepa; les pondera los males á sin de que huyan de ellos; le traigo á que le veas; pg. não mandou deus a seu silho ao mundo, pera que condenasse; fr. je le dis, asin que vous le sachiez. Die wal. Partisel sur den

3weck ift ca (S. 296), aber auch se nebst ber Combination ca së bient bagu: eu am trëmës, së te chiëme (misi ut tevocent), cinsteste pre përëntii tëi, ca së ai zile lungi (honora parentes tuos, ut habeas dies longos). - 2) 3weef und Grund find innerlich verwandt: darum konnen auch causale Partifeln fur ben Kinalfats in Anwendung fommen. Bfp. it. il mulattiere lo cominciò a battere, perchè passasse Dec. 9, 9; sp. lo digo, porque lo sepas; pg. a casa passa o sancto Henrique, porque o tronco dos reis se sanctifique Lus, 8,9; pr. la laida deu gardar lo maritz senatz per qu'om no veia sas foudatz III. 15; lo joglar cantava sa cansô, per so que hê la saupes V. 320; dahin auch das ursprünglich causale aber fur den Grund nicht übliche fr. pour que und das wal. pentru ca. - 3) Inch die bloge Covula muß zuweilen genügen: fo it. che non ti fai insegnare quello incantesimo, che tu possa far cavalla di me? Dec. 9, 10; sp. guardanos de mal colpe, que las almas ayan buena essida Mil. 911; pr. chansôs vai, quet' chant (geh, bamit fie bich finge) III. 83; altfr. si m'oci, que ces vassals ne m'ocient (et percute me, ne isti intersiciant me) LRois. 118; neufr. approchez, que je vous parle.

2. Eine andere Form fur den Finalsatz, wenn dieser kein eigenes Subject hat , ist die oben S. 221 erwähnte mit pråspositionalem Infinitiv.

## IV. Rebenfähe der Bedingung.

1. Die vornehmste Partifel sur das bedingende Glied dies ser Satzsügung ist eine lateinische: it. pg. se, sp. pr. fr. si, walach. aber kann së, weit üblicher de. Die span. Sprache kann ihrer Partifel auch Prapositionen vorausschicken, besonders ist ihr die Berbindung por si, para si (dafür wenn) geläussig: por si acaso mis penas pueden en algo aliviarte, oyelas atento Cald. 3a; yo lo sixé en mi memoria para si sucediese tiempo de poderlo decir Nov. 12. Im Latein. kann mit si auch der Zeitpunct angezeigt werden, z. B. herus si redierit, molendum; lunam, si crescat, ortus spectare haud dubium est. Die roman. Grammatik sehnt diese Bedeutung ab; gleichwohl sagt

man it. lo saprà, s'a lei arrivo Inf. 15, 90 (wo bie Sache gewiß, nicht bedingt ist; in gleichem Sinne quando sarai dinanzi.., da lei saprai 10, 130); fr. si mon frère vient, vous m'avertirez n. bgl. Umgekehrt bient quando auch für si.

2. Was das Verhältnis des Modus im Conditionalfate anlangt, so ist die Regel einfach. Wenn bas bedingte Blied eine Thatsache fest als gegenwartig, vergangen ober zufünftig, fo fommt ihm, wie auch bem bedingenden, der Indic. gu: it. lo vedo, lo vidi, lo vedrò, se non m'inganno; lo vedrò, se potrò. Ebenso ist ber Conj. beiden gemein, wenn eine bloße Vorstellung andgesprochen wird: se Giove stanchi il suo fabbro, non ne potrebbe aver vendetta allegra Inf. 14, 52. Letteres gibt ben hupothetischen Sat, ber bas Eigne hat, daß fich beibe Glieder gegenseitig bedingen. Für diesen ift noch Folgendes anzumerken: 1) Gemeinromanische (nur nicht frang.) Einrichtung ift, fur bas bedingende Glied bas Smpf. Conj., für bas bedingte bas Fut. impf. I. ober II. nebft ben ans beiden abgeleiteten Umfdreibnngen zu feten, Fir beide Falle braucht die lat. Sprache ein und daffelbe Tempus, das Impf. ober Plusgpf., wiewohl fich auch beide Tempora mit einauber vertragen. Beispiele: it. io il farei, se potessi (hoc ego facerem, si possem); io l'avrei fatto, se avessi potuto (fecissem, si potuissem); io il farei, se tu non fossi venuto (hoc ego facerem, nisi venisses); sp. si yo le viese, se lo dixera ober diria; si yo le hubiese visto, se lo hubiera ober habria dicho; fo pg.; pr. si tu o denhesses lauzar, elhas non o degron suffrir (Kut. impf. I.) IV. 44; ieu passera, si agues 136; si mandesson, farian (Kut. II.) 197. - 2) Der Frangose braucht statt bes Impf. Conj. basselbe Tempus bes Sudic.: si je pouvois, je le ferois; si j'étois venu plus tôt, je vous aurois trouvé. Dieselbe Form ist auch provenzalisch neben ber erwähnten: que ben poiratz dechazer, s'aviatz mil marcx de renda IV. 20; vgl. ops m'auria, si volia III. 87; semblaria, si era 145; laissarian, si durava 238; si era, seriatz 400; si podia, salvaria 403; feltner in ben andern Sprachen. - 3) Im Stal. wird haufig bem bedingten Sate bas Impf. Ind. jugestanden, wenn ber bedingende bas Plusg. Conj. ents.

halt, z. B. s'avesse dato all' opera gentile voce ed intelletto, di sospir molti mi sgombrava il petto P. Son. 58; vedervi, s'avessi avuto di tal tigna brama, colui potei (potevi) Inf. 15, 111; se potuto aveste veder tutto, mestier non era Pg. 3, 38; gli altri modi erano scarsi, se'l figliuol di dio non fosse umiliato Par. 7, 118 und oft. Stal. also wie lat. jam fames quam pestilentia tristior erat, ni annonae foret subventum, beutsch 'er war gerettet, wenn man ihm geholfen hatte'. Die Wirklichkeit eines Ereigniffes burch bie Möglichkeit eines andern bedingt wird felbst zur bloßen Möglichkeit. - 4) Auch ein und daffelbe Tempus lagt fich auf beide Sattheile anmenben. Besonders gebrauchlich ift im Span, und Port, bas Kut. impf. I. fur ben bedingenden Sattheil, gut. I. ober II. fur ben bedingten: si el nombre os importára saberle, os le dixera ober diria; pg. se o fizeras, eu seria muito contente. Sm Kranz, das Plusg. Conj.: si vous fussiez (étiez) venu plus tôt, vous l'eussiez trouvé. Allgemeiner, wenn auch selten gebraucht, bas Smpf. Inb.: it. se non era ch'altri quivi arrivar, ben l'assaliva Ger. 1, 48; ne cadea, se meno era vicina la fedele aita 12, 81; fp. sino guardaba este artificio, no habia poder averiguarse con él DQuix. 1, 7;- fr. s'il bougeoit, il étoit perdu. - Zu bemerken ift noch 5) fur bas Zeitverhaltnis, daß das einfache Tempus häufig fur das umschriebene sich ein= findet. Besonders fpan. und port. bas einfache Fut. impf.: todo esto fuera poca parte, si no sucediera fúr hubiera sido, hubiera sucedido Nov. 10; pg. se passáram, deixáram fúr tiverão passado, tiverão deixado Lus. 5, 23; se a víra, matáram 2, 35; se tivera, recevera 2, 69. Prov. bas Smpf. Coni.: e dic vos, si l'aconsegues fermament que tot lo fendes statt agues aconsegut, agues fendut Jfr. 62; so lat. si esset unde id fieret, faceremus statt fuisset, fecissemus Ter. And. 1, 2, 27. — übersicht ber Formeln fur ben hypothetischen Sat auf logisch gleicher Zeitstufe:

ital. s'egli venisse, lo troverebbe (n. 1)

se fosse venuto, l'avrebbe trovato (n. 1)

se fosse venuto, lo trovava (n. 3)

se veniva, lo trovava (n. 4)

span. si el viniese, le hallara (hallaria) (n. 1)

si hubiese venido, le hubiera hallado (n. 1)

si viniera, le hallára (n. 4)

si hubiera venido, le hubiera hallado (n. 4)

si venia, le hallaba (u. 4)

frang. s'il venoit, il le trouveroit (n. 2)

s'il étoit venu, il l'auroit trouvé (n. 2)

s'il fût veuu, il l'eût trouvé (n. 4)

s'il venoit, il le trouvoit (n. 4)

3. Die Conjunction si hat noch eine andre ihrem Beariffe, fo scheint es, minter angemeffene Bedeutung: fie wird in Beschwörungen und Betheurungen gesetzt und hat alsbann stets ben Conjunctiv bei sich. Stal. l'uom, se dio mi vaglia, creato fu etc. BLat. 59; se m'aiti iddio, io il vi credo; sp. oyd mesnadas, si vos vala el criador Cd. 3139; si el criador vos salve 1124; pr. perdonatz me, sim' sai lo filh sancta Maria III. 410; si dieus mi valha, mot voluntiers irai ab luy 402; altfr., si ait m'arme pardon QFA. 525; se m'ame soit sauvée 976; se diex me saut Ccv. 43; se dieu vous doint santé TFr. 496. Auch hier hat si bedingende Kraft: 'sage die Wahrheit, wenn Gott bir helfe' (wenn bu willft, baf Gott bir helfe) und felbst bas lat. ita ober sie schließt hier eine Bedingung ein: ita me dii ament; sic valcant pueri; mht. sô helse mir dîn hulde. Das rom, si aber in biefer Anwendung aus sie gu erklaren, verbietet bie ital. und altfr. Form se. \*

4. Andre Wörter und Wortverbindungen für die Bedingung sind: 1) Quando, das als Partifel der Zeit und des
Grundes den Judic., hier aber, da es hypothetischen Sinn
ansdrückt, den Conj. regiert. Beispiele: it. la quale elezione
sarehbe più savia, quando gli uomini sossero contenti Mach.
Disc. 1, 1; nè riparar si può ch'ella non pera, quando per
lei non venga un guerrier sorte Orl. 4, 59 (sehr üblich und

<sup>\*) 3</sup>m Poema del Cid steht no lo fere, sin salve dios 3001, si fago, sin salve dios 3053. Sin kounte sein = pg. sim = lat. sic, wie auch Sanchez es ninunt, allein es scheint verderbt and sim (fur si me wenn mir) denn ohne Object geben die Stellen keinen Sinu.

auch mit dem Judic. zu feten: quando è così wenn es fo ift u. f. f.); fp. quando tu non quieres, yo vevir non cobicio Alx. 1542; tuvierate entonces por amigo, quando con pecho y animo seguro este mio afligido traspassáras Num. 4, 1: franz. (mit Kut. impf.) quand on découvriroit votre démarche, on ne pourroit la blâmer; so auch wal. cend. Bermoge deffelben Gefühles, das den bedingenden Umftand von ber zeitlichen Seite, als Ereignis, auffaßt, ift die gleichbebeutende beutsche Conjunction 'wenn' jum Ausbrucke ber Bebingung fåhig geworden, wofur foust 'ob' galt. - 2) Ginfchranfend wie lat. dummodo ift it. sol che, purche, fp. sol que, con solo que, pr. sol que und einfaches sol, alle mit dem Conj.; 3. B. it. questo farò io volentieri, sol che voi mi promettiate Dec. 10, 4; purchè mia coscienza non mi garra Inf. 15, 92; sp. sol que tu vivas Alx. 748; yo te perdono con solo que me prometas Nov. 6; pr. sol dieus mi gart mon escudier IV. 11; vgl. lat. scies, modo ut tacere possis Ter. Phorm. 1, 2. In bemfelben Ginne von dummodo trifft man auch bas span. como: so ninguna es mala, como sea verdadera DQuix. 1, 9; como ellas no fueran tantas, fueran mas estimadas c. 6; podemos, como en otro trage entremos, llegar á hablarle Cald. 93a. - 3) Borquefetent ift it. in caso che, posto che, sp. caso que, puesto caso que, supuesto que (mogegen puesto que fitr quamquam), pr. ab que, fr. en cas que, supposé que, pourvu que n. a. Berbindungen, die ihrem Wesen nach ben Conj. fordern. - 4) Relative mit bem lat. ubi und deutschen 'wofern' zusammentreffende Ausbrücke find it. ove, dove, sp. donde, als: ove così non fosse, io mi rimarrò Giudeo Dec.; le disse che, dove ella volesse, egli l'ajuterebbe; lo habeis de defender, donde no conmigo sois en batalla DQuix. c. 4. Dahin auch bas schon in bem Bundeseid vorkommende in quant, in o quid, it. inquantochè u. bgl. — 5) Fur nisi ist noch zu merken fr. à moins que ne (wofern nicht) mit dem Conj. 3. B. à m. q. vous ne lui parliez; auch sp. pg. a menos que.

5. Auch durch Wortstellung wird der Sinn des hypothetischen Sates ausgedrückt, sofern dieser verneinend ist; doch

ift diese Wendung veraltet ober bleibt fast nur ber Umgangs= iprache überlaffen. Die Wortstellung ift die ber Frage, welche bas Berbum voranschickt. Beispiele find: it. contenti saremmo . ., non fosse che etc. PPS. I. 391; (se) non fosti alato, morresti di freddo II. 129; mostrato avrebbe il suo valore, non fosse stato Onorio Dittam. 2, 27; pr. retengutz fora, no fos W. d'Encontre GAlb. v. 2558; altfr. bien lor allast, ne fust li rois Gar. 111; nenfr. et n'eût été Léonce, ce dessein seroit tombé Corn. Héracl, ; cet ouvrage seroit fort bon, n'étoit la négligence du style Dict: de l'Acad. s. v. ne. Geltner begegnet dies bei positivem Rebensat: it. com'uom in mare camperia, potesse in terra gire PPS. I. 204; pg. houvera elle lido os modelos da antiguedade, fora mais correcto; altfr. fust i li reis, n'i oussum damage Rol. 44. -Undre conditionale Formen find unter dem Particip (S. 248) und bem Infinitiv mit ad und in (S. 219, 223) berührt worden; eine weitere werden wir im Relativsatz kennen lernen.

## V. Mebenfäße der Einräumung.

- 1. Der Conjunctionen fur den concessiven Nebensatz find es viele. Meist bestehen sie and bem conditionalen si oder quando mit angefügtem einraumendem Adverbium oder aus einem solchen Abverbium mit copulativem que. Dergleichen find: it. sebbene, se anche, quando anche, quantunque, benchè, comechè, ancorchè ober schlechtweg ancora besonders bei ben Mten, avvegnache over avvegna, tuttoche, non ostante che, felbst perche; sp. si bien, bien que, aunque (mit bem Ton auf ber letten Sylbe), puesto que, dado que, nebst quando, altiv. aud noch magar, magar que, comoquer que (besonders im CLuc.); pg. se bem que, bem que, ainda que, posto que; pr. sitot (felten getrennt: s'om tot no'l demanda LR. I. 486), si ben, ben que, cum que PO. 153, quanque, ja (fir ja que), ja sia que, ja sia so che GO. 39b; fr. quand même, quand, bien que, encore que, quoique, aud wohl malgré que; wal. de si (b. i. wenn aud), macar cë, macar de, bater.
- 2. Abverbiale Ansdrucke für den adversativen Hanptsat, meift aus Demonstrativen bestehend, welchen sich, sofern biefer

Sats bas in bem andern gefetzte verneint, gewöhnlich bie Regation zugesellt, find folgende: it. non perciò, non però, non per tanto, ciò non ostante, non meno, nondimeno und ahu= liche, con tutto ciò, tuttavolta, tuttavia, pure; fp. no por eso, con todo esto, todavia, sin embargo; pg. ahnlich; pr. no per tal, no per tan, nequedonc, ges no, zuweilen si (III. 266: si dei chantar); fr. néanmoins, pourtant, toutefois; wal, totusi, sitot, tot, macar, iar, afarë de aciasta. Diefe Borter bienen zur Hervorhebung des Widerspruches und werden regelrecht nur alsdann zu Sulfe gerufen, wenn ber hauptfatz als Nachfatz basteht. Wird feine solche Hervorhebung beabsichtigt, so werben fie bei Seite gelaffen, wie in ben Stellen: it. quantunque di buona famiglia fosse, era avarissimo e cattivo; fp. dado que no sea muy alabada, siempre es digna de la mayor alabanza; pr. sitot ai tarzat mon chan, ar ai ben cor e talan ; fr. quoique il soit pauvre, il est honnête homme. Die beutsche Sprache fann bie Abversativa weit weniger miffen.

3. Der Mobus im concessiven Theile biefer Satfugung verhalt fich ungefahr wie im Lateinischen. Ift von einer bloßen Borftellung, einer Boranssetzung die Rede, fo findet der Conj. statt, der Judic. ware fehlerhaft; wird eine Thatsache als wirklich ausgesagt, so ist ber Judic. an seiner Stelle. Inbeffen wird sich auch im letztern Kalle ber Conj. leicht einfinden, wenn der Redende, was ihm frei stehen nuß, weniger Gewicht legt auf die Thatsache selbst als auf die Borstellung ber Thatsache. Bon diefer Regel ber allgemeinen Grammatik gibt es in den einzelnen Sprachen jedoch bedentende Abweis dungen. 1) Im Stal. wird ber Indic. felten gefest und nur um eine Thatfache ausbrucklich als eine folche barzustellen. Bip. benchè'l parlar sia indarno P. Cz. 16; benchè la somma è di mia morte rea Son. 126; benchè avea gli occhi di lagrime pregni Orl. 12, 91; naequi sub Julio, ancorchè fosse tardi Inf. 1; io ti conosco, ancor sie lordo tutto 8, 39; avvegnache la subitana fuga dispergesse color, io mi ristrinsi Pg. 3, 1. Quantunque, bas lat. quantumvis, quamvis, forbert feinem Begriffe (wie fehr and) gemåß ben Conj .: quantunque ciò sia ottimamente detto, non è perciò così da

correre a farlo Dec. proem. Andy bem concessiven perchè fommt ber Conj. zu, wie bem caufalen ber Indic., z. B. perchè ne' vostri visi guati, non riconosco alcun Pg. 5, 58, val. 17, 15, Inf. 15, 14. — 2) Span. aunque und puesto que haben ber allgemeinen Regel gemäß, ben einen ober ben andern Mobus im Gefolge: traidores pueden poco, aunque sean muchos; le diera muerte, aunque le estimara; puesto que tu no quieres, no por eso dexaré de hacerlo Nov. 2. Quando fordert den Coni .: quando esto no tema, temo á mi bermano Nov. 9. Das veraltete maguer bulbet beibe Modi: mager eran esforzados Cd. v. 171; maguer que flaco era Mill. 188; non sabran magar quieran Alx. 938. - 3) Prov. sitot laft fich überall nur mit dem Indic, betreffen, felbst da wo man den Coni, erwarten konnte: sitot m'o tenetz a fades, per tan nom' poiria laissar II. 249. Unter ben übris gen regiert ja que, ja sia, quan que ben Conj., vgl. III. 207, GO. 2286, III. 472. — 4) Im Franz. verlangt jede concessive Unffage ben Conj., wenn auch eine Thatfache als folche gesetzt wird: il est de très bonne maison, quoiqu'il ne soit pas riche; encor qu'il soit fort jeune, il ne laisse pas d'être fort sage. Bum Unterschiede lagt fich eine reine Boranssetzung burch quand und quand meme mit folgendem Fut. impf. ausbricken, 3. B. quand (même) je le voudrois, je ne le pourrois pas.

- 4. Verschiedene einraumende Conjunctionen können wie Adverbia einem Nomen vorgesetzt werden ohne selber ein Verbum zu regieren: sie verhalten sich alsdann wie die adverssative Partifel sed. Ossp. it. ho avuto un guadagno benehe piccolo, quantunque piecolo (einen wenn auch kleinen Gewinn); gli impotenti come che virtnosi Mach. Disc. 1, 18; sp. el juez aunque severo parece justo; fr. la pièce a réussi quoique soible de style. Elegant wird die Adversativpartifel vor einem attributiven Adjectiv verschwiegen: so sp. muerte aunque cruel, loable (wenn anch grausam, dech rühmlich) Num. 3, 2; pg. aspeito ainda que agreste, venerando Lus. 4, 71.
  - 5. Concessiver Sinn ist unter Bedingungen noch auf andre

Weise als mit den erwähnten Conjunctionen zu erreichen. 1) Soll eine Eigenschaft in unbestimmtem Grabe eingeraumt werben, so wird bem Abjectiv bie causale Prap. pro (it. per) vor= und das Kügewort que nachgesett; das Verbum folgt im Conjunctiv. So it. per bella che sia, non mi piace (quamvis sit pulchra, mihi non placet); fp. por docto que seas, no me puedes convencer; pr. que quecs, per pauc qu'el n'agues, son pretz volri' escoiscendre IV. 381; fr. pour grands que soient les rois, ils sont ce que nous sommes Corn. Cid (ift veraltet). Im Span. und Port. ift auch ber Comparativ hier nicht uniblich: por mas grande que fuese; por mas discrecion que tenga; por môr mal que me façaes (wie viel Leid ihr mir auch anthut) CGer. 726. Gelbst Gub= stantiva fugen fich in biefe Construction, wie it. per pena ch'eo patisca PPS. II. 134; per chiamar ch'uom faccia (quantumvis clames) P. Cz. 6, 2; fp. por ocasion que venga Alx. 1466; pr. per perdre que fassatz (quantumvis perdas) V. 44; altfr. pour povoir qu'aic en TFr. 539. - 2) Dieselbe Wirfung hat totus vor Abjectiven, auf welche que folgt: es ift einraumend wie die ital. Conjunction tuttoche. Bip, tutto ricco ch'egli era; fr. tout puissants qu'ils sont; toute charmante qu'elle est; bie fpan. Sprache scheint biefe Wendung nicht zu kennen. Der vorgeschriebene Modus ist ber Indic., vielleicht weil die Conjunction hier vergleichende Bedeutung hat wie come ober quanto. - 3) Juterrogativa mit beis gefügtem que brucken gleichfalls concessiven Sinn and, wie bieselben beutschen Worter mit 'anch' verbunden. 'Wer es auch gesagt hat, es ist falsch' bedeutet 'wiewohl es dieser ober jener gesagt hat', nur bag auf bem unbestimmten Begriff in dem vorangestellten Pronomen mehr Nachdruck ruht. Berschiedene dieser Interrogativa find burch Zusammensetzung in Die Reihe der unbestimmten Prononina oder Adverbia übergetreten, aber auch biefen wird megt noch bas Sugewort que zugesetzt. Der Modus ist ber Conj. im Widerspruche mit bem lat. Indic. Ginige Beispiele: it. chi che l'abbia detto und chiunque l'abbia detto (quisquis id dixit); che che questo sia (quidquid id est); chenti ché elle si fossero (qualescun-

que fuerunt); ovunque ella sia (ubi ubi est); comunque si sia (ut nt est); ju, quienquiera que seais; en qualquiera mauera que sea; comoquiera que ello sea; pg. quemquer que seja; qualquer cousa que succeda; como quer que apparecesse o inimigo; pr. qui que m'en tengues per perjur; cui que plassa; que qu'om vos dia; que que el corps faca Bth. 155; qual ques' vuelha; en qualque loc que sia; quoras qu'ien sos grieus (wann ich auch verdrießlich war) III. 195; quoras ques' vol (3nbic.) Bth. v. 185; on qu'ilh estey; cum que sia; fr. qui que c'ait été; quoi que vous dissiez; quel que soit son mérite; quelque personne que soit; beal, quelque vor Abjectiven, wo es adverbial steht und feine Klerion gestattet: quelque savants qu'ils soient. - 4) Überdies lagt sich der concessive Sinn durch die disjunctive Partifel (lat. sive) mit folgendem Conjunctiv ausdrücken, indem verschiedene Thatfachen als moglich angenommen werden, die ber hauptfat alebann auf sich beruhen lagt. Es verfteht sich, daß die Partifel auch wegfallen barf. Dem roman. Conj. widerspricht auch hier ber lat. Judic. Stal. o vero o non vero che si fosse, morendo egli addivenne (sive verum fuit sive falsum etc.) Dec. 2, 1; sia o no stato, ciò nulla importa (sive fuit sive non fuit, nihil ad rem); il cielo, opra sua fosse o fosse altrui, celolla Ger. 2, 10; o ira o coscienza che'l mordesse, forte spingava Inf. 19, 119; vogliatemi bene, vogliatemi male, non m'importa niente. Span. ya libres ó va cautivos esteis, escuchadme Cald. 1396; ora fuese visto, ora no DQuix. 1, 27; ahora calles, ahora hables etc. (ber disjunctive Ginn wird gerne mit ya ober abora bezeichnet); respondió que el pagaria, viniese o no huesped alguno; mi padre era muy igual, sea en lo adverso, sea en lo prospero; pg. irci, quer chova, quer faça bom tempo. Prov. l'amarai, ben li plass' o li pes III. 73; volgues o non volgues; o sia que il sunt pupil o sia que non GO. 91a. Franz. qu'il soit brave guerrier, qu'il soit grand capitaine, je lui rabatrai bien cette humeur si hautaine Corn. Cid; soit qu'il cède ou resiste u. s. w. Die Formeln it. sia-sia (sia-o), sp. seasea (sea - 6), si quier - si quier, pg. quer - quer, fr. soit

que-soit que (soit que-ou que, ou) brucken bas lat. sive-

6. Wie der bedingende Satz wird der einraumende zuweisen durch die Wortstellung der directen Frage mit Unwendung des Conjunctivs gebildet und diese Form ist hier weniger selten als in jener Satzart. Ital. z. B. lo troverd e
sosse egli alla sine del mondo; altital. ohne veränderte Wortstellung: (quantunque) morto sossi, dovria a madonna tornare PPS. 1. 276; pr. am mais morir de lai, e sos mia Alamanha IV. 114; em' des ni anel ni cordon 217; fr. sat-il
la valeur même.., il verra ce que c'est que de n'obeïr
pas Corn. Cid; dût tout cet appareil retomber sur ma tête,
il saut parler Rac. lph. Bei Karl v. Orseans sängt ein Gebicht mit verstärkendem et an: Et eussiez vous cent yeulx
(und håttet ihr hundert Augen). — Concessive Participialconstructionen sind S. 248 surz berührt worden.

### VI. Rebenfäge der Urt und Beife.

Es gibt folche Nebenfage für die Wirklichkeit und für die Möglichkeit der Art und Weise.

- 1. Den Nebensatz für die Wirklichkeit der Art und Weise bezeichnet das relative come wie lat. ut, quemadmodum: it. de notissima l'istoria di Coele, come egli sostenne i nemici; so sp. pg. como, fr. comme. Indessendere sür die Gemäßheit braucht man it. secondo che, pr. segun que, fr. selon que, während span. und port., zuweilen auch ital., die bloße Präposition ausreicht. Beispiele: it. egli de morto secondo che assermano; secondo pare loro più a proposito; sp. el es muy rico segun creo; no era posible levantarse segun tenia brumado todo el cuerpo (bem gemäß daß, da) DQuix. 1, 4; altsp. (mit que) segund que es en otra ley FJuz.; pg. segundo estava mal apercebido (ba) Lus. 3, 35; mittellat. in span. Ursunden: secundum docet sententia Fl. XL. 363 (757); secundum testaverunt bisavi XVIII. 935.
- 2. Die Möglichkeit der Art und Weise drückt quasi aus, das aber nur im Ital. und Prov. (cais que Ifr. 1446 u. s. w.) als Conjunction vorkommt. Gemeinromanisch

steht bafur eine bem lat, uti si entsprechende Combination, it. come se, fp. como si, qual si, pr. cum si, fr. comme si, wal. ca cum, ca cënd. Der Modus bei biefer Combination mit si ift berfelbe wie bei si im hypothetischen Sate; im Prov. und Frang, fann baber bas Impf. Ind. eintreten. Beifpiele: it. vi stetle quasi non potesse parlare; io venni meno come s'io morissi; tu ci uccelli quasi come se noi non conoscessimo Dec. 6, 6; sp. la he criado yo como si sucra mi hija; qual si suese de romanas haces Num. p. 81; pg. os marinheiros trabalhavam como se aqui os trabalhos se acabassem; busco desaventuras alheyas como que as minhas não abastassem R. Men. c. 3; pr. eum s'ieu moris; eum si eron canut III. 196; fr. il me pressoit de le servir comme si j'y étois obligé. Statt come se gilt im Ital. eben sowohl bas einfache come: com'avesse lo'niferno in gran dispitto Inf. 10; come'l sol sosse davante Pg. 1 und so fehr haufig; auch altfr. com eles unkes ne s'en partissent LJob! 4961; con susse une garse TFr. 492; vgl. mht, mir was wie (als ob) mich zer helle ein tiuvel fuorte.

## Viertes Capitel.

## Relativfat.

Der Relativsats schließt sich entweder einem einzelnen Nomen oder einer ganzen Aussage an und ist im ersten Falle entweder attributiv, z. B. 'da steht ein Baum, der schön blüht' (ein schön blühender Baum), oder explicativ: 'mein Freund, der eben verreisen wollte, konnte mir nicht mehr schreiben' (da er eben verreisen wollte); im zweiten Falle eine bloße Copulativsform: 'man suchte ihn zu überreden, welches anch gelang' (und dies gelang). Diese Fügungen werden mit dem Adjectivpronomen vollzogen und bilden den eigentlichen Relativsat. Ist der Gegenstand, von dem etwas ausgesagt wird, in dem Rebensatze selbst und nicht in dem Hauptsatze enthalten, zu welchen Fügungen das Substantivpronosmen dient, z. B. wer nicht fur mich ist, ist wider mich, so gibt dies einen uneigentlichen Relativsatz, der jedoch, da er numittelbar ans dem eigentlichen hervorgeht (qui complexiv für is qui), diesem letztern beigesellt werden darf.

#### I. Fügungen mit dem Adjectivpronomen.

1. Das wichtigste Pronomen ift bas überall, außer im Frang., unveranderliche muthmaßlich aus quid (S. 294) entfprungene que, ital. che geschrieben, walach. ce. Es ift von bem umfassendsten Gebrauche, auf Personen und Sachen fast überall gleich anwendbar; boch verlangt bie Grammatit, baß es dem Gegenstande, auf den es sich bezieht, unmittelbar nach= folge. Für die einzelnen Sprachen ift hier anzumerken: 1) Im Ital. find die Berbindungen per che und da che zu meis ben, ba fie ichon als Conjunctionen in ber Korm perche, dacche gelten; man fagt bafur per il quale, dal quale. Diese Sprache besitt überdies eine Rebenform cui fur die casus obliqui bes Sing. und Plur., schatbar, weil fie Zweibentigfeiten vorbengt (è morto Francesco, cui molto Pietro amava) und felbst die Casuspartikeln missen fann (S. 43); sie liebt Begiehung auf Perfonen, wird aber hanfig genng auf Sachen angewandt. - 2) Diefelbe Form befitt die prov. und altfrang. Mundart und gebraucht sie auf dieselbe Weise, z. B. pr. la domna cui desir; lo rei cui es la terra; vos autres a cui d'amor non cal; altfr. celui cui il atendoit; la culpe cui avoient; le rois cui la cité estoit. - 3) Eine schon Ths. II. 90 angebeutete Eigenheit bietet die neufr. Sprache. Der Rom. qui und Acc. que wird hier auf Personen und Sachen bezogen, nicht so die prapositionalen Casus (de qui, à qui, par qui, sans qui etc.), Die nur auf Personen ober Personificationen zurudweisen; nichtperfonliche Gegenstande verlangen andre Relativa wie lequel, dont, où. Beispiele: l'homme qui raisonne; la femme de qui je parle; le rocher à qui je me plains (Kels personlich gedacht); la personne que vous connoissez; la maison que vous avez vue; les terres qui portent du blé; aber le moyen duquel (nicht de qui) il s'est servi; le cheval sur lequel je suis monté; les pays dont nous n'avons point de connoissance; la maison où je demeure. Die Sprache macht also bei dem Relativpron. qui denselben Unsterschied wie bei dem Personalpron. il; Dichter aber sehen sich zuweilen über diese Regel weg. Eine nur der franz. Sprache eigne sur die casus obliqui gustige Form quoi endstich war früher auf nichtpersönliche Gegenstände jeder Art anwendbar, z. B. li cevaus (cheval) sor qoi il sist; la contrée en quoi il sont (s. Dress 63); wird aber jest noch höchstens auf Abstracta bezogen: l'ignorance en quoi nous sommes; le grand secret pour quoi etc. (statt pour lequel); weit übsis cher auf unbestimmte Pronomina wie chose ober rien: la chose à quoi l'on pense; il n'y a rien sur quoi on ait plus écrit.

2. Qualis, stets mit dem Artifel versehen, ift bestimmt bas geschlechtlose partifelhafte que ju unterftugen und weist auf Personen und Sachen. Man braucht es 3. B. fatt bes lettern um den Nebensatz an ein entfernter gestelltes Nomen zu fnupfen: it. Amor e ma donna trovai, lo qual mi disse GCav. 292; sp. conocí ser muger en el habito largo, la qual dixo; pr. hom simples sembla lo riu de la font, lo qual fai delcitable beure; fr. j'ai vu le mari de votre soeur, lequel je connois bien. Daher braucht man es ferner, wenn bas allzu entfernte Nomen des hauptfages im Nebenfage bem Relativ nochmals beigefügt wird: it. il qual giardino (welcher schon ermahnte Barten). Desgleichen, wenn bas Relativ von einem vorhergehenden Substantiv abhångig ift, wie it. la donna, la beltà della quale etc.; sp. muchas horas, al cabo de las quales ; fr. nur wenn bem Gubft. eine Praposition vorausgeht: l'ane, pour l'ombre duquel vous disputez; bagegen la nature dont nous ignorons les secrets. Diese lettere Sprache braucht es in ber Regel nur im Genitiv und Dativ oder mit Pra= positionen, im Nominativ und Accusativ nur um Zweideutigfeiten zu begegnen.

3. Das possessive cujus im Span. und Port. (cuyo, cujo) wird mit dem abhängigen Substantiv gleichgesetzt und leidet Diez rom. Grammatik III.

Casuspartiseln und Prapositionen vor sich: el autor, cuyos libros he leido; una criatura, a cuyo lloro estaba atento; o moço, cuja imprudencia me admira, de cuja imprudencia estou admirado. Die übrigen Sprachen ersețen dies Pronosmen durch den Genitiv der andern Relativa.

4. Es gibt zwei Ortsabverbia, bie ben Ginn eines prapositionalen Relativpronomens anebrucken fonnen, unde und ubi, ben bemonstrativen gleichfalls pronominal gebranchten inde und ibi (S. 49) vollkommen zur Seite stehend, auf Saden und Personen gleich anwendbar. 1) Unde (it. onde, donde, sp. de donde, pg. d'onde, pr. don, fr. dont nebst d'où) galt schon dem Romer fur ex quo, a quo (sons, unde hauritur; praedones, unde emerat); bie neuern Sprachen brauden es für alle mit ihrer Prap. de ansgedrückten Berhaltniffe, unr im Span, und Port, beschrantt es fich auf seine locale Bedeutung. Es schließt fich wie qui feinem Substantiv un= mittelbar an. Beispiele: it. il crine onde (del quale) le fiere tempie eran avvinte; la mano onde io scrivo; quel dond'io mai non fui sazio P. Cz. 8, 5; fp. la casa de donde habia salido; pg. o lugar d'onde vem; pr. Torquator dunt eu dig; lo mestier don aviatz honor. Sm Franz. ist diese Partikel besonders üblich und zwar nicht allein für die prapositionale, sondern auch für die genitivische Bebentung von de qui ober duquel, ale: les fautes dont je l'ai repris; les héros dont il tire son origine; dieu dont nous admirons les oeuvres. Dem synonymen fr. d'où kommt der sinuliche ober bildliche Begriff ber Bewegung von einer Stelle 311, 3. B. l'endroit d'où il vient; des secrets d'où dépend le destin des humains. - 2) Ubi (it. ove, dove, fp. donde nebst bem poetischen do, pg. onde, pr. on, fr. où) braucht man latein. für in quo, apud quem (navem, ubi vectus fui; meretricem, ubi abusus sis Terent.) und so auch romanisch, hier aber für Bewegung sowohl wie Ruhe und überhaupt abstracter, body nicht eigentlich fur ben Dativ. Beifp. it. il giardino dove siamo stati (nel quale); fp. las sepulturas donde estaban enterrados; en los palacios, do está SRom. 4; pr. domna on es beutatz (für ab cui) IV. 15; sella on ja merse

non trobarai 1. 235; altfr. (baufig auf Personen bezogen) le duc Rollan où tant ait baronie GVian. 1304; le dieu où on croit QFA. 1029; neufr. l'état où je suis (dans lequel); früher auch für auguel üblich: cet achat où tu pousses si bien Mol. l'Etourdi 1, 10; le bonheur de lui plaire est le seul où j'aspire Rac.; je rénonce à l'empire où j'étois destine bf.\*

5. Überdies fann jedes relative Pronomen oder Adverbium auf ein bestimmtes Romen im hauptsatz Bezug nehmen. Go qualis in feiner urfprunglichen Bebentung (ohne Artifel) und quantus, 3. B. it. tutti i cittadini, quali credeva potessero essere gonfalonieri; tutti i nemici, quanti erano; begl. span. und port. Co fann fich quando einem Zeitbegriffe (it. il giorno quando, lat. dies quum), perche einem Nomen bes Grundes ober ber Weise auschließen (la ragione perche, il modo perchè, lat. causa cur, ratio cur), bie Stelle biefer lettern fann aber auch que verfeben, vgl. unten S. 11, n. 1.

6. Für bie Beziehung auf einen gangen Sat braucht man die Neutra. Dem ital. ehe wird hier ber 21rtifel vorgesetzt (il che, lo che), z. B. eglino cominciarono a vivere sotto quelle leggi, il che successe loro felicemente; boch steht es im Benitiv, Dativ und nach manchen Prapositionen lieber ohne benfelben, auch fagt man per il che gur Unterscheidung von der Conjunction perche. Der Spanier fett das ihm eigne Neutrum lo qual, zuweilen auch lo que: á lo qual respondió; lo que hice de muy buena voluntad. Der Frangose schiebt dem Relativ das Demonstrativ vor und fagt Nom. ce qui, Acc. ce que, nach Prapositionen quoi, statt de quoi dont, 3. B. il est mort, ce qui m'afflige beaucoup;

<sup>&</sup>quot;) Bei ubi ift noch eine bem frubern Sprachftyle ungemein geläufige Umschreibung gu bemerten. Statt ital. egli venne all' abbate findet man venne là dove l'abbate era Dec. 1, 7; sp. en los palacios do está (en sus palacios) SRom. 4 u. f. w.; llevanos do stá el ladron CGen. 195; pr. vos man lai on es vostr'estatges III. 23; lai on sa cortz es 391; lay on era sos evesquatz LR. I. 558a. Es mahnt an die mit: telh. Umschreibung ich gie hin da ich min niftel vant; er gieng da er sine kamern sach.

il fut absous, ce dont personne ne doutoit; il a manqué à son ami, en quoi il est coupable. And mit cosa che it., cosa que sp., chose qui fr. (etwas tas) wird auf einen anse gesprochenen Gedanken Beziehung genommen.

7. Wenn bas Relativ als Subject mit ber erften ober zweiten Person b. h. mit ego, tu, nos, vos, auch wenn diese-Worter verschwiegen werden, in Beziehung steht, so sett man bas Berbum bes Rebenfatzes ftets in biefelbe Perfon, ohne ihm felbst im Kranz, ein Versonalpronomen beizufugen. Kur bies Berhaltnis ist que vorzugsweise bestimmt. Beisp. it. io che non lo sapeva; tu che nulla vedi; poeta (Bocat.) che mi guidi; ahi gente che dovreste esser divota! Pg. 6; tu magnanimo Alfonso, il qual ritogli Ger. 1, 4; fp. vo que vine á tan buen puerto; ah traidores que sois muchos! pg. tu que nunca repousas; pr. ieu qui vos am tan; tu quim' sols goernar; gai a vos guizadors li qual disets GO. 172; fr. moi qui te veux; c'est toi qui es la cause de tout cela; wal. eu carele fëcutam (it. io che ho fatto); voi carii atzi vezut (voi che avele veduto). Es ist im Roman, wie im Latein, und was zumal den Wegfall des Versonalpronomens belangt, wie im Althochdeutschen- und Englischen: ih bin ther sprichu; I who am your scholar; our father which art in heaven. Tasso founte sagen o Musa tu che circondi, nimmer o Musa che tu circondi. Im Frang, fintet fich boch zuweilen bie britte Person ein: si c'étoit moi qui eût sait cette faute; c'est toi seul qui l'a fait Corn. Cinn.; nous qui sachent bien écrire (statt sachions) Mol. Femm. sav. 3, 2; allein die Grammatik ist bagegen. - hierbei ist noch ein Dunct mahr= zunehmen. Wenn das Relativ nicht unmittelbar auf die erste ober zweite Person, sondern auf ein mit ihnen verbundenes pradicatives Nomen zurudweift, fo kann die obige Regel gleich= wohl zur Anwendung kommen. Ital. io son un che vo piangendo GCav. 277; che son un che piango Inf. 8, 36; io son la donna che volgo la rota, sono colei che tolgo e do stato GCav. 326; tu sei quelli che non volei (volevi) CN. 48; sp. heme holgado que tú fueses la que llegaste Cald. 14a; yo no soy hombre que robo DQuix. 1, 25; pg. tu es o deus

que fizeste o ceo; pr. eu sui cel c'a tota ma vida te farai etc. Ifr. 55a; aquel soy ieu que no us falhirai V. 43; sols sui que sai 34°; fr. jo sui la tue ancele qui fis etc. LRois. 5; je suis tel qu'amour j'avois en vous (mit pleonastischem je) Mar. III. 305; je suis médecin passager qui vais de ville en ville Mol. Mal. imag.; vgs. sat. non sum is qui putem; solus sum qui ita senserim; ego sum panis vivus qui de caelo descendi Vg. Ev. Joh. 6, 41; ahd. ih bin Gabriel die azstantu sora gote. Nicht selten aber erlaubt sich die Sprache das Berbum zum Prádicat zu construieren, zumal menn auf septeres mehr Gemicht gesegt wird, z. B. sp. que sui yo quien le guardó la vida (ich bin derjenige, der ihm das Leben bewahrte) Cald. 90°; pg. eu sou o que fallou; fr. je suis le seul qui ait vu cela; je suis celui qui a parlé.

8. Berhältnis bes Demonstrative zum Relativ. - 1) Wenn bas Demonstrativ im hauptsatze als Gubstantiv einen burch sich felbst bestimmten genannten ober ans schaulichen Gegenstand anzeigen foll, so find alle Pronomina Dieser Classe einzutreten berechtigt: it. questi che, colui che u. s. w., sp. este que, aquel que, fr. celui-ci qui, celui-là qui (nicht celui qui). Gelbst bas aus ille geformte Personalpronomen ift nicht ausgeschlossen: it. egli ch'avea il brando nudo Orl. 12, 83; fr. elle qui se prétend si sage. - 2) Goll aber ber burch bas Demonstrativ bezeichnete Gegenstand in dem Rebensate erft feine Bestimmung, fein Dasein finden, fo wahlt man bas f. g. Demonstrativ britter Verson, in diesem Sinne Determinativ genannt (G. 69), bem fich regelmäßig bas Relativ que, feltner quale, aufchließt. Die Kormeln find also it. quello che ober colui che, sp. aquel que, el que, pg. aquelle que, o que, pr. aquet que, selh que, el que, fr. celui qui, wal. cel ce, alle = lat. is qui, ille qui. Beispiele: it. la gloria di colui che tutto muove; sp. aquel ober el que lo hizo se llama Alfonso; pr. non es fis drutz cel ques' camja soven; els qui solon esser melhor IV. 105; fr. ceux qui ont vécu avant nous; aber boch ceux-là se trompent qui croient etc. b. h. celui-là tritt ein , wenn bas Demonftrativ vom Relativ burch ein Berbum getrennt ift. Dies gilt von Perfonen. Ift ber Begenstand eine Sache, fo muß fie eine ihrer Gattung nach ichon genannte fein, wie it, questo giardino e quello che ho comprato; fp. la escuridad de la noche y la que causaban los portales; fr. cette maison et celle que vous m'avez montré. - 3) Alls Determinativ brancht ber Stalianer auch bas Personalpron. lui (Kem. lei, Pl. loro), das man in diefer Anwendung gewöhnlich als eine Abkurzung von colui betrachtet, wiewohl colui nichts anders ift als ein verstårftes lui, 3. B. siccome lui che ardeva di sapere Dec. 10, 4. Dazu stimmt bas entsprechende prov. und altfr. Pronomen, in beffen Stelle auch bas Voffessiv eintreten fann: pr. un gai descort tramet lieis cui dezir I, 178; pustell' en son huelh qui l'en amonesta (en l' huelh de lui qui) IV. 172; altfr. deus est en lui ki aime verité TCant. 22, 23. Die felbe bemonstrative Rraft lag auch in dem altern beutschen Personal = und Possessupronomen, 3. B. er ist ein vil wiser man, der tumbe gedanke verdenken kan; sunder sinen danc, wider den niemen niht enmac. Gelbst bas conjunctive Dronomen barf im Vordersatze sowohl wie im Nachsatze auf ein Relativ, bas aber hier substantiver Natur fein muß, hinweis fen: so it. ben li falla pensieri chi crede (soviel wic a colvi che crede, a chi crede) PPS. I. 307; quale in contumacia muore, star li convienc Pg. 3, 137; fp. el que me paga, non le fago enojo Rz. 927; pr. mot l'es ops sacha sofrir, qui vol a gran honor venir V. 48; qui cansô fai, no l'es grazit PO. 156; qui te fera a la maissela, dona li l'altra GO. 191; fr. qui voudra vivre au beau paradis, il fant premier que mourir je le fasse Mar.

9. Modus im Relativsat. — Im Ganzen folgt bie roman. Sprache in der Anwendung des Conjunctivs der lateinischen, doch haben sich einige neue Gebräuche gebildet. Folgende Puncte verdienen bemerkt zu werden. 1) Der Conjunctiv steht im Nebensatze, wenn dieser den 3 w e c des Hauptsatzes erklärt. Das Relativpron, wird sich hier auch mit der Relativconjunction que vertauschen lassen und ist mitunter nicht davon zu unterscheiden. Beispiele: lat. legatos misit, qui pacem peterent; it. ordind general ministra e duce che per-

mutasse li ben vani Inf. 7; in fuoco di pietà strali d'amore tempra onde pera il core Ger. 490; fp. le entregaba á un gran maestro que hiciese manifiesta aquella anima rara Garc. egl. 2; franz. ils envoyèrent des députés qui consultassent Apollon. Dieselbe Wirfung hat dignus, bem aber vielleicht nur im Ital. nach latein. Borgange bas Relativ folgen fann: sarà degno a cui Cesare Ottone Alda sua figlia in matrinonio aggiunga Orl. 3, 27, vgl. Ger. 12, 52. - 2) Wenn ber Rebenfats die Beschaffenheit eines Wegenstandes als eine Forderung ausbruckt: lat. amicum quaero, qui sit probus et honestus; it. vorrei vedere una cosa che mi piacesse; mancano feggi che possan indurre gli uomini a far bene; sp. mostradme un hombre que sea contento de su suerte; necesito de un criado que sea fiel; fr. attaque un ennemi qui te soit plus rebelle! choisissez une retraite, où vous soyez tranquille! - 3) Wenn ber Nebenfatz einen verneinten Wegenstand naber bestimmt. Lat. nullum est animal praeter hominem, quod habeat notitiam aliquam dei; it. non havvi dell'uomo infuori altro animale che abbia notizia alcuna d'iddio; sappi che'n terra non è chi governi Par. 27; non avea membro che tenesse fermo Inf. 6; poche ve ne trovò, che avessero sentimento; sp. no hay ninguno que no tenga su angel de guarda; pocas lenguas hay que no lo publiquen; pr. deguna causa no es cuberta que no sia descuberta GO. 266a; and no fo nulls homs queus valgues IV. 48; fr. les changemens d'état n'ont rien qui soit funeste Corn. Cinn. Go and in ber Frage: quis est qui eum non oderit? chi è colui che non abbia compassione di me? sp. qué alivio tenemos que nos consuele? fr. quel est l'insensé qui tienne pour sur qu'il vivra jusqu'au soir? Ift ber hauptfat bejahend, fo folgt ber Indic., it. molti sono che dicono = lat. multi sunt qui dicant; faum ber Conj. wie fp. tambien hay quien presuma saber la lengua griega Nov. 12. -4) Wenn ber Rebensatz Die Erklarung eines im hauptsatze ent= haltenen Superlative liefert, fo fett ber Frangofe ben Conj., fofern ber Nebenfatz eine bloge Borftellung, ben Indic. , wenn er eine Thatsache ausspricht, z. B. c'est la plus belle femme

qu'on puisse imaginer; le plus grand homme que je connoisse (ben ich irgend fenne); c'est la plus belle femme que j'ai vue. Im Ital. hat der Conj. auch im lettern Kalle ben Borzug: il peggiore uomo che forse mai nascesse; il più brav' uomo che io abbia mai conosciuto. Die span. Sprache neigt fich unter allen Umftanden jum Indic., ohne ben Conj. auszuschließen: la mayor belleza que humanos ojos han visto Nov. 10; una de las mas regaladas hijas que padres jamas regalaron DQuix. 1, 28; una de las mejores que hay; este cahallero es el mas rico que se pueda ver; pg. a mais fermosa cousa que meus olhos virão; o mais generoso que seja. Ebenso wird in Beziehung auf die superlativen Begriffe primus, ultimus, solus verfahren: it. io fui il primajo uomo a cui egli dicesse etc. Dec. 8, 9; fp. aquel era el primero que se presentase; fr. le premier, le dernier qui ait fait cette faute; le seul homme qui vive de la sorte; c'étoit l'unique orateur qu'il y eût dans ce temps-là; voilà l'unique ami qui m'est resté fidele. - 5) Wird ein Gleichnis burch ben Relativsat naber ausgeführt, so fest ber Lateiner ben Subic .: qualis populea moerens philomela sub umbra amissos queritur foetus, quos durus arator . . . detraxit Virg. Georg. 4, 511. Go meift bie roman. Sprachen. Barcilafo 2. B. den romischen Dichter nachahmend: qual suele el ruiseñor con triste canto quexarse . . . del duro labrador que le despoió Egl. 1. Campens: assi como a bonina que cortada antes do tempo foi ..., o cheiro traz perdido 3, 134. Bernart von Bentadour: assi col' peis que s'eslaissa él chandorn III. 73. Marot: tout ainsi que l'on rompt une roche pour trouver l'eau qui dessous est cachée II. 301. Der Italianer burch bas Gefühl einer reinen Boraussetzung geleitet raumt hier bem Couj. ben Borzug ein. Dante g. B. fagt: come d'un stizzo verde ch'arso sia Inf. 13; com' uom che riverente vada bf. 15. Arioft: qual pargoletta damma o capriuola che ... alla madre veduta abbia la gola stringer Orl. 1, 34. Taffo: qual uom ch'aspetti Ger. 4, 51; siccome nave che turbine scioglia 4, 55. Beispiele bes Indic. find indessen nicht unhäufig, f. Inf. 6, 28, Pg. 22, 67, Par. 33, 33,

Orl. 2, 38; 14, 37. Bor Dante wird fich ber Conj. im ges genwartigen Kalle faum finden.\*

10. Attraction bes Abjective. - Diefer aus bem Latein. befannte Bug, bem gemåß ein Abjectiv bes Sauptfates ju bem Berbum bes Mebenfates conftruiert wird (equus, quem misere Achivi ligneum b. i. equus ligneus, quem misere Achivi), ift in ben neuen Sprachen gang volfdublich und tritt barum in einfacher wie in gebildeter Poesie und selbst im Mittellatein haufig genug hervor, vornehmlich bei facere und habere. Ginige Belege find: it. esti mali ch'i' soffero tanti PPS. II. 27; un nom che canuto avea da canto Ger. 2, 41; la fè ch'ho certa in tua pietà 4, 42; un boschetto, il quale era in quella contrada bellissimo Dec. 5, 1; fp. las bozes que dan grandes SRom. 168; las aras que levanta rudas Flor. ed. Wolf II. 159; pg. alguns que trazia condemnados Lus. 2, 7; pr. de la justicia que grant aig a mandar Bth. v. 54; per cofizament c'av bon en dieu IV. 284; escut e lansa que ac melhor GRoss. 181; sa dolor que saben que sosfre tau gran Jfr. 107b; altfr. sa vois qu'il ot clere QFA. v. 290; mlat. species, quas meliores habebat Gr. Tur. 7, 25; de statum meum, quem ingenuo habco Form. Bal. min.

11. Die Conjunction que als Relativ. — Eine Annaherung dieser Conjunction an die Bedeutung des Relativpronomens, aus dem sie hervorgegangen, ist oben S. 311 berührt worden. Es gibt überdies verschiedene Fügungen, worin sie so entschieden in die Wirtsamseit des Relativs eintritt, daß sie überall mit demselben vertauscht werden dürste. Diese Fügungen sind etwa solgende: 1) Die Conj. que verstritt in Beziehung auf einen Begriff der Zeit oder des Gruns des das mit einer Praposition begleitete Relativ oder die Conjunctionen quum, quod, cur. a) Que für quum, rom. quando, durchaus übsich: it. l'ora che'l cido ne soleva essere addotto Ins. 33; al tempo che passaro i Mori Orl. 1, 1;

<sup>\*)</sup> Conjunctiv unter gleicht: Umftänden auch nach der Conjunction so: e abbia Orl. 12, 77; Indic.: se gli intercetta Orl. 12, 36.

sp. al tiempo que estaban las cosas en paz; la primera vez que la ví; pr. lo jorn que el fo mortz; en la sazon que lo reis guerreiava; fr. le jour que cela arrive. Da que hier nicht Pronomen ist, fo bleibt bas Particip in ben umschrei= benden Zeitformen unwandelbar, g. B. fr. la nuit que j'ai couché (nicht couchée). And auf Zeitadverbia weist dieses que: it. ora che, fp. ahora que, fr. maintenant que u. f. w. b) Que für quod (ex quo), gleichfalls burchans üblich: it. sono tre giorni che non ti ho veduto (tertius dies est, quod te non vidi) und so in den andern Sprachen. Altromanisch konnte das Fügewort auch hier ausfallen: fp. pasado avie tres años (que) non comieran mejor Cd. v. 2077; pr. trop ai estat, mon bel Esper no vi LR. I. 419; tres jorns a, no mangem Fer. 3012; selbst jamay no finara, Frances aura trobatz bf. 587, wo bas fehlende que fur tro que (bis baß) gilt. c) Que für cur, rom. perchè, porque, pourquoi, z. B. it. la ragione che non ti guardi ut. f. w. \* - 2) Wenn bem Substantiv bes Sauptfates, auf bas fich ber Debenfat bezieht, ber Pronominalbegriff idem beigefügt ist oder hinzugedacht werden fann, so lagt sich die Relation burch die Partikel que vollziehen. Es find Beifpiele zu mahlen, worin dem Gubftan= tiv eine Praposition voransgeht, da sich sonst die Partifel von bem Pronomen que nicht unterscheiben laffen wurde. Stal. in quello medesimo appetito cadde, che cadute erano le sue monacelle Dec. 3, 1; in quel medesimo accidente cadde, che prima caduto era Pasquino 4, 7; con quella agevolezza, che si vede gittar la canna Orl. 13, 37; che a quelle necessità le leggi gli costringano, che il sito non gli costringesse Mach. Disc. 1, 1. Span. volvió con el mismo silencio, que habia venido Nov. 7; mueras con las mismas armas que matas Cald. 361ª; untase con aquel unguento, que se el untó CLuc. 30m: del modo, que la he servido Cald. 78b. Prov. non es del sen, que son il IV. 368. Franz. que de la

<sup>&</sup>quot;) So steht auch die Coni. que, nicht bas Pronomen, in der bekannten Form des Ausrufes: it. pazzo che tu set! fc. malheureux que (nicht qui) je suis! wörtlich 'ungläcklich, daß ich bin!'

mesme ardeur, que je brûle pour elle, elle brûle pour moy Malh.; me voyoit-il de l'oeil, qu'il me voit aujourd'hui? Rac. Daf hier in ber That die Partifel, nicht bas einer Prapofition beraubte Pronomen que vorliegt, beweist die frang. Korm, bie als Pronomen qui lauten mußte, fo wie bag auf que fein wandelbares Particip folgt: man fagt de la façon que j'ai dit, nicht dite. Que ift hier die Partifel ber Gleichung, qu= nachst verwandt mit bem lat. quam ober bem rom. come. In ben Branch ber clasifichen Sprache, welche bie bem Relativ zufommende Praposition leicht bei Geite fest, wenn biefe bei bem mit idem ober is begleiteten Beziehungsbegriff bereits and= gebruckt ift, fo baß fich z. B. bas erfte ital. Beispiel mit in idem desiderium incidit, quod inciderant monachae übersetzen ließe, ift gewiß nicht zu benfen. - 3) Unlangbar aber muß que hier und ba, zumal im Span., worin fur bas it. onde und ove, fr. dont und ou, feine analoge Form statt findet, bas prapositionale Melatippron, vertreten. Bermischte Bei= spiele find: it. a molte cose che (für a che, alle quali) la ragione non t'induce Mach. Disc. 1, 6; s'andò a nascondere in parte che (in che, ove) egli poteva Dec.; in loco che son gradite BLat. p. 8; fp. en la dura ocasion que (en que) te invoco Num. 2, 2; en el (estilo) que mas me ocupo, es en el comico f. Viage al Parn. c. 8; sea dado por siervo á la muger que (á que) fizo fuerza FJuz, 58ª; halló otros versos y cartas que (de los quales) algunas pudo leer DQuix. 1, 23; dos perros que el uno se llamaba Cipion Nov. 11; fr. en l'estat qu'on doit venir Com. 1, 8; de l'humeur que je sais la chere Marinette Mol. Dépit. amour. 5, 9.\* - 4)

<sup>\*)</sup> Geht ein Demonstrativ dem Relativpronomen unmittelbar voraus, so kann es sein, daß beide sich zu einem auch durch das Relativ allein auszustrückenden Begriffe vereinigen, d. h. daß sie complexiv sind. Hier bedarf es keiner Erklärung durch eine Präposition Bsp. in farmi dilettare di quello che egli si dilettava (so viel wie dilettare di che egli s. d.) Dec. 5, 10; domandando di quello che viverebbero Mach.; sp. que viniese en so que ella tambien venia (viniese en que) Nov. 4; la deve entregar à aquel que la tomaron (für à quien) FJuz. Diese Verstärkung des Prosnominalbegriffs sieben bekanntlich die roman. Sprachen.

Umgekehrt kommt es vor, daß das Casusverhaltnis, welches Die Partifel que zu vertreten hat, burch ein in bemselben Sate enthaltenes Personalpronomen, ober, wenn ber Genitiv gemeint ift, durch das Poffessiv augezeigt, der verwahrlofte Cafus alfo nachträglich bestimmt wird. Belege biefes Bebrauches: it. tal che per lui ne fia la terra aperta (soviel wie tal, per il quale) Inf. 8, 130; tai che sarebbe lor desio quetato (de' quali sarebbe il desio quetato) Pg. 3, 41; fp. como el cabdal rio que todos beben delli (del qual todos beben) Mil. 584; las flores que sus mayores favores son quemados (de las quales) CGen. 218; un valle que toda cosa en él me daba gloria (en el qual) Montem. Diana; pá. outros que muito melhor lhe fora (aos quaes) CGer. 74b; que de Homero a cithara para elles só cobico (para os quaes) Lus. 1, 12; pr. Folquets que degûs de bontat ab el no s'aparelha (ab lo qual) GAlb. 1026; autres que capdels non lur es donatz (als quals) G. Riquier Ms.; cels que trasgitars es lor us (dels quals) Woes, b. Troub. 334; la lansa que de son colp non podi' hom guerir (del colp de la qual) III. 43. Oder ift que hier ursprunglich als Pronomen zu verstehen, bessen Casus, wie der eines Substantivs (sp. el rey . . . le plugo = al rey plugo, f. im 4. Abschn.) nachträglich festgestellt wird? Altfr. findet sich z. B. li trei prelat qui mult lur pesa (b. i. à qui mult pesa) TCant. 118, 6. - 5) Eine fühne wenn gleich ber Rlarheit bes Ginnes nicht nachtheilige Ellipse des relativen Ausbruckes gehört unter die Alterthumer ber ital. und frang. Sprache. Rach verneinenden Formeln wie 'es gibt niemand', 'es gibt nichts' ift es Sitte, fofern auch ber abhängige Sat, dem hier der Conjunctiv zufommt, negativ ift, bas Relativ fallen zu laffen. Beifpiele: it. non è alcuno, (che) non aggia etc. f. R. VI. 185; non vi rimasse un sol, non lacrimassi bf.; pr. no y a ram, no s'entressenh de belas flors V. 35; una non sai, vas vos no si' aclina III. 23; anc no vi dona, tan mi plagues I. 238; fr. or n'a baron, ne li envoit son fil RCam. 21; il n'ont espée, ne soit bien aceré Agol. 699. Andre Beispiele R. VI. 184, Drell 61. Gelten steht ber zweite Sat ohne Negation, wie it. non fu uomo veduto,

349

potesse comprar l'una PPS. II. 46; pr. hanc no fo hom, ta gran vertut agues Bth. v. 92; fr. jamais n'ert hum, plus volonters le serve Rol. 87. Ich suppliere nicht bas Pronomen, fondern die Conjunction que, beren Weafall unter gleichen Umftanden als grammatische Thatsache basteht, g. B. altit. non serea (seria) null'uom sì acerbo, nol movesse pietà (nice mand ware fo granfam, bag Mitleid ihn nicht bewegte) PPS. II. 34; pr. amic non ai, ben d'aisso nol' traïs (ich habe feinen [folden] Freund, daß ich ihn barin nicht hintergienge). Die= fes que mit Regation murbe alsbann bem Ginne nach ber lat. Partifel quin entsprechen in Stellen wie nihil est, quin possit vituperari (pr. res non y a, no puesc' esser blasmatz), dies fere nullus est, quin hic domum meam ventitet (val. altfr. ne jamais n'iert uns jurs, saint iglise n'en plurt TCant. 17, 25). Zu beachten ift, daß die frankische Sprache daffelbe Satgebilbe unter benfelben Bedingungen zeigt, z. B. nist man nihein in worolti, thaz saman al irsageti; kuning nist in worolti, ni sî imo thionônti.

### II. Fügungen mit dem Gubstantivpronomen.

1. Der aus ber Zusammenstellung bes Determinativs und Relative hervorgehende Pronominalbegriff is qui wird eben sowohl durch ein einfaches Substantivpronomen ausge= brudt, bas sich auch burch bie Form von bem eigentlichen Relativ unterscheibet, namlich it. chi nebst quale, fp. quien (alt qui), pg. quem, pr. qui, fr. qui (Acc. qui, z. B. je nommerai qui je voudrai, wogegen bem Relativ bie Form que zukommt). Dieses Pronomen ist nichts anders als bas aus quis gebildete Interrogativ, welchem die Sprache conjunctionale Anwendung gab, die endlich in Zusammensetzungen wie it. chiunque die ausschließliche ward. Das entsprechende lat. Pronomen ift nicht quis, bas erft in quisquis conjunctional wird, fondern qui, zugleich Relativ. Das rom. Gubstantiv= pron. umfaßt übrigens gleich bem lat. qui und bem bentschen 'wer' nicht allein die bestimmtere Bedeutung von is qui (berjenige welcher), sondern auch die unbestimmte von aliquis qui (einer ber). - Die wichtigfte Regel fur feinen Gebrauch ift,

daß fein Casus sowohl durch regierende Worter bes Saupt= faties bestimmt werden fann, indem es zugleich bas Determis nativ in fich enthält, wie des abhängigen Sates. Denn verschieden ist die Beziehung des Dativzeichens a in egli e amico a chi (a colui che) odio und egli odia a chi (colui al quale) sono amico; im ersten Falle hangt es von bem erften, im zweiten von dem zweiten Berbum ab. 1) 2m einfachsten ist bas Berhaltnis, wenn bas Pronomen als Subject beider Berba dasteht, wie it. ben ascolta chi la nota; qual la vede, conviene che mova sospiri PPS. I. 524; fp. quien teme ser engañado, bien merece serlo; pg. quem não pede, não tem; pr. pauc ama qui non es aziros; fr. qui prend, s'engage. - 2) Das Pronomen burch regierende Worter bes Haupsates bestimmt, und zwar a) ben Ilce. bes bemonstrativen oder unbestimmten Pronomens vertretend: it, credo trovar chi me lo dica (b. i. alcuno che); fp. no era justo provocar á quien le tenia en su poder; pg. não prezo a quem me preza; fr. aimez qui vous aime. b) Den Dativ: it. credi a chi ti salvò (a colui che); fp. yo doy á quien amo; pr. la ley demostra a qui ha sen 1. 239; fr. je m'en rapporte à qui vous voudrez. c) Den Genitiv: it. ho compassione di chi piange; oltre al creder di chi non l'udi; sp. no hablais de quien es ausente; pg. fazeis me lembrar de quem me sez esquecer de mim; fr. c'est l'excuse de qui n'en a pas de bonne. d) Mit Prapositionen: it. da chi disia il mio amor tu mi richiami; io sono implacabile con chi mi contrasta; fp. has de poner los ojos en quien ercs (auf ben ber bu bist). - 3) Auch Beispiele bes Kalles, worin Die Partifel durch ein regierendes Wort bes abhanaigen Sapes bestimmt wird, bieten sich haufig bar, z. B. it. a chi son servidore, (colei) m'ha molto grandemente meritato (b. i. premiato) PPS. I. 119; amate da chi mal riceveste; sp. yo odio de quien no puedo vengarme; yo no soy á quien llamas; pareció que podia correr algun pelígro cuya (de quien) era la criatura (biejenige, welcher bas Kind angehorte); fr. vous trouverez à qui parler. - Die roman. Sprachsitte überschreis tet die lat. Regel, nach welcher qui als Substantippron. nur da anwendbar ift, wo die Berba bes regierenden und abhangigen Sates gleichen Cafus verlangen: qui tacet consentire videtur; coelestis ira quos premit miseros facit. Indeffent wird biefe Regel felbit im claffischen Latein nicht auf bas strengste gehalten; bie spatere Sprache fo wie bie bes Mit= telalters schalten so frei wie die romanische, fie feten is nach Befallen bei Seite: cui autem minus dimittitur, (is) minus diligit Vulg.; non omnes capiunt verbum istud, sed (ii) quibus datum est bf.; tu quibus es murus, (ii) vulnera nulla timent Ven. Fort. 3, 14; qui doluit, (ei) tollis gemitus 3, 20; componat solidos XL., medium regi et medium (ei), cujus aldia fuerit L. Roth. 209. Denfelben Branch zeigt bie altere beutsche Sprache, worin bas Relativ bei ausgelaffenem Demonstrativ nicht bloß seinen ihm gebuhrenten Casus annehmen, sondern auch in den Casus bes Demonstrative sich fleiben barf: mir cham des ih ker was = it, mi venne di chi io era bramoso; er antwurta demo za imo sprah = rispose a chi gli parlava. Darin liegt jedoch ein Unterschied, daß im Roman. eine befondere Form, die des Interrogative, fur bies Berhaltnis bestimmt ift und bag bie Berlegung bes Pronomens in zwei Theile (di chi, a chi) ben freien Sprachgebrauch etwas bemantelt.

2. Wenn beibe Berba ein einziges Subject haben wie in ber ital. Phrase ben ascolta chi la nota (S. 1, n. 1), so fann man bas unbestimmte Pronomen auch mit ber bedingenden Formel se alcuno ober quando alcuno (si quis, qu'um quis, wenn man) vertaufchen. Gin bemerkenswerther Gebrauch ift nun, bag bie Sprache auf bemfelben bedingenben Begriffe bes Subjectes chi beharrt, auch wenn ber hauptfat fein eignes Subject befitt, und bag man bem gemaß fagt: io lo faro chi non m'impedisce = se nessuno m'impedisce. Subessen wird biefer in alterer Zeit fehr haufig angewandte Unebruck vom nenen Sprachstyle gemieben. Ginige Beispiele find: it. Cherubin son niente belli, chi vede lo signore (wenn man ben herrn Chriftus betrachtet) PPS. 1. 25; ben & gran senno, chi lo puote fare 196; bon è pensare anzi la cosa ditta, chi ragiona II. 54; siccome la candela luce men, chi la cela

BLat. 8; le cose mortali . . , chi ben l'estima P. Cz. 28, 10; chi esaminerà la edificazione di Roma, sarà di quelle città etc. Mach. Disc. 1, 1; e vedesi, chi considera bene bf. 11. Selten im Span. und Port .: que vale la gloriosa, qui la sabe rogar Mil. 703; esta es de grant forcia, qui la podies' aver Alx. 1311; mas he moor mylagre, quem qua tem dinheiro CGer. 67b; e poren se semellan, quen o ben entender C. ined. p. 94. Prov. überaus haufig: que quim' crida nim' brai, eu non aug nulha rê III. 59; e qui tals mestiers auria, d'aisso es amors jauzia III, 82; qui lo castia. el se irais GO. 288b; uns dels maior sens es, qi vol apenre so ge non sap GRom. 70; andre Bfp. Thl. II. 83, Note. Alltfr. qui d'argent li donast cent onces, n'alast arriere ne avant; c'est un vain estude, qui veult bei Montaique, f. Drell 62. Üblich noch jett nach vergleichendem come: it. come chi direbbe (wie wenn man fagen wollte); fr. comme qui diroit; pr. com qui volia dir GRom. 76"; fp. esso me parece como quien tiene dineros en mitad del golfo DQuix. 1, 22. St manchen Beispielen murbe fich bie Structur burch eine Ellipfe bes Casuszeichens erklaren lassen, wie it. rispose (a) chi la chiamò con fede P. Cz. 29, 1, ober prov. par debonaire (a) qui l'au parlar I. 239, und oft wird bies Casuszeichen gesett: it. è facil cosa a chi esamina le cose passate prevedere le future Mach. 1, 19; allein meift wurde man bem Sprachgefühle damit unnöthige Gewalt anthun. - Auch andre Sprachen zeigen biefe Fügung und zwar mit bem eigentlichen Relativ. In latein. Stellen wie ben folgenden: ista virtus est, quando usu'st, qui malum fert fortiter Plaut. Asin. 2, 2, 57; qui secus faxit, deus ipse vindex erit Cic. de leg. 2, 8; Aulus minus supplicii meruit? plus hercule aliquanto, qui vere rem aestimare velit Liv. 3, 19 hat qui ganz die Bedeutung bes roman. Pronomens, wie benn biefes qui vere rem aestimare velit ziemlich getreu in ben angeführten Beispielen chi considera bene, quen o ben entender ausgedrückt ist; allein die lat. Grammatik beutet diese Form aus einem andern Princip, aus der Ellipse bes Demonstrative: illa virtus est ejus qui u. f. w. Benaner zur roman. Ausbrucksweise ftimmt

Die mittelh. mit bem Relativ der , z. B. in ben Stellen: ich izze gerne, der mirz gît (ich effe gerne, wenn man mir's gibt); der die von dir nemen wolte, so geriuw ez dich; nach vergleichendem als, wie rom. come: min sper brast, als der ein durren ast zerret nider (ale ob man); Stellen, bie man wortlich ind Roman., nicht eben fowohl ind Latein. überfetsen fonnte. Auch bas Mittellatein brancht biefe Korm, 3. B. ego non parvam censeo gratiam, qui lioc meruit Gr. Tur. 4, 5; hie est venditio, qui se ipsum vendit Form. Mab. n. 2.

- 3. Das Substantippronomen beschrantt fich nicht auf ben complexiven Gebrand, es wird and als eigentliches Re= lativ auf Personen und Sachen wie que angewandt. Im Stal. ziemlich selten: man findet messaggier da chi Orl. 2, 62, Palba chi Ger. 4, 75 und bergleichen Beispiele mehr. Alleinfehr gewöhnlich ift bies im Span., wenn Casuspartifeln ober Prapositionen vorangehen: duesas de quien Cd. 270, mi hijo de quien, vuestro padre de quien, personas de quienes ober de quien, el ciclo á quien, la galeota con quien, aquel por quien. Lieber freilich bezieht es sich auf Personen als auf Sachen. Chenfo wird bas altspan, qui verwandt: dios en qui creemos Sil. 288; prado en qui Mil. 19; aquel qui FJuz. 626. Auch hierin stimmt die port. Sprache zur fpan.; man fagt aquelles de quein, as tetas com quem, eternidade a quem n. f. w.
- 4. Wiewohl das personliche qui fur is qui, so wird boch bas neutrale que (fr. qui, Acc. que) nicht für id quod gesetzt, vielmehr ist hier bas Determinativ wesentlich. Stal. ben discerno ciò ch'io odo; vedo quello che vedete; sai quel che si tace; fp. allí me sucedió lo que habeis visto; pg. tu bem sabes o que tenho; pr. om reseonda so qu'es malvatz e mostre so dont es honratz; fr. vous ne savez plus ce qui s'est passé, ce que vous dites, ce dont je parle, ce à quoi l'on songeoit. Die altern Mundarten fchalten freier: ihnen ift bas Determinativ fein mentbehrlicher Zusat. Man lieft 3. 3. altit. faccia che le piace PPS. I. 239; faccia uom che de' (deve) Dittam. 1, 4; pr. huei fai que platz, deman que pes III. 35; altfr. fai que dois, f. Drell 63, noch bei Spatern

wie Malherbe: qui n'avoit jamais éprouvé que peut un visage d'Alcide; so auch was, ce sügëduisem eu, am si plinit (quae promiseram, praestiti). Allgemein bedarf auch der unbestimmte Pronominalbegriff (etwas) feines Ausdruckes: so in der ital. Stelle non hanno di che disputare (non hahent, de quo disputent).

- 5. Die dem latein. quieunque und qualiscunque entspreschenden Erweiterungen sind unbestimmte Pronomina mit considerationaler Kraft und werden wie qui behandelt. Bsp. it. io ne stard alla sentenza di chiunque voi torrete; hatte col remo qualunque s'adagia; sp. dios castigará á quienquiera habrá traspasado sus leyes; qualquiera lo dirá, sará castigado; fr. sa peine étonne quiconque après sa mort aspire à la couronne. Was so chen S. 2 über qui bemerst ward, gilt auch von dem conjunctionalen quieunque; der zugehörige Sat kann sein eignes Subject haben: quieunque non receperit vos, excutite pulverem de pedibus vestris Vg. Matth. 10, 14; pr. qualsque jurara per lo temple, nient es GO. 172ª; mhd. swer iuch mit lêre beståt, deist ein verlorn arbeit.
- 6. Auch qualis und quantus tonnen in berfelben Art wie qui und quieunque und zwar fowohl in substantivischer wie in adjectivischer Umwendung zur Sanfugung bienen ohne ber Correlativa talis und tantus gn bedurfen, g. B. it. egli è qual fu suo padre; servirò con quanto potrò; quante grazie volle da me, sei Pg. 1; sp. serviré con quanto las suerzas alcanzaren; no halló ninguno de quantos criados tenia (val. Cap. 6). Daffelbe gilt von den relativen Partifeln. Mandje biefer Fis geworter verftarten fich mit ber Copula que, wenn ihre Bes bentung auf alle Gegenstände oder Umstände ausgedehnt werden foll, daher die bekannten Berbindungen it. chi che sia (wer es irgend sei, alle ohne Ausnahme), chenti che si fosero, quando che sia. Um meiften liebt biefe Berftarfung bes Begriffes und zugleich ber conjunctionalen Wirksamkeit folder Borter ber Gudwesten, 3. B. sp. decid la verdad á quienquiera que vos hableis; qualquier que la buscará, sepa etc.; a maravilla lo han quantos que y son Cd.; in einer port.

Urfunde: omne quanto que ivi est Eluc. I. 129ª; vgl. omnia quantum quod ego retineo Marc. 847 (936).

# Fünftes Capitel.

Abhångiger Fragesat.

Unter diesem Titel sind alle abhängige durch Fragewörter verbundene Satze zu begreisen, welche nicht wie die Relativssätze auf einen ausgesprochenen Vegriff oder Gedanken zurückweisen, sondern an und für sich einen selbständigen Sinn gewährend gleich einem grammatischen Object unter die Herrsschaft eines andern Satzes gestellt werden. Der ital. Doppelssatz pensa qual su colui läßt sich zerlegen in die Frage oder den Ansruf qual su colui und in die mit pensa ausgedrückte objective Ausstalfung desselben. Eine Frage, auf welche man Antwort verlaugt, ist diesem Satze nicht Bedingung: die fragsliche Sache kann in Erwägung gezogen werden oder schon entsschieden sein.

1. Über den durch Fragwörter verbundenen Sat, sosern er eine Anstage, keine auf eine Antwort gerichtete Frage entshält, hat die Syntax kaum etwas zu berichten. Zur Anstahanng einige ital. Beispiele: subitamente comprese qual sosse la cagione; considera quanti spettatori erano; gli disse quando era morto; mirate come il tempo vola. Nur bei einem dieser Wörter, dem Fragadverbium come ist einiges zu erinnern. 1) Im Ital. wird ihm nicht selten si vorgesetzt, wiewehl den Interregativen kein Correlativ zukommen sollte: mirate come'l tempo vola e siccome la vita sugge P. Cz. 16, 7; ma ben veggi'or si come al popol tutto kavola sui Son. 1. — 2) Span. und port. wird ihm unter denselben Umständen wie der Conjunction que (S. 309) üblicher Weise die Prap. de vorgeschoben, z. B. hablada acerca de como se

podia remediar; boch fångt biefer Ausbruck, ber auch ber ital. Sprache nicht unbefannt war (ne saccio ragion vedere di come sia caduto PPS. I. 95), wenigstens im Port. an zu veralten. - 3) Im Frang. ist comment, bas Fragwort im eigentlichen Sinne, von comme zu unterscheiben; erfteres begieht sich auf die Art und Weise einer Thatsache, letteres auf Die Thatsache als solche, z. B. je ne vous dirai point comment la chose s'est passée (ich werbe ench nicht fagen wie es gegangen); je ne vous dirai point comme la ville fut emportée (ich werde euch die Wegnahme der Stadt nicht ergah= len). Daß im Alltfrauz. comme auch fur comment eintrat, ist oben S. 285 erwähnt worden, val. auch Drell S. 299. -4) Gemeinromanisch ist, daß come nach verbis sentiendi et significandi gerne bie Stelle von che (bag) einnimmt. Go it. dicendo come era sano CN. 90; pensò di scrivere come egli cra vivo Dec. 10, 9; facendo intendere come eglino erano matti Mach. Disc. 1, 38; subito conobbe come i vicini lo stimavano poco 1, 20; fp. mandó cuemo veniessen (imperavit ut venirent) Alx. 1139; quando las nuevas llegaron de como venian CLuc. 17m; olvidábaseme de decir como Grisostomo fue grande hombre DQuix. 1, 12; pg. signal lhes mostra de como a nova gense lhes seria jugo perpetuo Lus. 8, 46; im Balach, wird cum ce (wie daß) ebenso angewandt. Im Mittellatein gilt fur baffetbe Berhaltnis quomodo, hau= figer aber qualiter, 3. B. cognoscatis, qualiter apostolicus vir ad nos venit Br. 445° (724), vgl. auch Funccius de inerti lat. ling. senect. p. 725. Diefer auch bem griech, de und uns ferm 'wie' anhangende Gebranch ware nicht ber Erwahnung werth, wenn er nicht fo tief eingegriffen hatte. Weiter noch gieng ber Rengrieche, bem hier nos die eigentliche Partikel ift für ότι, αίδ: δ άδελφός σας μοί έγραψε πώς θέλει φθάσαι έδω εἰς δύο ἡμέραις (Edmidt S. 273).

2. Der auf eine Antwort gerichtete abhängige Fragsat, die in dir ecte Frage, knupft sich an einen andern Sat, der die Absicht eine Antwort zu erhalten ausspricht, wie in den Formeln: 'ich frage', 'sage mir', 'weißt du?' und selbst in 'ich weiß nicht' kann eine solche Absicht liegen. Den beiden

Urten ber birecten Frage (S. 289) laufen eben fo viele ber indirecten parallel. Gilt es blog die Bejahung ober Ber= neinung einer Frage, fo brancht man die Conjunction si, die bas lat. ne, num, an ober utrum aufwiegen muß. Diese Conjunction that also ben doppelten Dienst einer Conditionals und Fragepartifel wie bas griech. el, bas abt. ibu ober bas engl. if, wogegen bas uhd. 'ob' auf bie Frage eingeschrantt ift. Wie bekannt, mußte fich si ichon im Latein. durch einen Gracismus zur Ginführung ber indirecten Frage bequemen; die Bulgata fest es überall fur bas griech. el, bas Mit= tellatein aber folgte bem gleichen von griechischem Ginfluß unabhängigen volksmäßigen Gebrauch Dieses Wortchens. Was den Mobus belangt, fo schreibt die lat. Cyntax ben Conj. vor, die roman. den Indic., nur dann den Conj., wenn die indirecte Frage in Die birecte verwandelt benfelben Modus ober boch ein ihm angemessenes modales Sulfsverbum verlangen wurde. Beispiele: it. egli domanda se la strada è buona; dimmi se il tempo è cattivo; voglio vedere se egli è arrivato; pensa s'io mi sconfortai; sp. díme si estás loco; preguntaron si queria comer alguna cosa; hay alguna diferencia de si fue nueva fundacion (and sobre si, Prap. wie vor que und como); pg. não sei se me conheces; pregunta se estão Christianos na terra; fr. dites-moi s'il est venu; voyez s'il est arrivé; je doute si vous viendrez. Der Indie. muß fich fruh in die Bolkssprache eingeführt haben, da alte Urs funden ihn überall gewähren, wie in den Stellen: interrogaverunt ipsius illi, se habebat homines Form. Mab. n. 29; interrogatum fuit, si ipsa causa vera erat Form. M. app. n. 3; interrogaverunt, si potebat etc. HL. I. 25 (782); interrogavimus, si habebat aliquid Marc. 780 (843); ut vidissent, si erant etc. IIL. I. 99' (852); bagegen interrogatum ei suit, se ipsa villa vindedisit (vendidisset) Br. 447b (726).

3. Bezieht sich die indirecte Frage auf Person, Sache oder Umstand, so kommen die interrogativen Pronomina und Adverbia der directen Frage in Anwendung. Der Modus ist wie in der mit si eingeleiteten Frage, z. B. it. spiegami cosa tu pensi di cid? (explica hac de re quid sentias?); non so

che ha detto (nescio quid dixerit); non so dov'io fugga (nescio quo fugiam). Undre Beispiele: it. chiede chi gli avea adunati; domandava di che viverebbe (zuweisen di quello che viverebbe); ditemi qual è costui; volentier saprei quanto abbiamo ad andare; io non so come questa la mia moglie si faccia; vorrei sapere perchè non venite più da me. Im Span, tritt que haufig vor das Kragwort: preguntaron que quien era aquel; díme con quien andas; dadme cuenta de quien sois, de donde venis; preguntó que qué navio era aquel; preguntóle uno que qué consejo daria, que de qué se reia, que quales paños queria, que como le habia ido, que porque lo haria; replicaronle que porque decia aquello; les preguntó como haria. Franz, dites-moi en quoi je puis vous servir; je ne sais quel homme c'est; voulez-vous savoir comment la chose s'est passée? je ne sais pourquoi vous n'avez pas réussi. Walach, vezi cine è (vide quis sit); noi nù stim ce este sënëtate (nescimus quid sit sanitas).

4. Durch Attraction wird das dem abhängigen Ber= bum zukommende Object oder Subject zu dem regierenden construiert, eine ans dem Griedy. und Latein. wohlbekannte, in letterer Sprache für griechisch erachtete Figur: olda yfiv ondon ἐστί; scio me in quibus sim gaudiis? ego illum nescio qui fucrit; os tuum videre vellem qui esset status; rem vides quomodo se habeat. Im Roman, ist sie dem altern mehr dem Gefühle nachgebenden Sprachstyle in besonderm Grade eigen; ber neuere strengere ift ihr weniger geneigt. Ginige Beispiele: it. tu'l saprai bene chi è Dec. 7, 8; sp. veran las moradas como se facen Cd. v. 1650; sé el lobo como se mata Rz. 973; no os conozco de donde seais; procuraba ver á aquel hombre quien fuese; pg. não podes comprender seus triumphos quantos são GVic. II. 487; pr. contava del temporal cum es Bth. v. 97; dig vos ai lo micu voler quals es V. 50; lo metge sai ben qui es V. 325°; bê sabetz lo vassalh qui es III. 399; ara sai eu de pretz quals l'a plus gran IV. 94 und in dieser Sprache ungemein haufig; altfr. ne sorent la corone cui doner ChSax. 6. Dem Zuge ber Bolfssprache

sietet, anch hier hinzugeben, z. B. quia neque te novi unde sis Gr. Tur. 4, 47; consirmat illorum fortitudinem, qualis suit Fred. Bouq. II. 461. Auch die altere dentsche Sprache war dieser Ansdrucksweise sehr geneigt: na sehent den honic wie sueze er si; diene weiz ich war ich tuo; disen lieben guoten man enweiz ich wiech von mir bekere (Wackernagel in Hossmanns Kundgruben I. 294).

## Sechstes Capitel.

Comparativfåte.

Um die Mittel, deren fich die Sprache bedient, zwei Borstellungen in einem Satgefuge mit einander zu vergleichen, anschaulicher zu machen, stelle ich die Comparation in gleichem und ungleichem Grabe hier zusammen, wiewohl bas organische Berhaltnis ber Gage in beiden Graben nicht baffelbe ift. Bum Theil namlich stehen biefe Gate auf gleicher Linie, fie find correlativ und es kann gleichgultig fein, welcher voraugestellt wird (3. B. 'er ist so edel wie er scheint'); theils ift der zweite Sat bergeftalt von bem erften abhängig, bag er feine Stelle nicht zu wechseln vermag ('er ift ebler als er scheint'). Darin stimmen beibe Arten gufammen, bag ber erfte Gat ein Intenswum (Abjectiv, Pronomen oder Adverbium) enthalt, deffen Werth ber zweite zu bestimmen bat. Unter Umftanden fann sowohl bas Intensiv wie bas Prabicat bes zweiten Sages im Sinne behalten werben ('ihr Auge leuchtet wie bie Conne'). Die Fügewörter find nach ber Natur bes vorhergehenden Intenfive verschiedene; nur im Frang, hat fich auch hier fast fur alle Beziehungen die wichtige Copula que allmablich geltend gemacht.

1. Die Comparation in gleichen Graben burch

Aldwerbia wird nicht in allen Mundarten mit denfelben Bortern ausgedrückt. Dem lat. sic-ut, ita-ut, tam-quam ents spricht it. si-come, cosi-come, z. B. cosi vivo io come vivete voi (ego ita vivo ut vivitis vos); questi è così ricco come quegli (hic tam dives est quam ille); così era mirabil cosa come si ragionava; clla è sì bianca come la neve; caddi come corpo morto cade. Im Span, gilt tan (ober Neutr. tanto) - como: sois tan nobles como pareceis; tan obscuro como la noche; ella salta como un gamo; iber qual für como f. S. 3. Port. tão-como. Prov. tan-cum, aissi vter en aissi-cum: anemais tan jauzens no fuy cum er suy; non es acsi cum anaven dicent Bth. v. 145; en aissi fos pres com ieu sui I. 407. Franz. aussi-que, si-que, letteres unr in verneinenden Gaten, ba es in bejabenden die Mirfung (fo daß) bezeichnet (S. 311): il est aussi sage que vaillant; il est aussi à plaindre qu'un autre; il n'est pas si (aussi) riche que vous. Altfr. mit comme: altresi blanche cume flur; fo noch bei Malherbe und felbst bei Corneille aussi bon citoyen comme parfait amant, wiewohl übrigens que weit frus her 3. B. bei Comined (chose si incertaine qu'une bataille 1, 9) im Gebrauch ift. Geht kein Intensiv vorher, fo bleibt comme auch neufranz. in scincm Rechte: il est hardi comine un lion. Bas. atët - ca, cum: ai fatzë formoasë ca viatza (it. ai la faccia formosa come la vita); scrie cum tzi place (scrivi come ti piace); un om cum esti dumnia tà (un uomo come è V. S.). - Augufugen ift: 1) Wenn im Gleich= niffe, welches nur die befondern Beziehungen hervorhebt, worin zwei Gegenstände zusammentreffen, bas refative Gats glied vorangeht, so pflegt beffen Partifel durch eine vorges sette demonstrative verstarkt zu werden, worauf im Nachsatze ein zweites Demonstrativ folgen fann. Formeln find: it. siccome, così come—così, sp. asi como—asi, pr. si com, aissi com, atressi com-si, fr. ainsi (nicht aussi) que-ainsi, auch comme-ainsi. Beispiele: it. siecome eterna vita è veder dio . . , così me, donna, il voi veder felice fa P. Son. 158; fp. como un espejo quebrado finge varios tornasoles, así el sol entre arreholes no mucre Cald, 131a; pg. assi como a

bonina . . , tal está morta a pallida donzella Lus. 3, 134; pr. si cum la nibles cobrel' jorn, si cobre etc. Bth. v. 133; aissi com la clara stela guida las naus.., si guida bôs pretz selni V. 152; fr. ainsi que les rayons du soleil dissipent les nuages, ainsi etc.; ainsi que la vertu le crime a ses degrés; comme le soleil chasse les ténèbres, ainsi la science chasse l'erreur. - 2) In Betheurungen vergleicht bie lat. Sprache ben bedingten Bunfch mit bem bedingenden Factum burd ita (sic) -ut: ita me dii ament, ut ego nune non laetor. Go bie neuen Sprachen: it. cos' foss' io sano, come io non sono, che io mi leverei (ware ich so gesund, wie ich es nicht bin, als ich aufstehen wurde) Dec. 9, 3: fp. ausi (así) las ninfas . . . vengan humildes á tus aguas claras, que prestes á mis asperos lamentos atento oido Num. 1, 2; pr. aissils gart dieus, com els non an erguelli IV. 286; fr. ainsi dien me soit en aide, que je ne mens point.

2. Pronomen talis - qualis in adjectiver oder adverbialer Geltung zum Substantiv ober Berbum conftrniert. Ginige Sprachen raumen Partifeln die Rechte von qualis ein. Stal. quale io fui vivo, tal son morto; quale è quel cane ... cotai si fecer quelle faccie lorde Inf. 6; quali colombe vengon . ., cotali usciro Inf. 5; un uomo (tale) quale fn Cesare; and chente il padre, tale il figliuolo. Span. qual es la madre, tal es la hija; yo soy quedada qual la nave sin patron; pg. quaes as formigas as forças exercitam, taes andavam as nymphas Lus.; se mia verdade tees por (tal) qual he. Prov. ieu soi tals, com a drutz covê PO. 219; so auch altfr. m'avez jugée à telle mort com d'ardoir? TFr. 520; neufr. die Berbindung tel que, die anch wie it. quale an die Spige bes gangen Sages treten fann: il est tel que son pere; tel qu'un lion rugissant met en fuite les bergers, tel le héros etc. — Noch ist zu erinnern: 1) Stal. und span. qual wird auch unflectiert als Adverbium fur lat. qualiter gefetzt, befouberd im Gleichniffe: quale i fioretti ..., tale Inf. 2, 27; quale i Fiamminghi . . , a tale immagine 15, 4; sp. qual suclen las ovejas .., tal niños etc. Num. p. 81; qual rapidos torrentes, tal (así). - 2) In ben neuen Sprachen hat auch talistalis correlative Kraft an sich genommen: it. tal opera, tal mercede; sp. tal amo, tal criado; fr. telle vie, telle sin; altfr. itel ecm tu es, itel sui. Es beschränkt sich auf kurzere Sage.

- 3. Tantus quantus, conftruiert wie talis qualis; and hier Partifeln fur bas relative Romen. Beisviele: it. tante (cotante) volte, quante nella memoria mi viene; lo secol primo quant' oro fu bello; tante volte, quantunque gradi vuol che giù sia messa Inf. 5. Span. tanto - quanto (vor Abjectiven und Abverbien gewöhnlich tan, quan), fatt quanto aber auch como, nothwendig nur alsbann, wenn bas relative Sanglied fein besonderes Pradicat hat: tiene tanta hacienda, quanta su padre tenia; aunque la vida se alarga, no es para vivir tan larga, quan corta para llorar; juntó tanta gente como pudo; hablaba tanto como solia; he leido tantos lihros como tú. Port. ebenfo: cantado de (tantos) quantos hebem a agoa do Parnaso; nada tanto o deleitava como a voz do rouxinol. Prov. él mon tan laia malautia non a can gilozia (e'a'n Rann.) III. 412; ai d'amor tan quan vuelh 28; atretan volon dire cum am te 248; atrestan - eum 419. Frang. autant - que (umgestellt autant que - autant), verneis nend auch tant-que (S. 311), 3. B. il boit autant d'eau que de vin; je le désends autant que je puis; autant que de David la race est respectée, autant de Jézabel la fille est détestée Rac.; rien ne m'a tant faché que cette nouvelle. Ilt= franz. galten auch bie Formeln tant - quant, autant - comme, bie noch Corneille haufig braucht (qu'il fasse autant pour soi, comme je fais pour lui Pol. 3, 3) und tant-que in positiven Saten (il estoit tant aspre qu'il estoit possible). In einigen Redensarten fest der Frangose auch tant-tant correlativ: tant vaut l'homme, tant vaut sa terre n. f. w.
- 4. Die Gleichstellung zweier Comparative (tanto brevius, quanto felicius, je schneller, besto besser') geschieht in einem Correlativsatz entweder durch bestimmte Intensiva wie tanto—quanto, beren erstest auch ausfallen kann, oder selbst durch den bloßen Comparativ. Jede Mundart hat hier ihre Eigenheiten. Ital. tanto più—quanto più, z. B.

quanto più egli ha, tanto più vuol avere; einfacher quanto la cosa è più persetta, più sente il bene; pensandoci più, più dolor sento. Span. tanto mas-quanto mas: tanto mas mostrareis quien sois, quanto mas con paciencia supieredes llevar estos casos; quanto mas lexos de tí, mas sin gloría y mas sin mí; port. wie span. Prov. tant plus-quant plus ober mit Compar.: es tant plus aondos en plors, quant fo en pechaz plus talantos GO. 299; qui mais val, mais dopta far faillida 1. 381; überdies wird bas relative Satzglied auch mit cum ober noch üblicher mit on (lat. unde, in ber Beb. v. ubi) angezeigt und der Nachsatz zuweilen mit e (und) her= vorgehoben: cum plus l'esgart, mais la vey abelhir III. 50; un plus tost leva, tant es plus tost gastaz GO. 272a; ou mais mi faria d'amor, e plus fizel m'auria LR. I. 496; on plus - plus IV. 2; IV. 15; segar ont plus - ont plus GO. 227 (wie bas beutsche 'je mehr'- je mehr'). Der Frangose gibt bied Berhaltnis entweder burch autant plus - que plus ober durch ben einfachen Comparativ, indem dem Radsfatze auch hier et vortreten fann: la vertu se fait d'autant plus révérer qu'elle se montre plus modeste; plus le péril est grand, plus doux en est le fruit; plus j'aprend son mérite, et plus mou feu s'augmente Corn. Cid; plus j'y pense, 'et moins je puis douter Rac. Athal. Alltfr. wie prov. com plus, 3. B. com plus vraiement sont dolent des lur pechiez, plus droitement blament les altrui LJob. 451m. Der Walache fett entweder cët mai-atëta mai (b. i. quanto magis, tanto magis) ober cu cët mai-cu atëta mai (wortlich cum quanto magis etc.), 3. B. cët mai prost este cineva, atëta este si mai obraznic (it. quanto uno è più stolto, tanto è anche più moroso); cu cët esti mai pre sus, cu atëta cautë së fii mai smerit (quanto tu stai più alto, tanto più conviene che sii umile).

5. Der von einem Comparativ abhångige Sat wird durch que wie latein. durch quam verbunden, er habe sein eignes Berbum oder nicht; wiesern ihm besonders in ersterem Falle die Negation zukomme, wird im 3. Abschnitt erörtert werden. Ital. ella è più bella che tu non credi; lucevan gli occhi suoi più che la stella; pr. dona genser que no sai dir; plus

blanca es que Elena; fr. vous écrivez mieux que vous ne parlez; cela lui convient mieux qu'à personne.\* Abmeichend wird im Span. und Port. ber abhangige Satz, wenn er ein besonderes Verbum hat, mit de lo que, do que (ohne Nega= tion) verbunden: aquel es mas rico de lo que se piensa; llegaron mas presto de lo que quisieron; he melhor do que parece; atravessa com mais furor o mar do que costuma. Ift das Berbum gemeinschaftlich, so genugt que, wiewohl ber Portugiese auch nicht ungern do que sett: sp. aquella es mas hermosa que el sol; pq. mais belha que a flor de lis; vosso irmão he mais animoso do que o meu. Dieser unifantlichere Ansdruck, ber ben andern Sprachen nicht eben versagt ift (it. ella sessi lucente più assai di quel ch'ell'era Par. 5) mahnt an ein andres S. 308 erwähntes gleichfalls mit de que ansgedrücktes Verhältnis. Die wal. Sprache wendet feine bem gemeinrom. que entsprechende Partifel an: fie fest de cet (foviel wie it. di quanto): Georgie este mai inalt de cet mine (major est me); mai alés este numele bun de cët avutzia multë (fama melior est divitiis).

6. Der Gegenstand, mit dem das Subject verglichen wird, läßt sich, wenn das Verbum gemeinschaftlich ist, auch mit der Pråp. de bezeichnen. Indessen ist diese Fähigkeit nicht allen Mundarten verblieben mit Ausnahme des einen Falles, wenn nicht zwei Gegenstände verglichen, sondern wenn nur dem einem Gegenstande beigelegten Zahlbegriffe etwas zugesetzt oder abgezogen werden soll, z. B. 'es sind mehr als sünf Pferde' d. h. 'es sind fünf Pferde und mehr.' Im Ital. sindet keine solche Einschränkung statt; man sagt z. B. l'und ha più forza dell' altro (alius alio plus habet virium); la terra è più grande

<sup>\*)</sup> Wird die Steigerung verneint oder in Frage gestellt, so daß die verz glichenen Gegenstände auf gleicher Stufe gedacht werden dürsen, so finde ich im Prov. und Altsfranz. com statt que, z. B. pr. meintz non la preisaretz con vostra filla fasiatz (ihr werdet sie nicht geringer schäßen, als ihr eure Tochter thatet) Ifr. 127b; coment poist il plus auvertement mostrer sa misericorde cum par ceu qu'il ma misere mismes receut? (wie kann er offner sein Mitleid zeigen als dadurch daß er mein Elend selbst aufz nimmt?) SBern, 547.

della luna; sono più di cinque cavalli; più di due ore; fo schon in ben altesten Sprachproben chiù (b. i. più) bella donna di me PPS. I. 6. Rur bei einem ben Artifel verschmabenben Romen hat che ben Borging: Roma è meno popolata che Napoli; meglio qualche cosa che niente. Diesem Brauche schließt fich auch bie altere fpan. Sprache an: man findet de mi mucho mejor (multo melior me) Mill. 315; era dél mayor (major illo) Mis. 199; mejor de pan de trigo (melior pane triticeo) Mil. 341; de la qual ninguna cosa hay mas digna S. Prov. p. XXIX. Im Reufpan. ift zwar biefe Fügung, abgesehen von der im vorigen S. erwähnten Formel de lo que, noch vorhanden, scheint fich aber auf ben hohern Styl zu be= schränken, 3. B. harto mejor de aquella Num. p. 80; que mayor desdicha puede ser de aquella que aguarda la muerte? DQuix. 1, 15; mas hermosa de aquel coro de ninfas fue la diosa Cald. 766. In bem bemerkten uneigentlichen Kalle bei Zahlbegriffen ist de überall üblich: poco mas de una hora; en menos de quince dias. Port. wie span., 3. B. como quererlle mellor d'outra ren C. ined. 62c; louvar mais de merecydo CGer. 65ª. Prov. und altfr. vollkommen wie ital. und altsp., 3. B. pr. plus ponhens d'espina III. 100; plus braus d'autr' hom 170; miells de nul autre PO. 3; altfr. melz del tresor la amiral Charl. 18; meillor vassal de lui Rol. 137; noch bei Alain Chartier plus parfaite des autres choses f. Rayn. VI. 140; bei R. von Orleans miculx de moi hébergé p. 95; bei Marot son cueur tient le mien en sa tente plus d'un ardant frisson II. 327 n. f. w. (vgl. Drell G. 39). Meufrang, hat fich de nur bei Zahlbegriffen behauptet: il a fait plus de (nicht que) deux lieues; il y a plus de quinze jours; moins de la moitié; es muften benn auch hier zwei Gegenstånde verglichen werden: il travaille plus que quatre (sc. ne travaillent). Walach. wie ital., z. B. de esti si mai avut de el (benchè sii più ricco di lui); nù sent mai multe de cinei (non sono più di cinque). Im Mittellatein ift biefer Gebrauch von de felten; ein ziemlich altes Beispiel ift menus de quadraginta juges Mur. I. 526 (769); a fur bas voltsubliche de, wie ofter, in einer altern Stelle: cum . . . esset

Bilichildis utilis (ahb. vrum), . . . nihil se minorem a Brunichilde esse censeret, sed Brunichildem despiceret Fred. c. 34. — Wie ift bas comparative de zu beurtheilen? Ift es ein Beispiel unmittelbarer, instinctartiger Abertragung bes alten Ablative auf den umschreibenden Genitiv (val. S. 126), der hier mit dem griechischen ober altflavischen Genitiv gusammentrafe, ober hat der Geift der nenen Sprache aus eigner Unschaming zu ber Prap. de, fofern fie bas Ausgehen von einem Gegenstande ber vermittelt, gegriffen, fo bag 3. B. l'uomo è più grande della donna bebeute 'ber Mann ift großer von bem Weibe her betrachtet', 'in Ansehung bes Weibes'? Gegen die lettere Unficht konnte man auführen, daß das Motiv einer so kunstlichen durch Abstraction gewonnenen Beschränkung des cinmal vorhandenen quam d. h. des roman. que nicht wohl abzuschen ware. Allein gerade ben neuen Sprachen fehlt es nicht an Beispielen abstracter Auffassungen, wenn es gilt neue Redeformen zu bilben. Daß bie Prap. de fich zu biefem Zwecke eignete, bestätigt auch bas synonyme neugried. and. bas neben naoa gur Comparation verwandt wird: avros eival πλουσιώτερος ἀπὸ τὸν ἀδελφόν (egli è più ricco di suo fratello).

7. Altromanisch fann in gewissen Kallen die verglei= chende Partifel wegfallen. 1) Vor Zahlwörtern nach plus (magis), wohl auch minus: man findet pr. mais (de) cen piuzellas II. 260; mais cent ans III. 3; mais una no volh vezer PO. 251; fr. paien d'Arabe plus cent Rol. 137; fo lat. plus decem millia. - 2) Bor einem vollständigen Sate, sofern ihm die Negation nicht fehlt: pr. am vos mais (que) no fetz Seguîs Valensa; mais en vueill aver d'umelitatz, no ac lo leo f. R. I. 150; bon essemple valon mais, no fay sermos LR. I. 5306. Altfr. Beispiele hat Drell nachgewiesen S. 40: plus puent, ne fait fiens; plus chante au bois, ne fait en ener. Stalianische bei Guido von Arezzo bemerkt Ray= nouard VI. 142: piò soave dorme, no face segnore; migliore stimo la condizione umana, non era avante. Es find lauter Sate, die trot bem abhangigen Berbum Berfurzung in einfache gestatten.

- 8. Werden zwei Eigenschaften verglichen, so ist unr der umschreibende, nicht der einfache Comparativ zulässig: it. la tavola è più lunga che larga; questo uomo è più buono che cattivo, nicht migliore che cattivo oder migliore che peggiore wie sat. longior quam latior. Ebenso versahren die andern Mundarten. Nicht anders neugr. αντή ή κοπέλλα είναι πλέον πλουσία παρά ενμορφη, 'dies Mådchen ist mehr reich als schön'.
- 9. Auch comparativen Begriffen wie alter, prius, potius folgt gewöhnlich que. Ital. non sono rimasi altri che noi; altr'uom da quel ch' io sono P. Son. 1 (wie diverso da), primo che io vi rivegga; anzi virtute che gran ricchezza; sp. otros premios que aquellos; otro vestido del que trac puesto; con diserente intencion que pensaba. In verneis nenden oder Fragesagen fonnen auf alter auch einschränkende Partiseln fosgen: so it. nè altra cagion avea se non che etc.; sp. no habia allí otra navecilla sino una; hacese otra penitencia mas de la dicha? pr. qui s'atura en autre joy mas en dieu obezir? IV. 60; altsr. n'en pot el (b. i. aliud) saire fors atendre Brut. I. 87.

### Siebentes Capitel.

### Sagverbindung.

Die Verbindung zweier oder mehrerer grammatisch selbsständiger Satze geschieht theils durch eigentliche Conjunctionen theils durch conjunctionale Adverbia. Der erstern sind es wenige, diejenigen welche das lat. et, nec, aut, sed und nam darstellen und diese stehen ihrer Bestimmung gemäß immer an der Spitze des angereihten Satzes. Die conjunctionalen Adverbia stehen zwar anch gewöhnlich an der Spitze des Satzes, können aber doch eine Conjunction vor sich haben wie lat. sed etiam,

et euim, aut vero, et ideo, at tamen. Eine willstirliche Umstellung der Satze wie in den meisten Gattungen des mehrfachen Satzes im eigentlichen Sinne ist hier nicht erlaubt, da die Gebaufen sich zu feiner Sinheit verbinden; wohl aber kann, indem eine Partifel ihre Erfüllung verlangt, ein zweiter Satz als nothwendig angedentet werden (non solum pater, sed etiam silius). Oft werden die verbindenden Partifeln, wo sie sich aus dem Zusammenhange ergänzen lassen, ganz bei Seite gesetzt, eine Freiheit, die zumal der weniger gebildeten Poesse eigen ist.

1.-Die Copula et zeigt fich in einigen Sprachen bop= pelformig. Das ital. e kann namlich vor Bocalen in ed erweitert werden (odio ed amore), bas prov. in et ober ez, bas span. y stellt sich vor ben Anfangssylben i ober hi als accentuiertes é bar (é imaginacion, é hija, nicht é hierro, da hi hier keine Sylbe ausmacht). Überdies ist zu erinnern: 1) Ublicher Weise wird et nur bem letten ber Glieder vorgeseit, die es verbindet; doch darf es, wie im Latein. um bes Rachdrucks willen schon bem ersten Gliebe porantreten, wofur wir das umständlichere 'fowohl - als auch' aebrau= chen, 3. B. it. restò senza e voce e moto Ger. 12, 67; pr. molt lo laudaven e amic e parent Bth. 142; aftfr. si salvarai eo cist meon fradre Karlo et in adjudha et in cadhuna cosa in ben Eiden; ufr. satisfaire aux devoirs et de soeur et de semme; je sentis tout mon corps et transir et brûler. Im Span. und Port. scheint dies nicht einheimisch. — 2) Der altroman. Styl besonders der Profa liebt die Wiederho= lung ber Copula (bas Polysyndeton) zwischen einzelnen Wortern und gangen Caten in hohem Grabe: Beispiele wie prov. montet en destrer e mes l'elm en la testa e fai sonar las trombas e fai deserrar los sieus confanôs V. 92u begequen überall. — 3) Die Unterdrückung ber Copula auch vor dem letten Gliede (Afyndeton) ist überall frei gegeben und es laßt sich nur als characteristisch bemerken, daß die roman. Sprachen ba, wo fie fich felbst überlaffen erscheinen, ber afnibetischen Aureihung von Begriffen und Gedanken weit weniger geneigt find als die lateinische. Dichter werden sich freilich auch bort, wenn sie eine Steigerung bes Ausbruckes beabuchs

tigen wie prov. son de valor, de gaug, de totz los bês V. 12, uns malapres, vilâs, cobes, avars III. 358 ber Copula enthalten. — 4) Et für etiam trifft man vornehmlich noch auf italischem Boben: ciò ch'esorta Gosfredo, ed io consiglio Ger. 1, 29. Auch altroman. Übersetzungen bieten es: so pr. e vos saides a els (ita et vos sacite illis) GO. 1346.

2. Dft wird et nicht um Cate ju verfnupfen, fondern um ben Übergang von ber Unrede zu ber Frage, bem Ausruf ober ber Antwort zu vermitteln, angewandt. Die Unrede, ein vorher= gehender Bocativ, wird felten fehlen. Die alteren Mundarten, fo wie jest noch die spanische, sind diesem Ausbrucke besonders hold. Beispiele: ital. se i tuoi parenti trovanmi, e che mi posson fari (fare)? PPS. I. 3; lo vostro insegnamento, e dond' è miso? 231; damigella, e chi sete voi? CN. 156; misera, ed a qual' altra il ciel prescrisse? Ger. 4, 70; il frate disse: e io son contento Dec. 1, 1. Span. valame dios, y que es esto? Nov. 9; valame dios, y quien sera aquel que puede contar etc. DQuix. 1, 9; o pan, y quan tarde vienes! Num. p. 76; ay dulce fuente mia, y de quan alto me arrojaste! Garc. egl. 2; o criadas, y quantas honras ilustres se han perdido! Cald. 361b; y supiese yo las tierras! SRom. 238; pg. et a primeira palavra foy: e o pastor? R. Men. c. 20; hui! e que gaio he ora este! GVic. I. 256. Prov. francs cavaliers, e con estas? Jfr. 78; e non anaratz vos ab nos? bs.; seiner, e non la conoissetz? bs. 96a; barons, dis el, e deu vos gar, a om mon caval enselat? 100b; pueys li a dich: e qui es tu? LR. 1. 552a; Johan, Johan, e dormes tu? 561b; Gaucelm, e com auzatz dir? IV. 21; amors, e que farai? 337. Alltfr. sire pere, fait il, e vus que m'en loez? TCant. 14, 19; amis, e je l'otrei Rou. v. 7287; dame, et je les amerai Bert. 12. - Der Romer braucht et in unwilliger Frage: et quisquam dubitabit? et a quo nugamenta haec comparasti? Das in lebhafter Rede gleichfalls an Die Spite eines Sates gestellte griech. zu' neigt sich in ber gegenwärtigen Sprache gang gur Bedeutung bes roman. et, 3. B. γέφοντα, καὶ τίνος είν' τ'άμπέλι? (Greis, wem ge= hort ber Beinberg?) Mullere Bolfel. II. 24. Auch ber beutschen Sprache ist diese Sitte nicht fremd, z. B. schon ahd. inti thu ni hortos son themo heilante? (Graff l. 362), allein unste Partikel ist wie seltner angewandt, um so nachdruckspoller.

3. Außer et kommt noch eine andre einfache Copula in Betracht. Die walach. Sprache hat si vom lat. sic, auf welche fie fich überhaupt beschrantt. Die altfrang, bagegen braucht sowohl si wie et und zwar etwa in folgender Art. Si fteht an ber Spige eines Sages, ber fein neues Subject einführt, immer unmittelbar vor bem Berbum ober ben bem Verbum fich anschließenden conjunctiven Redetheilen. Diese Covula ift vornehmlich bem erzählenden Styl eigen, bem fie vermoge der ihr anhängenden Begiehung auf die vorhergehende Unffage eine gewiffe gemuthliche Umftandlichkeit mittheilt; man trifft fie von den ersten Zeiten bis in das 15. Jahrhundert. Bieler Beispiele bedarf es nicht: ces d'Amalech la cited assaillirent, si la pristrent LRois; le areisuna, si li dist bf.; Rollans le plouret, sil' duluset; Karles out fer le vis, si out le chef levéz; s'aparut deus, si l'apela; en piez si dresset, si li vint cuntredire; rent mon oisel, si ne le port avant! GVian, v. 107; elle-me fait ici attendre, si m'ennuie, Miracle (14. Sh.); sui d'espouser vous envays, si sera fait (je suis pressé de vous épouser et cela sera fait) bf.; aler m'en vueil vers Cupido, si leur raconteray Ch. d'Orl.; il m'aperceu, si commença à rire of. hat ber Cat ein neues Subject, so wird er durch et, nicht durch si verbunden, 3. B. e cis vindrent encuntre David e il les saluad LRois.; e reprist une altre dame e furent ambes dous ses muillers of. Aber auch fonft, wo si eintreten tonnte, wird et, als die allgemeine Covula, gebraucht, zumal vor der Regation oder mit si wechselnd: David e li suen cururent par la cuntrée e enmenoent les preies LRois; le destrier broiche, de grant ire em brai vis et fiert Garnier RCam.; e David guastout tute la terre e n'i laissad vivre LRois; e li Philistien s'asemblerent e vindrent en terre de Israel, si s'aloyerent en Sunam bf. Sehr oft nimmt et auch die ihm zufommende Stelle vor si ein, bennim Grunde find die mit si anhebenden Cate afundetische:

l'apela e si li dist LRois; preneiz me et si me gittiez en la mer SB.; dist e si li granta TCant. 105, 7.\* Go viel laft fich als bestimmte Thatsache aussprechen, bag bas Conjunctivpronomen die Partitel si ungemein haufig herbeiführt und Diese Partifel alsbann zur Satverbindung genügt. — Die prov. Mundart braucht si in derfelben Beife. Die Iprischen Dichter zwar meiben es vermuthlich als eine Form aus bem gemeinen Leben, bei den andern aber und in Profa ift es ziemlich gång und gebe, z. B. ven acorren, sil' pren per lo talô Bth. v. 240; pren mon hon destrier, sil' ne mena de grat Fer. v. 917 u. f. w. \*\* - Angumerfen ift hier bas it. si-e si, zuweilen si-si ober si-e, genau in ber Bebeutung von et-et. hier wie in andern Mundarten fonnen auch andre vergleichende Partikeln dafur gebraucht werden, 3. B. it. così-come, sì-che (dispone si della guerra che della pace); sp. asi - como, tan - como, tambien - como; fr. aussi - que, altfr. tant - comme n. a.; mlat. sic - quomodo.

4. Die verneinende Copula nec (it. nè, sp. pr. fr. ni, pg. nem, wal. nici) knupft einen Satz oder einen einzelnen Redetheil an eine schon ausgesprochene Verneinung, wovon im 3. Abschnitt. Un dieser Stelle ist zu erinnern: 1) Auch et ist schig die verneinende Kraft eines im Satze enthaltenen non oder nec wenigstens auf gleichartige Begriffe zu überstragen, wiewohl nec nachdrücklicher verneint: so it. parente e

<sup>\*)</sup> Das neufr. et si bedeutet et cependant und so zeigt es sich schon im 15. 36., 3. B. il les chassa et si n'avoit pas cent chevaux en tout Com. 364.

<sup>\*\*)</sup> Die ättere Sprache liebt dies gemüthliche si auch in der Mitte-des Sapes, wo es auf die Geltung einer Conjunction keine Ansprüche machen kann, 3. B. if. di questo Catellino di Roma si nacque un figliuolo Malesp.; allora lo'mperadore per dottanza si lo pregò bs.; pr. Bertrans si s'appellava Raissa V. 81m; allfr. häusig hinter puis: et puis si s'arrestoit Bert. 43; et puis si li manda TCant. 91u; puis si s'en torne Ren. 111. 171. Hiervon ist dassenige pr. und altfr. si zu trennen, das eine bejahende Aussage bekräftigt und sich dem it. und sp. si ausschließt: e ieu si so (ich bin es allerdings) GRoss. v. 178; o ieu si fauc 209; amicx, si aurai eu be 111. 163; e diex, si est grant traïsons TFr. 528.

amico non t'ave ad aitare PPS. I. 11; fp. ni la distancia, ni interpuestos montes y proceloso mar me apartarán; pr. si molt non es savis e pros IV. 83; si Falco nol' socor el' revs bas.; s'ar no socort la crotz el' monumen 92; altfr. qu'il ne muire (meure) de duel et d'ire Rom. fr. 57; ufr. s'il n'est pas sage et docile u. bgl. - 2) Coll eine Berneiming an eine positive Auffage gefnupft werden, fo geschieht bies mit et non: it. lo cerco e non lo truovo; l'amico mio e non della ventura; fp. el verdadero amor ha de ser voluntario y no forzoso; aquel vino y no quiso partir; fr. il est mon'ami et non le votre. Indessen ist, wie im Latein., fofern fein Gegensatz bezweckt wird, auch nec fur et non gu brauchen: it. il fanciullo piange nè osa parlare (puer lacrymat nec audet loqui); mal fa il re che può nè la corregge Orl. 4, 67; sp. donde le dexé ni sé si muerto ó si vivo DQuix. 1. 28; fr. aber l'enfant pleure et n'ose parler. Wenn ber zweite Cat fein eignes Berbum enthalt, fo pflegt ber Spanier que no au fetsen, 3. B. esto es artificio, que no naturaleza; vuestra fue la culpa, que mia no; mas nos preciamos que menos no Cd. 3312; feos, ca non lucientes Mil. 734; pg. d'ouro erão que não d'al GVic. III. 356; maravilha feita de deos, que não de humano braço Lus. 8, 24; feltner prov.: a vos sera rendut lo cavals, que a altre non Jfr. 158a. \* -3) Endlich wird auch nec wie et um bes Rachbrucks willen bem erften ber verneinten Blieder vorangestellt und nachher wiederholt; auch davon im folgenden Abschnitt.

5. Die den Begriff etiam ausdruckenten Partiteln, wie it.

<sup>\*)</sup> Ich vermuthe, daß que in dieser Berbindung in seiner causalen Bedeutung zu nehmen ist (f. unten h. 11), wiewohl der strengen übersehung
'dein ist die Schuld, denn nicht mein' unser Sprachgesicht widerstrebt. Sonderbar aber begegnet dies que no, wenn que in der That causal ist, dem
mittellat. nam non, non enim (soviel wie non vero, vgl. DC. s. v. nam),
z. B. absolutus in pubplico, nam non in secreto (wie sp. que no)
Form. Bal. min.; quod de adulterio natus sit, nam non de certo patre L. Roth. 164; ut melioreutur, nam non pegiorentur Lup. 918
(881). Ist dies nam non übersehung des rom. que no? Nam sindet sich
aber auch ohne non in adversativer Bedeutung.

anche, anco, ancora, altresì, sp. tambien, pg. tambem, fr. aussi, verhalten fich syntactisch wie bas lat. Wort. Sie fonnen, zumal bas fr. aussi, aber anch eine Folgerung bedeuten: ces étoffes sont belles, aussi (chen barum) coûtent-elles beaucoup. Kur negatives etiam ober auch für ne quidem hat man it. ne anche, neppure, nemmeno (non ci voglio venir nemmen' io auch ich nicht), altresi non, sp. ni aun, ni siquiera, ni menos, tampoco, pa. nem sequer, nem menos, tampouco, pr. anc sol no, ni anc sol 3. B. Ifr. 51a, fr. pas même, ni non plus n. a. And einfaches nec wird gesett, z. B. it. si che nè Orlando sentia alcun ribrezzo (and Roland nicht) Orl. 23, 101; sp. en derredor ni sola una pisada estaba señalada Garc. egl. 2; pg. mas se não consente, nem eu consentirei Lus. 2, 87; altfr. ne cestui n'ad pas deus eslit (auch biesen nicht) LRois. 59. - Starter verfnupfend ist non solum - verum etiam; it. non solo (solamente) - ma ancora, ma eziandio (ober blog ma), sp. no solo - mas, no solo - sino, sino tambien, sino que, pg. não só-mas, pr. non solament-mas atressi, auch mas GO. 221a, 287b, fr. non-seulement-mais (mais encore), altfr. non seulement-ains noch bei Marot III, 303. Die Berneinung hierzu bildet non modo - sed ne quidem; it. non solamente non-ma neppure, ma neanco u. s. w. Diefe Figuren laffen fich in einigen Sprachen auch mit non que ober non-non que ausdrucken, worin bas elliptische non que (nicht bag) ben überbotenen Begenstand bezeichnet: it. Aunibale non ch'altri farian pio (Hannibalem, nedum alios) P. Cz. 6, 5; i' non poria giammai immaginar, non che narrar gli effetti (non modo narrare, sed ne cogitare quidem) Cz. 10, 5; sp. bastantes á desmoronar cuerpos de bronce, no que de vidrio.

6. Die bisjunctive Partikel für aut und velist it. o (vor Bocalen oft od), sp. ó (ü vor dem Anlaut o), pg. ou, pr. o (vor Bocal auch oz), fr. ou, wal. au nebst sau. Der Italianer besitzt noch die Composita ovvero, ovveramente, die ihren Bestandstheilen nach eine berichtigende Bedeutung haben: vago augelletto che cantando vai ovver piangendo P. Son. 317, ges wöhnlich aber nicht mehr sagen als das einfache o. Dass

seibe gilt von oppure und dem sp. 6 bien und fr. ou bien. Hierzu noch Folgendes: 1) Das erklärende sive wird ital. mit ossia (wörtlich aut sit) gegeben: Pallade ossia Minerva (fr. Bysance ou [ou bien] Constantinople). — 2) Wie in der alten Sprache darf aut jedem der sich gegenseitig ausschließenden Begriffe oder Gedanken vorgesest werden: it. o voi a sollazzare mi disponerete o mi licenziate; o per amistà o per vicinanza congiunte; sp. un amigo 6 para ayuda 6 para consejo; pg. isso he ou lobo ou cão; pr. o no sabetz o mesconeissetz? GO. 202; fr. il faut ou vaincre ou mourir; il est ou honteux ou consus; wal. au traiu au moarte (aut vita aut mors) und so sau—sau. Dem sat. sive—sive cutspricht it. sia—sia (ossia—ossia, sia—o); sp. sea—sea (sea— 6) auch wohl 6 bien—6 bien; pg. quer—quer; fr. soit—soit; s. oben im Concessivs S. 333.

7. Das distributive partim—partim gibt man ebenso mit dem Substantiv parte: it. poi come gru ch'alle montagne Rise volasser parte e parte inver l'arene Pg. 26, 43; pg. parte de cansado e parte de contente transportouse R. Men. c. 26; fr. il a sait cela partie pour l'amour de vous, partie pour son propre intérêt. Synonym ist das ital. tra-e, z. B. siccome quella che tra per grave angoscia e per paura morte si erano Dec. 2, 7; tra con parole e con atti; altri tra maschi e semmine; trentasei sigliuoli fra madernali e bastardi Malesp.\*— Der distributiven Pronomina ist unter

<sup>\*)</sup> Bergleicht man die andern Sprachen, so bedeutet tra eigentlich ein Zusammensassen, nicht eben ein Abseilen von Gegenständen, daher die bekannten Formen ist intrambo, intramendue, sp. entrambos (beide zusammen, beide miteinander); doch kann das Resultat in manchen Fällen dasselbe sein. Beispiele außer den Thl. 11. 405 angeführten: sp. entre oro e plata fallaron tres mil marcos (Geld und Silber zusammen, theils Gold theils Silber) Cd. v. 1745; entre Rachel e Vidas aparte yxieron amos (R. und B. beide giengen mit einander hinans) 191; fablaron entre el y ella (sie sprachen mit einander) CLuc. 32u; pr. aissi lor abelhis entre mi dons et Amor (so gefällt es ihnen untereinander, meiner Dame und der Liebe) III. 349; altsr. entre Rembalt e Hamon les guierunt (R. und H. zussammen) Rol. 119; einsi surent dunc trei entre els dous e le rei (es

viesem Redetheil Erwähnung geschehen; unter den iterativen Adverdien ist etwa sur modo-modo zu bemerken it. ora-ora, talora-talora, quando-quando; sp. a veces – a veces, quando-quando; pg. ora-ora, agora-agora, quando-quando; pr. ara-ara; fr. tantôt - tantôt. Das zweite Wort kann mit et begleitet werden.

8. Abversativer Conjunctionen find es vornehmlich zwei, eine aus magis gebilbet, it. ma, fp. pg. pr. mas, fr. mais, die andre aus per hoe zusammengesetzt, it. pr. però, fp. pero, pg. aber porem (proinde). Walachifch fteht bafur gang abweichend iarë, vermuthlich and iterum hervorgegangen. Die zweite Partifel ift ihrem Urfprunge nach caufaler Bedeutung (propterea) und muß fich im Stal., wenn fie bem '. Concessivsate entgegentreten foll, mit non verbinden (non però nicht barum, gleichwohl); wie fie fur fich allein zum Ausbrucke ber Beschränfung tauglich geworben, ist nicht gang flar, vermuthlich aber ift bie Regation wie bei andern Wortern und wie zumal bei bem verwandten fr. pourtant fur non pourtant weggefallen. Die Bedeutung beiber Conjunctionen ma und perd hat fich in ben einzelnen Sprachen etwas verschieben gestellt und widerstrebt einer scharferen Bestimmung, ba bie Schriftsteller haufig eine Borliebe fur die eine oder die andre zeigen. Das ital. ma ift von ber allgemeinsten Bedeutung und umfaßt beinahe alle Kalle ber Adversative, felbst wenn feine eigentliche Beschränkung beabsichtigt wird: man fagt io vorrei, ma non posso; io gli volli parlare, ma egli non mi ascoltò; ho perduto molto, ma finalmente non è la mia rovina; accetto l'amor vostro, ma non le lode che mi date; egli è ricco, ma ancora liberale. Gin gelinderer Begenfat, wie er im lat. verum ober bem beutschen 'jedoch', 'indeffen' enthalten

waren zusammen drei, beide und der König) TCant. 113, 4. Urfunden aller roman. Länder biefen Gebrauch von inter schon vom 6. 3h. an, z. B. soledus tantus inter tibi et sisco componere Form. Mab. 5, vgl. Form. M. 2, 15; inter aurum et argentum solidos mille Br. 369c (704); decrevi inter me et siliis meis Mur. I. 227 (713); dono vohis inter servos et ancillas omnes quatuordecim Lup. 687 (840); viginti inter mulos et mulas Fl. XXXVII. 342 (891). S. auch DC. s. v. inter.

ift, wird gewöhnlich mit perd ausgebruckt, bas regelmäßig in bas Innere bes Sates an fichen kommt, g. B. desidero gli facciate questo piacere, con quella discrezione però che si conviene; egli mi scrive che io glielo debba mandare, io però intendo che non manderò cosa alcuna. Beide Partifelu fonnen sich vereinigen, und alsbann ift però adverbial: ma conviene però sapere. - Die span. Ausdrücke mas und pero find in dem Grade synonym, daß sie sich leicht willfürlich ver= tauschen laffen. Im Gangen kommt bem ersten mehr ber birecte Gegenfatz des lat. sed ober at ju, g. B. quisiera salir, mas no puedo; él quisiera verme, mas vo procuré de no verme con él; aquel mozo andaha como page, mas no de los ordinarios. Pero (im Poema del Cid noch nicht vorfom= mend), zuweilen empero, hat einen weitern Bereich als bas it. perd und pflegt ben minder adversativen Begriff von verum. autem und felbst ben von tamen wiederzugeben, steht aber an ber Spite bes Sates, als: el dinero hace á los hombres ricos, pero no dichosos; hablaron pocas palabras, pero tan calladas; á noche la ví, pero no me atrevia á decirle quien era; yo no quiero saber quien sois, pero os digo que etc. Desgleichen ift es einlenkent, wie in ben Stellen: no vengo á hurtar, pero decidme, está por aquí alguna venta? Nov. 1; pero qué es lo que veo? Cald. 12b; darum steht es wieunfer 'indeffen' gerne am Anfange einer ganzen Veriode. Das pg. mas entspricht bem sp. mas, bas pg. porem bem sp. pero. nur ist porem mehr adverbialer Natur und fann darum nach stehen: a cantiga he breve, mas a grosa muito longa; agora porem não quero; se porem posso. Auch hier haugt bie Wahl ber einen ober andern Partifel unter geringen Befchranfungen von ber Reigung bes Rebenben ab. - 3n bem Span. stimmt ungefahr auch bas Prov.: mas bruckt ben ftarfern Gegensat von sed und at and, pero ift theils verum theils tamen, 2. B. in ber-Stelle amera la, s'a lievs plagues, e servira'l a mon poder, mas (aber) no s'eschai, pero (indessen) ben sai qu'assatz fora avinen III. 78. - Das franz. mais beherrscht alle Kalle und gilt also für bas sp. mas und pero zugleich. — Der einraumente Begriff quidem (zwar) wird

weit seltner zugelassen als im Lateinischen oder Deutschen, am liebsten noch im Ital., wo er mit st, benst ausgedrückt wird: le saci men dolci st, ma non men caldi Ger. 12, 97; abbia il chiesto don costei dai vostri si, (ma) non dai consigli miei 4, 82. Der Spanier brancht à la verdad, der Franzose en esset.

9. In der aufhebenden Berknupfung zweier Cate burch non-sed wird bas zweite Wort burch bie entsprechende ros man. Conjunction ma, mas, mais ansgebruckt, als: it. non l'ho veduto, ma udito (ma bensì udito); sp. un lago no de olvido, mas de gozo; pg. fronte não torvada, mas serena; fr. ce n'est pas aux hommes que vous avez menti, mais à dieu. Außer mas braucht ber Spanier bas nachbrucklichere sino (b. i. nisi): no has mentido á los hombres, sino á dios; pg. não mentiste aos homens, senão a deus; zuweilen aud prov. si non: non ho die mia per gap, si per ver non (nicht im Scherg, fondern im Ernft) I. 428. Deffelben (fchon bem Romer bekannten) abversativen Ausbrucks bedient sich nach dem Beispiele ber Bolfssprache bas Mittellatein haufig: non effugietis manus meas, nisi ponam gladium super vos Gr. Tur. 4, 43; nullum sortiatur effectum, nisi vacuus et inanis appareat Form. M. 2, 3; auch bas gleiche abt. nibu zeigt fich in biefer Anwendung. - Gine Steigerung ber Abversative wird mit anzi fur potius, wenn ber erfte Cate verneint, fur quin, wenn er bejaht, gegeben: it. e non mi si partia dinanzi al volto, anzi impediva tanto il mio cammino Inf. 1; una lettera, anzi un intero trattato; so sp. pg. antes, pr. ans, enans, altfr. ains, ainçois (noch burch bas 16. 3h.), ufr. plutôt, au contraire, ital. and all' incontro u. s. w. - Anm. Dem einschränkenden Abverbium nonnisi gehen zwei ahn= liche Ausbrucke zur Seite, welche bie neue Sprache bem Abv. solum vorzicht. 1) Non mit folgendem ma, mas: it. ne si dimostra ma che per effetto Pg. 18, 53; non è ma che uno; íp. acompañado no mas que de mis criados; no lo sé mas de por fama; no tiene mas de una hija; pg. elle não era mais que hum diligente descobridor; pr. no dura mas un an; non portet ren mas un drap; und für praeter, practerquam: tug amador son guay mas ieu III. 51; el mon non es don puese' aver joy gran mas quan de vos III. 182; non—mas quan bf. 186; altfr. n'ad mais un (hat nur cinen) LRois. 123. — 2) Si non, noch üblicher als das vorige: it. non ringrazio se non col cuore; sp. no bebe sino en suente; pg. não sento senão contentamento; pr. non parlan si non de volada d'austor; altfr. on ne parloit si de lui non; ne menoit avec elle sinon douleur Mar.; dastir neufr. on ne parloit que de lui; il n'aime que l'argent, auch it. non hanno che una cameretta.

10. Für tamen, bas fich nach feiner eigentlichen Beltung nicht dem Inhalte einer Auffage felbst entgegenstellt, fondern nur der logischen Anwendung berfelben widerspricht, gibt es außer bem schon genannten sp. pero und prov. peró, der Ausbrucke nicht wenige, die aber im Concessivsate (S. 330) schon genaunt murben. Saufig wird biefen Wortern noch die Vartifel ma, mas nachdruckevoll vorangesett. Bermischte Beispiele find: it. ciò si è pur vero, ma non per tanto credo che etc.; al giudeo cominciarono forte a piacere le dimostrazioni, ma pure ostinato volger non si lasciava (and) eppure für et tamen); non sono necessarie le raccomandazioni, con tutto ciò ve lo raccomando; fp. ninguno se osaba juntar con ellos, con todo eso el pueblo los alababa; fr. vous me l'avez promis et cependant vous faites tout le contraire; il lui avoit promis de l'aller voir, néanmoins il ne l'a pas fait; tous les hommes recherchent les richesses et toutefois on voit peu d'hommes riches heureux. Die Synomymit dieser nicht gang gleichbebeutenben Musbrucke ift in ben Grammatifen ber einzelnen Sprachen nachzusehen.

11. Die Partifel für bas lat. nam ist it. che, wal. cë, sp. pg. altfr. que, pr. que und quar, nfr. car, bazu altsp. altpg. ca. Que ist eigentlich ein Relativ (lat. quod, quia) und verbankt seine Anwendung für nam der Borliebe aller roman. Sprachen sur relative Berbindungen; es steht an der Spise eines angereihten Hauptsatzes oder eines Zwischensatzes, das fr. car aber auch an der Spise einer Periode. Beisp. it. andate, che io vi seguito; io vidi venir Pietro, che così si

chiama (deun so heißt er); sp. yo no les temo, que traidores pueden poco; sucedió pues que D. Juan, que así se llamaba mi amigo etc.; altsp. non sies dél, ca se non te ternie Alx. 864; pr. pretz y a et honors de diversas lauzors, car tug cill que pretz an, non l'an ges d'un semblan; astfr. vous l'aurez, que je le vueil; usr. il ne saut pas faire telle chose, car dieu le désend; was. crede mi, cë è asà (crede mihi, nam res ita se habet). Außer che braucht ber Italianer, wenn er ben Grund nachdrücklicher bezeichnen will, die demonstrativen Bisdungen imperocchè, perocchè, perciocchè (dadurch daß) und überdies wird nam häusig durch Partiseln, welche quia bedeuten, ausgebrückt, wie it. perchè, sp. pg. porque.

- 12. Partifeln ber Folgerung, welche theils auf Die Urfache (lat. inde, hinc) theils auf bas Motiv (ideo, propterea) zurudweisen, find it. quindi, perciò, pertanto, sp. por eso, por tanto, pg. por isso, fr. c'est pourquoi, pour cela und abuliche. Stal. egli mi minaccia di morte, quindi (hinc) la mia paura; pensa che tali sono gli uomini e perciò (ideo) sii contento; sp. no podeis servir á dios y á Mamon, portanto (ideo) os digo, no os congoxeis; fr. il a perdu son père, c'est pourquoi (hinc) il est triste; il est orgueilleux, c'est pour cela (ideo) que je ne l'aime pas. - Kir ben Schluß (lat. ergo, folglich) braucht man theils bie Bufammenstellungen it. per conseguenza, in. por conseguiente, fr. par conséquant, theils einfache Worter wie fp. luego, asi, pr. doncx, fr. donc, ainsi (wie unfer 'alfo'). Beispiele ber lettern: sp. mi padre eres y mi rey, luego toda esta grandeza me da la naturaleza Cald.; pr. la truep pus salvatg' e peior, doncx hen es fols totz hom qu'en lor se fia 1. 351; fr. je pense, donc je suis (cogito, ergo sum); le prince est bon, ainsi vous pouvez implorer sa clémence. Auch it. pertanto, fp. portanto, fr. partant find fur ergo anwendbar.
- 13. Zum Schlusse einige Bemerkungen über die Anstnupfung der Perioden. Um stärksten binden die relaztiven Wörter, die man statt der demonstrativen sept. Reine Sprache thut dies nach dem Beispiele der latein. so häusig wie die ital.: auf jedem Blatte begegnen Anfange wie la qual

cosa, per la qual cosa, il che, perchè (ideo), onde und bal.; die span, und franz. Sprache aber mablen ben bemonstrativen Ausbruck. Unter ben in biefem Capitel angeführten Binbewortern wird vornehmlich et an die Spike der Verioden geftellt, vorab von minder gebildeten Schriftstellern in allen Sprachen, bemnachst aber auch wiewohl fparfamer von gebil. beten bis gegen bie neuere Zeit, weniger von frangofischen. Unger et auch nec, mindestens im Stal. Dem überleitenten autem ber alten Sprache geht eine Zeitpartifel, it. dipoi, fp. pues, pg. pois zur Seite (womit fich bas goth., altfachf. than, aht, danne vergleicht): it. quella cosa dipoi (quae autem res); fp. uno pues de esta nacion; digo pues que etc. Huch it. ma, fp. mas und pero, fr. mais tonnen ohne merklichen Gegensatz ben Übergang von einer Periode gur andern vermitteln, 3. B. it, ma il padre vostro che dice? ma ecco mia sorella! und bal. Fur bas lat. quodsi hat ber Franzose que si 3. B. que s'il m'allègue (f. Diet. de l'Acad. s. v. que), auch ital. che se. Eine leise Folgering bruckt it. dunque, adunque, pr. doncas, adoncas, fr. donc aus, 3. B. it. tu dunque dirai (tu igitur dices); consideriamo adunque la natura dell' uomo; pr. adone repausero li barô (discubnerunt ergo viri); fr. done un nouveau labeur à tes armes s'apprête (Dict. de l'Acad. s. v. done). An beffen Stelle feten Spanier und Portugiesen wieder pues, pois, z. B. emendai-vos pois e arrependei-vos (poenitemini igitur et convertimini). Ends lich ift noch bas ital. und frang. ora, or zu erwähnen, bas, indem es wie unfer 'nun' auf die lette Auffage als eine abgemachte Cache Bezug nimmt, zur Periodenverfnupfung befonbers geeignet ist: ora aveva costui una bellissima donna; or pour revenir a ce que nous disions; auch zur Berbindung fürzerer Sage: tout homme est sujet à se tromper, or vous êtes homme etc.

#### Udytes Capitel.

### Stellvertretung und Auslassung.

Wenn in einer Satssügung oder Satverbindung der zweite Satz ein im ersten ansgesprochenes Wort wieder aufzunehmen hat, so fragt es sich, in wiesern die Wiederholung dieses Wortes durch Stellvertretung oder Anslassung vermieden wers den kann. Die Vertretung des Substantivs durch das Prosnomen bedarf keiner Bemerkung; nur vom Verbum, der Considertion und gewissen Forms oder Vestimmungswörtern wird die Rede sein.

1. Gin im erften Sate ausgesprochenes Berbum wird im zweiten hanfig burch facere, in biefer Unwendung ein bloßes verbum vicarium, vertreten. Alle Mundarten find biefem Bebranche ergeben. Beispiele: it. il salutava, come faceva (für salutava) gli altri Dec. 3, 6; e sì ver noi aguzzavan le ciglia, come vecchio sartor fa nella cruna Inf. 15; íp. priso á Almenar, así fizo Cebola Cd. v. 1336; degollaban las madres, assí facien los fijos Alx. 1066; así le deshacia, como hace á la niebla el viento Nov. 7; pr. laissa sa molher, cum tu fezist la toa GRoss. 187; bon essemple valon mais (que) no fay sermôs LR. I. 350h; fr. je te traiterois comme j'ai fait mon frère Corn. Hor. 2, 5. Diefelbe Sitte ift auch ber altern beutschen Sprache eigen, g. B. wande si sins todes gerten, alsam der wolf der schâfe tuot; ich fürhte iuch alsô cleine, als der habich tuot daz huon. Die Bertretung ift ba am beutlichsten, wo facere bas Dbject bes vertretenen Beit= wortes mit fich fuhrt und nicht wie in ber Stelle 'er liebt uns, wie er immer gethan' in feiner speciellen Bedeutung ba= steht. - Der Lateiner fagt nicht salutabat eum, uti et alios faciebat; er låßt bas Berbum supplieren, wenn er es nicht wiederholen will: nihil succenseo nec tibi nec huic, nec vos est aequum mihi (sc. succensere) Ter. Heaut. 5, 2. Es verfteht fich, bag bies auch ben neuen Sprachen geftattet ift: it. lo rivolve, come falso veder (rivolve) bestia Inf. 2; fp. diz

vos tan grand mentira, que non podrie (decir) maior Mil. 557; fr. oubliez l'amitié, comme lui les bienfaits Corn. Übrigens darf ein Berbum, das mehreren durch et, nec oder sed verbundenen Sahen gemeinschaftlich ist, auch in den neuen Sprachen seine Stelle im letzten Sahe einnehmen, z. B. lat. rari cometae et ob hoc mirabiles sunt; it. il mar tranquillo e l'aura era soave P. Cz. 24, 2; non pur per l'aria gemiti e sospiri, ma volan braccia e spalle Orl. 12, 80.

2. Wird einem Rebenfage, an beffen Spige bie Con= junction que fteht, ein andrer Sat burch et ober aut ans gereiht, so pflegt man jene Conjunction zu wiederholen, ba ber angereihte Satz foust als ein neuer hauptsatz verftanden werden founte, 3. B. it. credo che egli è ricco e che vuol comprare questa casa u. f. w. Steht eine mit que gebilbete Conjunction an der Spipe bes Rebenfates, fo wird nicht die vollståndige Conjunction, sondern nur bas Figewort que wieberholt, bas ben gangen Begriff ju tragen hat. Man fagt 3. B. it. giacche voi non volete e che io non voglio; fr. lorsqu'un homme est livré à ses passions et qu'il est connu etc.; im Span. wird man gewohnlich bie gange Conjunction wiederholt ober gradezu ausgelaffen finden. Aber auch einige einfache Partifeln wie si, quando, come fonnen que in Diesem Kalle vertreten, wobei zu merfen, daß auf que fur si frang. und gewöhnlich auch ital. ber Conjunctiv folgt. Bfp. it. s'alcun la difesa piglia e che l'estingua la calunnia Orl. 4, 60; dove (fatt se) l'elezione abbonda e che vi si può usare licenza Mach. Disc. 1, 3; Scipione quando fu fatto consolo e che desiderava etc. of. 1, 53; come egli era salito in quel luogo e che e' vedeva 1, 47; fp. si aqui le hallo y que habla en otra lengua DQuix. 1, 5; como fulano era hombre de bien y que tenia buena causa; fr. si je l'avois appris plus tôt ou qu'il me l'eût dit; quand on est jeune et qu'on ne prend conseil que de soi-même; comme il le soutenoit et que je ne le croyois pas; pr. si las peiras eran pâ e que las aiguas fosson vî IV. 360. Ursprunglich ober streng binbend ift dies freilich nicht. Prov. fagt man g. B. auch ohne que: si a alcun deutor e el non paguet GO. 320; altfr. se

ma dame fust née de Paris et ele fust etc. Rom. fr. 183, und fo ohne che fehr haufig im Ital.; die neuere franz. Sprache aber halt darauf. Mit diesem stellvertretenden que vergleicht sich in Beziehung auf verschiedene Conjunctionen das mhb. daz und bas engl. that.

3. Un die Partikeln et, nec, aut, sed, fofern sie einzelne Begriffe verbinden, fnupft fich eine etwas erheblichere gramma= tische Lehre, die aber hier nur berührt, nicht erschöpft werden fann. Es fragt fich , ob bie namentlich mit et angereihten Begriffe bie Wiederholung gewisser schon ausgesprochener Form = ober Bestimmungeworter, wie Casuszeichen, Urtifel, Comparativadverbium, Personalpronomen, Poffessiv, Prapositionen, verlangen ober ob diefe Borter im Ginne behalten werden durfen. Mit folden fleinen Redetheilen find die analytischen Sprachen überladen; es ware baber ein Disgeschick, wenn fie in diesem Kalle stets wiederholt werden mußten. Im Allgemeinen laßt fich wahrnehmen, daß verwandte Begriffe folche Wiederholungen nicht, unverwandte aber oder entgegengefette fie allerdings forbern. Indeffen nehmen bie einzelnen Sprachen die Sache ziemlich verschieben. Die franz. Suntar ift auch hier wieder am ftrengften. Artifel, Poffesso, Prapositionen g. B. follen bei verschiedenartigen Begriffen wiederholt werden: le père et le fils, les bons et les mauvais serviteurs, mon frère et mon cousin, dans la pauvreté et dans la richesse; bagegen les grandes et belles actions, mon cher et digne ami (worin fid) bie Abjectiva auf ein Indivis buum beziehen), sans rime et raison, dans la mollesse et la volupte, sans l'avoir entendu et examiné. And die Casus partifeln de und à foll man wiederholen: de France et de Navarre, de parler et de se taire; besgleichen bas Comparas tivatv.: elle est plus belle et plus aimable, la plus belle et la plus aimable. Die Begleiter ber 1. und 2. Perfon je, tu, nous, vous empfiehlt die Grammatik nach et ober ni zu wies berholen, die ber britten il, elle, ils, elles zu übergeben; boch wiederhelt man überhaupt bei Berschiedenheit ber Tempora, baber g. B. bie Stelle in Corneille's Cib j'ai trabi mon ami . . . et croirai toutefois tabelhaft erscheint. Endlich muffen

auch die conjunctiven Personalpronomina zumal bei Berbis unverwandter Beariffe wiederholt werden und felbst dem Dichter ift nicht vergount zu sagen je le crains et souhaite (statt le souhaite), wie Corneille thut Cid 1, 3. - Weit freier schaltet bie fpan. Sprache; Beispiele mogen ihr Berfahren anbeuten. Man pflegt zu sagen de Italia y Flandes, de promesas ni dádivas, de la corona y el cetro, de decir y pensar, la humildad y (el) dolor (alfo Unterbruckung bes Arti= fels bei verschiedenem Geschlecht), un pahellon o (una) tienda, los bellos y ricos vestidos, los viejos y los nuevos vestidos (bei Adjectiven entgegengesetzter Begriffe), el mas hermoso y mas (nicht el mas) discreto, tu mucha virtud y (tu) grande hermosura, ni la temo ni la respeto ober ni la temo ni respeto, ó le premian ó le castigan, en arras y (en) señal, y en la guerra y (en el) sosiego, sobre montes y mares, con el deseo y con la obra, ni en dicho ni en pensamiento, un amigo ó para ayuda ó para consejo. Portugiefisch wie spa= nisch. Die ital. Sprache mag zwischen beiben Extremen etwa Die Mitte halten: einer strengen Regel unterwirft sie sich we= nigstene nicht.

## Dritter Abschnitt.

Regationsmethode.

Die romanische Syntax weicht kann in irgend einem Puncte so sehr von den Grundsätzen der lateinischen ab als in der Anwendung der Negation, wiewohl im Einzelnen überrasschendes Zusammentreffen vorkommt. Unter sich selbst sind die Mundarten ziemlich eines Sinnes; nur die französische hat hier eine so besondere Richtung genommen, daß die Grammastif diese Mundart von den übrigen zu trennen genöthigt ist.

### Erstes Capitel.

Stalianische, spanische, portugiesische, provenzalische und walachische Methode.

Dier Puncte sind hier zu behandeln: die absolute Bedeutung der Regationen, ihre Umschreibung, ihr Gebranch bei dem abhängigen Verdum und ihre Verstärfung. Voreist die Übersicht der Wörter. 1) Einsache Regationspartisel non: it. non, no, sp. no, pg. não, pr. non, no, wal. nù. 2) Consinuction nec: it. nè (ned), sp. ni (alt nin), pg. nem, pr. ni, wal. nici. 3) Pronomen nullus: it. nessuno, niuno, nullo, veruno (alle nur im Sing. gebranchlich), sp. ninguno, nulo, pg. nenhum, nullo, pr. negun, neisun, null, degun, wal. nici un; degl. nemo: sp. nadie, pg., ninguem, wal. nimenea, wostir it. niuna persona, pr. nulls om u. a.; sodann nihil: it. nulla, sp. pg. nada, wal. nemic, pr. nulla res. 4) Abv. nunquam: sp. pg. nunca, pr. nonqua.

1. Bebeutung. - Die lateinischen Borter non , nec, nullus, nemo, nihil, nunquam brucken volltommne Berneinung ans, die romanischen baber abgeleiteten ober an ihre Stelle getretenen haben nicht alle diese Kraft, die meisten schwanken zwischen negativer und dubitativer Geltung, Die gewöhnlich burch ihre Stelle in bem Gate ober burch Art und Inhalt ber Auffage bedingt ift; entschieden positiv wird feins berfelben. Es ift also hier zu unterscheiden zwischen vollkommner und un= vollfommner ober voller und halber Regation. Zuerft find die einfachen Partifeln non und nee zu betrachten. 1) Non ist volle Regation geblieben: das it, non mi ricordo ist genau bas lat. non memini. Aber auch als Intensiv wird es im Ausruf, vornehmlich um bem Bunsche mehr Innigfeit mitzutheilen, gebraucht: so it. che non darei! sp. qué no daria! 'was wurde ich nicht geben!' - 2) Nec ift bem Sta= lianer gleichfalls volle Regation: egli venne ne volle andarsene. Seltner wird es im Span. fur fich allein in fo ent= schiedenem Sinne gesetzt (le dexé ni sé si muerto f. S. 372); hier wie in den übrigen Sprachen ftutt es fich auf eine andre im Cat enthaltene Berneinung ober wird in et non aufge= lost: no puedo ni sé decirlo; aquel vino y no quiso partir; pr. no m'alegra cant ni critz; non l'es honors ni bês; lo poders nil' semblans no es en mi; l'elme ni la cosa no li vale, ieu l'auzia e nol' vezia. Indessen wird feine Rraft burch Wiederholung gehoben, so daß es fur sich felbst schon verneint: nicht allein der Italiauer fagt ne in confessione ne in altro atto peccò giammai, fondern auch ber Spanier ni poso en ramo verde ni en prado; cl mozo ni sabia qué decir ni qué hacer; der Provenzale qui a vos se sia, ni a amor ni paria PO. 153.\* Üblich ist es auch, bas regierende Berbum mit non noch befonders zu verneinen, wie felbst fchon im Lateini= schen: non possum reliqua nec cogitare nec scribere; nec sursum nec deorsum non cresco Petron, cap, 38; it, non

<sup>\*)</sup> Spanisch wird wohl auch das erste ni im Sinne behalten: (ni) pan, hijo, ni aun otra cosa Num. p. 68; en toda mi vida me han sacado (ni) diente ni muela DQuix. 1, 18.

voleva nè consiglio nè ajuto; egli non rimase nè morto nè vivo; sp. no les queria ni aconsejar ni favorecer; no es bueno ni para uno ni para otro; was. nù poate venì nici la prënz nici la cinë (weder zum Mittag = noch zum Mendessen); so gr. οὐ δύναται οὕτ' εὖ λέγειν οὕτ' εὖ ποιεῖν τοὺς φίλους; aht. thaz man ni swere noh bi himile noh bi erdu. Bei verschiedenen Zeitwörtern aber begleitet die altzital. so wie die prov. Sprache nec oft mit non; z. B. it. non laudo nè non m'è a piacimento PPS. I. 145; non sie inizzatore nè non usar rampogna BLat. 138; non li sece motto niente nè non sece rispondere CN. 9; pr. nom' tolh manjar ni dormir ni'n sent freidura ni calor, ni non badalh ni non sospir III. 438; vgs. aht. sie ni arbeitent noh ni spinnent.

2. Die Pronomina gehören zu ben halben Regationen, boch haben fie in der einen Sprache mehr verneinende Rraft als in der andern. Im Ital. wird dem Berbum gewöhnlich noch non ober ne beigefügt, wenn die Pronomina nachfolgen: non vedo nessuno; non trovo veruno; da lui non rimase nulla figlia; non ne farò nulla; non ho niente veduto. Stellt man fie bem Berbum voraus, fo negieren fie burch fich felbst genügend, wiewohl sich auch hier, besonders in der altern Sprache, Die Vartifel zuweilen beigefügt findet: nissun guardia face; quasi niuno vicino ha dell' altro cura; veruna persona se ne accorse; niente del rimanente si curarono; niente non ti bale (vale) PPS. I. 7; null' altra amistanza non guadagua uomo I. 120; gente neuna non v'arrivava CN. 55. Auch im Spanischen muß bas nachgestellte Prouomen verstärft werben: non facien nul perdon Mill. 219; esto no es agravio en ninguna manera; no la dexaria ver de nadie; no importa nada; bas vorangestellte fann bie Regationspartifel entbehren: nulla ren destruia Alx. 831; ninguna palabra crco; nadie osó contradecir. Indessen kommt sie auch hier sehr häufig jumal bei altern Schriftstellern vor, wovon nur einige Beis spiele; que nadi nol' diessen posada Cd. v. 25; ningun non (es) por pagar 544; nada non perderá 1397; nul consejo non daha Mil. 591; nenguna muger non se casa FJuz. 51a; nada no veo JMen. Str. 18; que ninguno no quede Num. 1, 1.

So verhalt fid, auch pg. nenhum, ninguem, nada. Die prov. Pronomina negieren in jeder Stellung nur halb und fordern also das supplierende non: canson no fetz neguna; amic no pot nulhs hom partir; negûs cantars no s'appellava cansôs; degun assaut no fezetz; ni nuls non pot vezer; neguna res nom' val; schwerlich wird man non ausgelaffen finden. Auch der Dacoromane fuat die Regationspartikel bei, val. n'au zic mie aciasta incë nici unul (nemo id mihi dixit); nù erà niminea (nemo erat); nimenui nù së cuvine (nemini convenit); nù zicë nimic (nihil dicat). Was nihil in allen Mundarten noch besonders angeht, so ift zu merken, daß es in ber Bedeutung 'nichtig' feine Regation nimmt: it. ciò era niente (soviel wie invano); tutto era nulla; sp. yo soy nada; pr. aisso es niens IV. 215; encontra lui foran nienz Flam. 19. - Dem fpan, und port. nunca ergeht es wie dem Pronomen: man sagt no pensó nunca en solicitarlo; que nunqua serien minguados Cd. 2479; pg. nam me fezera lembrança nunca CGer. 67ª; não se vira nunca em tal extremo; nunca cousa mays senty CGer. 73a. Selbst das prov. Wort verlaugt vor das Perbum gestellt feine weitere Regation: nonca m'es gen IV. 17; sitot noquam' faitz autre bê III. 13. - Daß dem Pronomen oder Adverbinm eine zweite Regation vorangeben muß, hat guten Grund. Den romanischen Sprachen ift es Regel, ben negativen Sinn eines Sates, noch bevor man bas Berbum ausspricht, anzuzeigen und bas folgende Pronomen oder Adverbinm fonnte beffen ungeachtet ein verneinendes fein: benn ber abstracte Grundfat ber lateinischen Sprache, ber aber felbst nicht einmal zu allgemeiner Bultigfeit burchgebrungen, wornach zwei Regationen eine Vosition ausmachen, verträgt sich schwer mit bem Character einer Bolfsmundart. Unter biefen Umftanden muß fich felbft eine breifache Regation als Berffarfung, wenn nicht als Pleonasmus, leicht einfinden. Co ital. ned a null'uomo que sia la mia voglia non diria PPS, I. 221; fp. porque no sepa ninguno nada CLuc. 81°; sin que nada á nadie envidie Cald. 369°; pg. não vou nunca a casa de nenhum homem; pr. a nul paubre no vei negûs aon PO. 301; vgl. gr. οὐκ ἐποίησε τοῦτο οὐδα-

μοῦ οὐδείς; mho. daz nie nieman nihtes inne wart. Die fruh die Bolfssprache damit anfiena, zeigen die mittellat. Urfunden, worin man 3. B. liest: nec per meum nullum ingenium nunquam perdedit Form. Mab. 11; ut nullus non praesumat de his speciebus nihil abstrahere Br. 108b (615); ne nullus nihil audeat auferre jubeo 112 (615) und fo oft. Petronius fagt nemini nihil boni facere, ob volksmäßig obet auf griech. Weise? f. Rhein. Muf. fur Phil. neue Folge II. 77 Diese Saufung negierender Worter mußte freilich ihrem Be griffe nachtheilig werden und fo fanken die roman. Ausbrucke für nullus, nemo, nihil, nungnam endlich zur Bedeutung von ullus, quisquam, quicquam, unquam herab, was fich befonbers in abhangigen Gaten ausspricht. Mur wenn non zu bem negierenden Pronomen felbst und nicht zu dem Berbum construiert wird, was übrigens selten geschicht, hebt es bie Berneinung auf: wenigstens ift die fpan, und port. Zusammen= segung nonada und wal. nu nemica = non nihil.

3. Um fchreibung. - Die eben behandelten negativen Pronomina und Adverbia werden auch durch Pronomina (oder pronominal gebrauchte Substantiva) und Adverbia positiven Sinnes in Berbindung mit non ober nec ausgedrückt und auf biefe Weise selbst fehlende Regationen ersett. 1) 218 Pronomina gelten hier die Begriffe aliquis, homo, res mit ihren Smonnmen, aus welchen auf biefe Weise bie Begriffe nullus, nemo, nihil hervorgeben. Stal. non hai tu spirto di pictate alcuno? io nol dirò mai a persona; non vedea persona che'l facesse; non vi discernea alcuna cosa; cosa non (b. i. nihil) ha ripar che voglia torre Orl. 2, 4. Span. no sintió palabra alguna; \* no podia decir ni una palabra; ni él conocia en toda la ciudad persona; no hay cosa (nihil est); altip. non podia saber ome Alx. 787; hombre non vos podria decir cosa CLuc. 52m; pg. não sentem vir pessóa; eu não lhe perguntarei cousa alguma; não vos saberia negar cousa. Prov. alcûs no raubira (non rapiet quisquam)

<sup>\*)</sup> Dies Pron. wird in negativer Anwendung hinter fein Gubft. gestellt; fo aud portugiefich.

GO. 258; una non sai; non es hom (nemo est); no posc rê donar Bth. v. 89; erguellis no val res; no i trobec causa GO. 8b. - 2) Adverbia ber Zeit find jam, magis u. a., die also mit ber Negation so viel wie nunquam sagen, boch hat bas fp. jamas bie Bedeutung von nunca vollständig in fich aufgenommen, indem es vor dem Berbum ftehend absolut ver= neint und auch das ital. mai wird mandmal fo gebraucht.\* Bip, it, mai non empie la bramosa voglia; nè giammai avvenne; sp. no pareció jamas; el jamas como se debe alabado caballero; pg. cithara ja mais contou victoria; pr. jamais non serai chantaire; ni anc non vi erguelh. Gin besonderes roman. Wort, bas eigentlich res magna bedeutet, verdient bier Erwähnung, ba es als Adverbium gebraucht, außer etwa im Frage= ober Bedingungsfat, nicht ohne Regation erscheint und alsbann non valde, haud die bebentet: es ift it. guari, pr. gaire (Thl. II. 376). Bip. ne stette guari (nec din commoratus est); no pretz gaire (non magni aestimo); pro non es gaire (non est valde utile). Als Partitiv fteht es ohne Bebenfen bejahend, f. S. 135. - Aus bem Neuprovenzalischen ift noch beizufugen, daß die bemerkten Worter in negativen Sinn übergegangen find, ein Bug, ben auch andre Sprachen barbieten. Man kann zwar sagen mit Regation acon nonn mi fa ren (fr. cela ne me fait rien), aber auch creignoun ren la magagnou (ils ne craignent pas la fatigue); lou pichot fay ren que plourá (l'enfant ne fait que pleurer); lei lou farán plus mau ei fedou (les loups ne feront plus de mal aux brebis); lei noué valon plus ren (les noëls ne valent plus rien); l'y ai gayre leissa de rasin (je n'y ai laissé guère de raisins); so auch degoun m'a respoundu (personne ne m'a répondu); jamai degoun mi dara tor (ne me donnera tort). S. in den Noëls composés par Saholy, Avignon, 1836.

4. Gebrauch in abhangigen Gaten. — Nach gewiffen negativen Auffagen wird bem Berbum bes abhangigen mit que verknupften Sates die volle Negation beigefügt, die

<sup>&</sup>quot;) jamas ist dubitativ wie unquam, gilt aber altspan. auch für semper, noch jest por siempre jamas (für alle Zukunft, fr. pour jamais).

hier gewöhnlich bem lat. quin ober ne gemäß ift; biefelbe Wirfung wie die negative Auffage thut Die Frage. Es gefchieht dies in folgenden Fallen: 1) Rach nicht zweifeln, nicht languen: it. io non dubito che voi non dobbiate vivere il più consolato signor del mondo (non dubito quin) Dec. 10, 10; io non posso negare che la fortuna e la milizia non fusser cagioni dell' imperio romano (negare non possum quin) Mach. 1, 4; fp. no dudo sino que importa Num. 1, 1; no hay duda sino que los caballeros pasaron mucha malaventura DQuix. 1, 13; no niego que no pudiese hacerlo; pr. res nom' fai duptar qu'el nol' vencha IV. 230; nous dediria que ma domna tals non sia 32; ges ieu non esconditz quel' preiars non aia sabor 31; begl. wal, nu më indoesc cë nit va (non dubito, quin eat). Wortlich verstanden will man bie Berneinung bes zweites Capes nicht bezweifeln ober laugnen, man will fie zugeben ohne fie zu behaupten. Möglich ift es freilich, daß nach einer andern Auffassung die zweite Regation wegfallt und bies geschieht gewöhnlich, wenn statt eines Nebenfates ber Infinitiv folgt, wie auch im Latein. bei non dubito ftatt quin ber Acc. mit Inf. eintreten fann: it. quello non negherò esser vero Dec. 2, 8; sp. nadie duda que fenece Flor. 27b; que buscas mi bien, no hay duda Cald. 126a; pg. não duvido que o inimigo venha. Benn auf positives 3weifeln oder Laugnen die Regation folgt, fo ift dies Pleonasmus, wie it. dubito che non venga oggi. Wird indeffen ber abhängige Gedanke fo bezweifelt, daß man zur Bejahung geneigt ift, fo wird man gleichfalls die Regation anwenden: it. dubitava non fosse alcuna dea (er zweifelte, ob es nicht gar eine Bottin mare, dubitabat an dea esset) Dec. 5, 1. -2) Rach nicht umbin fonnen, nicht unterlaffen, nicht faumen und ahnlichen. Stal. non posso fare che non me ne dolga (sacere non possum quin); non relinque che non ne cerchi Orl. 12, 19; io non starò ch'io non adombri 1, 58; aftit, non mi posso sofferire di non fare PPS. I. 477; non lascia che non vada BLat. 130. Epan. no podrán escusar que no ayan á leer CLuc. p. 3; como podrá dexar de no dolerse? Nov. 2; no se pudo contener de no cortar

la balija Nov. 3; pg. nam se podia ter que lho nam mostrasse (tenere se non potuit quin) R. Men. c. 12; nam tardou que logo nam tornasse. Prov. no puese mudar, no digna mon veiaire V. 379; non estarai mon chantar non esparia IV. 177; no pues sofrir que la lenga no vir (pati non possum quin) III. 310; non 'se poc tenir q'el no'l dizes V. 190m; non puesc estener que no contenda (non possum abstinere quo minus) IV. 19; non laissarai que non atenda V. 58; no pot esser remaznt que no volon IV. 150. Der hanntsat widerspricht hier einer als möglich angenommenen Berneinung einer Handlung, wodurch der Nachdruck der Aussage noch er= hoht wird. - 3) Rach fürchten, vermeiben, verbie= ten, bin dern und verwandten Begriffen, die ben negativen Sinn einschließen, daß man etwas nicht wunsche ober nicht wolle. Beisviele: it. temo che la venuta non sia folle (timeo ne) Inf. 2; temeva di non peccare; per paura di non essere accusati; dubitavano forte, non gl'ingannasse; dubitarono di non essere riconoscinti; aveva sospizione ch'egli non lo rivclasse; guardatevi che persona non vi miri; guardati bene di non rispondere; gli vietò che non si passasse; cominciò a pensare in che maniera potesse impedire che ciò non avesse effetto Dec. 5, 1. Span. recelo y temo que no se vuelvan; por evitar que no se aumente la dura pestilencia Num. 3, 1; por miedo de no ser hallado; guardaos que no descubrais vuestro secreto; defendemos que non los maten FJuz.; me hallo imposibilitada de no poder sufrir esta ausencia DQuix. 1, 34; pr. deu gardar que non prenda mermansa III. 7. Auch walach. më tem së nu më musche (timeo ne me mordeant) u. f. w. f. Clemens S. 173. Bei Kurchten wird die Regation wohl auch verschwiegen: so it. dubita che giaccia Ger. 7, 30; sp. temo que en lugar de alaballe le ofendiese Garc. egl. 2; pr. dubti que m'embles PO. 125. - 4) Nach es fehlt wenig: it. poco mancò che non mor's (paulum abfuit quin), furger per poco non mor's; pr. per pauc que nol' fetz, per pauc nol' fetz.

5. Wenn in den eben genannten Fallen die neue Sprache bem Beifpiele ber alten folgt, fo ift eine weitere Anwendung

ber Megation, im Comparativfat, ihr gang eigen. Ramlich: 1) Der von einem Comparativ abhängige Satz pflegt Die Regationspartifel anzunehmen, wenn ber hauptsatz nicht felbst schon verneint. Man faßte ben burch ben Sauptsatz berichtigten Inhalt bes abhangigen Sates als eine Berneinung, 3. B. 'er ist reicher als man glaubt' = 'er ist so reich wie man nicht glaubt'. So it. ho trovato più ch'io non credeva ober più ch'io credeva, più di quello ch'io credeva; più bella gli parve assai che stimato non avea; ben posso cantare più amoroso che non canta null' altro amante PPS. I. 191; fp. aquel es mas diestro que no parece; es mejor que yo pienso; vos traio promessa mejor que non querrie Mil. 531; pg. minhas coitas buscá-las me são mais caras que não soffrélas GVic. II. 507; pr. dona genser que no sai dir. - 2) hat das zweite Glied des Comparativsates fein eignes Pradicat, so ist die volle Regation außer der Regel, wenn auch nicht unerhort. Machiavell z. B. fagt: fu usata meno ingiuria dalla repubblica che no dal principe u. bgl. oft; fp. un grano de pimiento mas trae d'amargura que non toda la quilma Alx, 773; la muerte menos temiendo que no la tardanza della JMen. Str. 18; el remedio es peor que no el dano GVic. 94ª; mayores afrentas son las que estos pasaron que no las que aora nosotros pasamos DQuix. 1, 15; mas vale algo que no nada; pg. he melhor que vamos sós, que não mal acompanhados GVic. II. 525. Durch ein bei= gefügtes Berbum lagt fich bie Regation leicht herbeifuhren: it. ama più questa donna che non faceva l'altra . (ftatt che l'altra); troppo maggior cosa che questa non è; pr. maiers fo que non es us taurs Jfr. 50b; per vezer suy sai vengutz mais qu'ieu no suy per vostr'aver IV. 1. - 3) Die halben Regationen find bagegen in bem zweiten Gliebe ziemlich all= gemein üblich, wiewohl positive Pronomina und Adverbia nicht ausgeschlossen find. Beispiele: it. era più iracondo che niun (alcun) altro; fp. mas pena que ninguna muerte S. Prov. 224; planiré mas que ninguna CGen. 253; eran muy mas alegres que nunca fueron antes Alx. 603; pg. mais amador que ninguem; os ventos mais que nunca impetuosos Lus. 6, 205; pr. mais am per vos morir que d'autr' aver unl joi PO. 276. — 4) Auch die comparativen Ausdrücke alter, potius, priusquam pflegen die volle over halbe Regation im Ges folge zu haben: so it. altre catene che non son quelle; prima che nulla parola di ciò sacesse Dec. 10, 8; senza (l'elmo) me ne vado, sinch'io non ho quel sino Orl. 12, 42; sp. otros paños que no los que tiene Nov. 10; antes que hallase ninguno; pr. autra dona mas vos; estiers que non es (audere ale ce ist); no manjara tro que combatulz se sera (sellt non) Ifr. 66b.

6. Die halben Regationen werden überdies gewöhn= lich angewandt in bem Sinne von ullus und quisquam: 1) Ilberhaupt in abhängigen Gaten bei vorhergehender Ber= neinung, als: it. non so io se niente è meglio (haud scio an quidquam melius sit); non so quando trovarne potesse veruno; non voglio che niente perda; sp. no es bien que ninguna misericordia me valga; no tenemos ventanas para ver á nadie; nunca vinieron fisicos que le valiesen nada; pg. nenhua cousa ha em que se deva ninguem muito de fiar; pr. negûs hom no vei que negun paupres apel PO. 301; encaras mens cre que nul ben acab 327. - 2) Nach ber privativen Praposition sine: it. senza veruno ajuto (sine ullo auxilio); senza dir niente; auch senza alcuno indugio II. f. f.; fp. sin que nadie le viese; sin hablar palabra ninguna; sin duda alguna; pg. sem na nynquem conhecer CGer. 816; sem vergonha de ninguem; sem sahir nunca; pr. ses nulh corrumpemens. - 3) In der Frage: it. havvi nissuno che lo dica? (estne quisquam qui id dicat?); è nissuno con lei? (ecquis cum ea est?); sapete nulla della mia figliuola? sp. hizo el amor á ningun pecho cobarde? Num. 2, 2; quien vió nunca tal mal? pg. quem vio nunca tal cousa? pr. auzitz contar novelas de negûs afars? V. 23m; com pot tan esser desvergoignatz nuls hom! IV. 330. - 4) 3m bebin= genben Sate fo wie in bem bavon abhangigen: it. se nessuno vi è (si quisquam est); se di niente vi domandasse; se tu hai nulla a fare; se alla sua giovane novità ninna fosse fatta Dec. 9, 2; aber auch se alcuno conoscesse; se persona

fosse stata uccisa Dec. 7, 6; sp. si se vuelve nulla otra Mis. 173; si nunqua tornasses Sil. 429; si él supiese que yo estoy hablando con nadie Nov. 7; si alguien hubiese venido; pg. se ninguem, se alguem, se nunca fora; pr. s'ieu anc nulh temps chantiei (si ullo unquam tempore cantavi); si negûs falhia, si alcús vol primer esser und bgl.

7. Berftarfung ber vollen Regation. - Diese wird durch Substantiva gebilbet, die ein Nichts, eine Rleinigfeit bedeuten, wobei als grammatische Bedingung fest steht, daß fie fich artifellos dem Berbum gleich Adverbien anschließen muffen, nie bemnach bie Stelle bes Subjects ober Dbjects einnehmen burfen. Die roman. Sprache hat fich an biefe nachbrucksvolle Bezeichnung ber Negation in besonderem Grade gewöhnt, allerdings die eine Mundart mehr als die andre und mehr überall ber volksmäßige Styl als ber gebildetere. Der Gegenstand ift Thi II. 399-401 schon besprochen worden; hier bleibt noch einiges zuzufügen. Die vornehmften Berftarfungsworter sind: 1) Res, causa: sp. no me agrada cosa este casamiento (durchaus nicht); pr. no i dormirai ren III. 66; ital. unublich. - 2) Mica in partitiver Berbindung ift schon bem Lateiner eine übliche Berftarfung ber Regation : non micam panis, non micam sanae mentis habere; ital, non mica aber wie bas Abv. minime gebraucht: egli non è mica idiota; non mica giovane; non mica a guisa di padre; vui non tegno mia PPS. I. 321; prov. fehr gewohnlich: miga'no fo Bth. v. 58, 123; no m'en desconort mia; no m'oblidatz mia. Im Span. und Port. scheint es nicht vorzufommen, wohl aber bas abgeleitete migalla: fo in einem gallicifchen Liede: nen comia nen migalha CGer. 61ª; bei G. Bicente não me presta nemigalha II. 501. - 3) Punctum: ital. (haufig) punto non lo vidi; senza punto mostrarsi crucciato; ohne Regation im Bedingungsfate: se voi mi volete punto di bene; begl. im abhangigen Fragfate: andiamo a vedere se'l suoco è punto spento Dec. 8, 7. Epan. seltner: no li nució nin punto Mil. 365; no se daban punto de reposo; sin faltar punto DQuix. Es ist bas beutsche 'Stich'; in gleichem Ginne fagt ein altital. Dichter: eo non son meo

quanto un ago pungesse (ich bin nicht mein soviel eine Nabel flicht) PPS. 1. 439. - 4) Statt beffen fest ber Provenzale gens ober ges, ein Wort von noch nicht andgemachter herfunft, 3. B. gens a lui non atend Bth. v. 131; non fai ges tan gran faillida; ges ieu no sui d'aital faisson; ohne Negation wie punto: ara sabrai s'a ges de cortezia en vos III. 10. And bei ges fann die neue prov. Sprache wie bei bem Pronomen (S. 390) die Regation miffen: li farai ges de maou (je ne lui ferai point de mal); jamay gis d'ome vieu. - 5) Passus, die frang. Berftarfung, findet fich außerdem nur im Prov., wird aber bier von Lyrifern gemieben : man lieft non degra pas dir; non pas dos jorns; nous sai pas esmenda n. dgl. Im Neuprov. ist es ganz einheimisch geworden: n'i a pas long-ten; n'en trouvara pas gis; ebensowohl mit fch= lender Regation meis affaires van pas tant mau; deves pas tant vous attristá; mas aco fu pas ren.\* Bo passo im Ital. auf diefe Weise vorkommt, ist es Gallicismus, g. B. non mi muto passo PPS. II. 237. Diefem roman. pas vers gleicht sich das lat. pes und mhd. fuoz, beide in raumlicher Bedeutung: nunguam pedem diseedere, pedem penetrare (Plaut. Men.); daz er niemer fuoz von mir entwiche. - 6) Gutta gemeinromanisch, aber von beschränktem Gebrauche: lat. neque gutta certi consilii Plaut. Pseud. 1, 4; it, fien nè gotta (se werden nichts sein, neppure una gotta) PPS. I. 431; ip. non puedo desir gota (ich fann gar nichts fagen) Rz. 1492; gota no he dormido GVic. 50b; pg. não ver gota n. f. w. Unter andern noch flos im Stal.: mi par morte non vedervi fiore PPS. I. 267; non possa comprender fiore GCav. 279; bedingend ohne Regation: se fior la penna abborra Inf. 25, 144. - 7) Auch nihil fur minime ift als Berftarfung auauführen: lat. nihil me fallis; nihil equidem tristis sum; it.

<sup>\*)</sup> Wegen pas für ne pas ist auch die neuwaldenssche Mundart zu versgleichen. Man sagt diou gouverna pa le creature (dieu ne gouverne pas les créatures); tu seres pagnune opre (tu ne sera aucune oeuvre). So verneint auch das gleichsalls positive churwälsche bucca vollständig: sunt bucca plus vangonts (ich bin nicht mehr werth, s. Ihl. 11. 401).

nulla shigottisce Ger. 7, 96; nulla si mosse Orl. 12, 83; niente non mi movo PPS. I. 13; niente si mosse Dec. 7, 4; sp. yo nada temo la muerte CGen. 360; Zamora no se da nada SRom. 302; la muchacha es nada boba Nov. 1; las piernas eran no nada limpias DQuix. 1, 35; pg. sois aggravadas nada GVic. H. 512; todos seus ameaços teme nada Lus. 8, 90; msat. si de his nihil est laesus poenis Gr. Tur. 6, 35; nihil est dignus domino Mur. H. 1025 (842); quod nihil pertinuit (= nullo modo) 1034 (858).

8. Außer Diesen abstracten Ausbrucken werben zu gleichem 3wecke zahlreiche andre angewandt, die eine finnlichere Unschauung barbieten und als eigentliche Substantiva von bem unbestimmten Artifel begleitet werden. Meift ber Sprache bes gemeinen Lebens entnommen find fie volksmaßiger Poefie befonders geläufig, aber auch dem hohern Style nicht fremd. Die alte claffifche Litteratur gewährt, wie fich beufen lagt, eine nur maßige Zahl berfelben. Üblich ift hilum (neque proficit hilum u. bgl.), woraus benn nihilum, nihil hervorgieng, wie wal. nemic aus ne mica, durwalsch nagut aus ne gutta. Co fagte man non assis, non flocci, non nauci, non pensi, non pili facere, nach Kestus auch non hettae facere. Terenz hat nichts ber Art, Plautus aber fagt ciccum non interduim Rud. 2, 7, 22; non istuc emissim titivillitio (Kafer?) Cas. 2, 5, 39; denegavit se dare granum tritici Stich. 4, 1, 52; pluma haud interest Most. 2, 1, 60; non ego nunc emam vitam tuam vitiosa nuce Mil. 2, 3, 45; si ex istoc loco digitum transvorsum aut unguem latum excesseris Aul. 1, 1, 17; triobolum ne duis Rud. 5, 3, 11; neque ridiculos jam terunci faciunt Capt. 3, 1, 17; libellam argenti ne duis 5, 1, 27. Dorag: quam te cassa nuce pauperet Sat. 2, 5, 36. Petronius: matrem meam dupondii non facio cap. 58. Ahnlichen Bildern wird man in ben roman. Beispielen begegnen. Dergleichen find: it. non lo stima una brisa (lombarbifd, val. pr. briza b. i. mica); non acquista cavelle, si è cavelle Dec. 8, 3 (unbefannter Bedeutung); non m'importa un fico (fehr ub= lich); non rileva un frullo (Quirl, Prudel), non montarono un frullo Dec. 2, 10; un sol grano non fie che tu non sac-

cie BLat. 34; senza costar un gran di moco (Wicke) Dittam. 2, 23; non prezzo una mollica (Rrume) PPS. II. 141; non vi aggiungo un pelo Orl. 2, 54. Span, tres agallas (Ball= nuffe) non daban Duel. 19; quanto val un cabello Mil. 325; non valiron quanto tres cannaveras (Schilf) Alx. 663; no mover el paso un dedo Garc. egl. 2; non quiero facer un dinero de dano Cd. 252; no valient una erveja (Wicke) Mil. 505; non vale una fava Rz. 871; non vos miento un grano Sil. 262; non val un vil grano de mijo (hirsenforn) Rz. 380; no li valió una nuez forarada (ausgeackerte Ruff) Mill. 118; no valen dos pajas (Strohhalmen) JEnz. 46; non los precio dos pinones (Flaumen) Rz. 638; apartarse un negro de uña (bas Schwarze bes Nagels) DQuix. 1, 20. Bang fprich= wortlich ift: no vale un ardite (Seller), un bledo (Rreffe), un comino (Rummel), un higo (Reige) und manche andre. Prov. Beispiele find: no valer un aiguilent (Sagebutte) GAlb. v. 1347; un arene (haring) PO. 45; nol' pritz un boton GAlb. 856; no lo quier pas lo valen d'un carbô 217; no valer una castanha 1084; un clavelh (Ragel) III. 301; un dat (Bur: fel) GAlb. 1328; nous pretz una figa PO. 153; un gan (Handschuh) GAlb. 2092. IV. 436; valer una glan 1041; no doneren d'una notz lo valent (Muß) 1679; nom' val una poma V. 40; prezar una poma peleia (geschalten Apfel) GAlb.; nols tem una rusca de vern (Erlenrinde) PO. 216; no m'o pretz una soritz (Mans) bf. 2; non valria un non (Ei) V. 36. Deutsche Beispiele Grimm 111. 726.\*

9. Eine Berftarkung bes verneinten Begriffes homo burch Beiworter, welche bie Unbeschränktheit bieses Begriffes ausbrucken, ift sowohl bem poetischen wie bem prosaischen Style eigen. Unserm 'kein lebenbiger Mensch' begegnet bas ital. non

<sup>\*)</sup> Die Berneinung mit wint, die im Mhd. so gäng und gebe ist, scheinen die rom. Mundarten nicht zu brauchen, wiewohl ihnen dieser Begriff als Gleichnis gilt für nihil, ohne beigefügte Negation. So it. pasciute di vento Par. 29, 108; sv. todo debe de ser cosa de viento DQuix. 1, 25; pg. dessazer-se em vento; pr. lo segles non es mas vens IV. 108; aco tenc a vent Ifr. 182b; tot teuc a vent e a nient 109a; que sim' paguava del ven IV. 26; vgl. sp. todas esas son aire Nov. 7.

nomo vivente, fr. homme vivant, mittellat, ullus vivens homo, quislibet homo vivens, ulla vivens persona, und so findet sich auch ber Ausbruck 'fein sterblicher Mensch' in biesen Sprachen wieber. Einer biefer Ausbrucke aber geftaltete fich gang gu einer pronominalen Formel und reicht felbst bis in die alteste romische Zeit hinauf, natus namlich zu bomo ober nemo ge= fugt. Lucifing hat optumu' longe post homines natos gladiator qui fuit unus (Dousa 4, 10); Plantus concedere homini nato nemini Cas. 2, 4, 15, ofter bloß nemo natus; and fpå= tern romischen Schriftstellern wie Apulojns ift bas negierte homo natus eine Verftarfung von nemo, wie dem Griechen ανθοωπος πεφυκώς von οὐδείς. In den roman. Mundarten wird dieselbe verstartte Berneinung auch auf bas Keminin (donna u. bgl.) angewandt. Beispiele find: it. non trovo uonio nato PPS. 11. 238, vgf. 257; non aggi talento di tratar con nomo nato BLat. 56; non ho trovato nomo di carne nato bf. 8; non ho trovata donna nata PPS, I. 236; non facci a donna nata BLat. 153. Span, que non ventasen on e nado Cd. 151; non quiere casarse con otro ome nado Rz. 772; non es nado que la pueda terminar Alx. 1315; non me priso fijo de mugier nada Cd. 3297; auch mit bem neuen Particip hombre nacido Alx. 896, SRom. 153, persona nacida GVic. 74; pg. homem nascido GVic. III. 33. Prov. non envei nulh home nat III. 197; no fi per home nat Fer. 912 und sehr oft; auch individueller home de maire nat Ifr, 54<sup>b</sup>, 100<sup>a</sup>; altfr. hom nez FC. I. 248; homme né TFr. 459, gleichfalls fehr haufig. Dazu gesellte fich endlich als Rentrum in einigen Sprachen noch res nata: pr. res que sia nada GRoss, 183; rê nascut bf. 199; altfr. riens née Ccy. v. 2333, QFA. v. 973, Bert. 66, noch bei Froissart. - Im Span. hat dies home nado und das aus bem Prov. zu folgernde res nada bie Pronomina nadie und nada abgesett, wie im Stal. nulla aus nulla cosa gefürzt ward.\*

<sup>\*)</sup> Bas die Form von nadie, altsp. nadi, betrifft, so verhalt sie sich zu nado wie altsp. essi zu esso: die Endung i drudt öfters die personliche Bezbeutung des Pronomens aus. Hiermit wird die Thl. 11 374 berührte etys mologische Schwierigkeit gehoben sein.

10. Noch ift eines besondern Gebranches bes prov. ni (nec) zu gedenken, der sich auch auf das altfranz. ne erstreckt. Rach Rannouard (1. 450; VI. 347) fann ni überhaupt soviel wie et bedeuten, allein fein Schriftsteller wird fagen ai vist lo paire nil' filh ftatt el' filh. Bielmehr ift biefe Partifel, soweit fie die Stelle von et einnimmt, überall auf verneinende, zweifelnde, unbestimmte Auffage in abhangigen Gaben fo wie auf die directe Frage eingeschränkt und verhalt sich also wie die halb negierenden Pronomina. Ich gebe einige Beispiele. Ni nach comparativem que: plus belha que rosa ni flors; ans que vent ni plueva (ch es sturmt und regnet). Rach verneinendem Hauptsat; and non fo cavalliers, que fos tan pros ni tan lares. Rach ber privativen Praposition: ses porta ni ses clau. Rach si, quant, com, qui in bedingendem Ginne: s'ieu sui avols ni recrezutz; cant ilh peccavan ni fazian malament; cum plus remir ni vey LR. I. 430; qui (wenn man) m'en tenia per vil ni m'o contava a folia. In der Frage: qui pot dire ni saber? überhaupt nach Fragewortern: ieu sai don vene ni on vauc. In unbestimmter (concessiver) Auffage: vas qualque part qu'ieu an nim' vuelf nim' vire (mohin ich irgend mich wende). Derfelben Unwendung der fraglichen Conjunction wird man auch in den andern Sprachen begegnen. Seltner im Stal.: se viene in ricchezza ne in potere PPS. II. 87, f. Monti's Proposta III. 2. p. XLI. Oft im Spanischen, 3. B. vo he mas embidia que manzilla ni pesar CGen. 297; primero que los ofendas ni agravies Cald. 3b; los mas famosos hechos que se han visto ni veran DQuix. 1, 5; dexemonos (b. i. no hablemos) de cuentos ni de caballerias 1, 17; sin añadir ni quitar una tilde; como si hubiese en el mundo encantos ni palabras suficientes Nov. 5. Inch die altere beutsche Sprache trifft hier mit der prov. zusammen, 2. B. nach bem Comparativ: ein swert daz scharpfer was den der guote eckesahs noch der maere mimmine; f. Wacter nagel in hoffmanns Fundgruben 1. 287. Merkwirdig aber ift, daß im Prov. auch eine moralische Berneinung, wie sie g. B. in ben Begriffen 'unrecht, übel, thoricht, schuldig, reuig' enthalten ift, die verneinende Copula in Rebenfaten berbeizurusen psiegt. So sindet sich: gran tort as, que serit ni residat m'as Isr. 83<sup>b</sup>; sai nescies, quan tolh las autrui heretatz ni bast castelhs IV. 89; sort mal m'a servit cels que als auzels espaventatz nils a saitz gequir de cantar Isr. 82<sup>a</sup>; trop satz gran solor, quar am ni dezire III. 63; dels salhimens qu'ai sags en ditz ni en pessan, mi ren colpables penedens IV. 88. Freisich läßt sich tort, mal, solor in no dreit, no ben, no sen verwandeln. Daß aber ni in Nebensähen, nicht in Hauptsähen, hin und wieder mit et verwechselt ward, ist leicht zu entschuldigen. So trifft man ben aia'l maire queus portet e queus noirit nius allaiet Flam. 22; vos avetz auzit qui son Gaucelms ni com venc ni estet V. 158<sup>u</sup>.

### 3 weites Capitel.

Französische Regationsmethode.

Die Wörter sind 1) non, ne; 2) ni; 3) nul nebst aucun, personne, rien, altfr. auch nului, nun, nesun, neant; 4) nullement und aucunement, jamais, altfr. nonques.

1. Die von den übrigen Sprachen bewahrte volle Negastion non lebt zwar auch im Frauz. fort, ist aber ihres wichstigsten Rechtes, als Verneinung des Verbums zu dienen, verslustig geworden: sie läßt sich nur noch vor nominalen oder partiselhaften Begriffen und für sich allein in der Antwort anwenden; so sagt man non prix, non solvable, sin de non recevoir, non pas, non plus, non seulement, non que; le voulez-vous? non! Die ältere Sprache setzt non wohl auch noch in Verbindung mit Verben, aber nur, wenn das Verbum, gewöhnlich das stellvertretende saire (S. 381), eine Erweitesterung der verneinenden Antwort gibt, z. B. disoit que non sesoit (er sagte, daß es nicht thäte, nämlich reguen, d. h. er sagte nein) FC. II. 167; non serai-je, dit (er sagte, ich werde

nicht thun, namlich sprechen) of. 168; e li reis dist ke non fereit Rou. v. 11334; nou fera-il Thib. 140.\* 3m übrigen wird non, außer in ben beiden erften Sprachproben (f. Th. II. 399) in ne (n') verfürzt, das aufangs ber vollen Berneis nung Benuge that, gewöhnlich aber burch bas urfpringliche Substantiv pas, bas unmittelbar hinter bas bestimmte Berbum zu stehen kommt, verstärkt mard; ber haufige Gebrauch brudte Die Berftarfung zur Erganzung berab, fo daß ne pas gufammengenommen endlich bas lat. non, die volle Regation, vertrat. Ein folgendes Object ober Prabicat ftort es nicht: je ne veux pas ce livre; vous n'êtes pas sage. Namentlich finbet es auch fatt beim Imperativ, vor Abverbien ber Bergleis dung und bes Grades, als: n'y allez pas! Demosthene n'est pas si abondant que Cicéron; il n'est pas très riche; altfr. pas ne vous esmaez! ne cuidiez pas que je vos hace; la pucelle n'est pas si ose; ne menoit pas trop grant effroi. Und in birecter Frage ober im Ausruf ist die volle Megation anzuwenden, wenn ber Ginn positiv ift, b. h. wenn ber Rebende feine Überzeugung in Diefer Form ausspricht: n'est-ce pas vous qui me trabissez? que de maux le fanatisme ne cause-t-il pas à l'humanité! Kur sich allein hat pas feine Bedeutung; boch entziehen ihm altere und felbst neuere fur claffisch erach= tete Schriftsteller in ber Frage oft Die Regationspartifel, g. B. vient-elle pas de mourir? Mont. (sehr oft); clost-elle pas la bouche? Malh.; et sais - tu pas? Mol.; avois - je pas raison? La Font. 3, 11; suis-je pas votre frère? Rac. Esther 2, 7. - Ni verhalt sich wie im Prov., es bedarf zu seiner Unter= stutung ber vorangehenden oder nachfolgenden Partifel ne, selbst wenn es wiederholt wird, als: je ne l'estime ni ne

<sup>\*)</sup> Mundartlich wird nun (für non) in der Antwort oder, in Berbinstung mit faire, auch außer der Antwort in nu abgefürzt, z. B. nu fait pas LRois. 56; nu frad pas 182; nu faire tel sotie (noli facere stultitiam hauc) 163; nu frez Charl. 2; nu ferez certes Rol. 11. Im GVian. v. 3540 steht nou suix, wofür Fastot (Rech. p. 67) non vermuthet; est dürfte aber gleichfalls abgefürzt sein. Den Gegensap von non fait u. s. w. bildet si fait.

l'aime; je ne crois pas qu'il vienne ni même qu'il pense à venir; il n'est ni bon ni mauvais; ni l'un ni l'autre ne fait son devoir. Auch altfranz., wo es ne (n') lautet und also mit ne (lat. non) gleiche Form hat, sordert es eine zweite Regation: so schon in dem Bundeseid ne io ne neuls nun li iver; und bei Spatern: ou il n'a pitié ne merci; à home ne à seme ne porta amistié; par nule riens que il veïst ne nuit ne jor poor nel' prist; n'avoit gaires ne soi (sois) ne sain; de franc ne de chaitif n'ont merchi ne pitié, ne ne dota à sere mal' ovre ne pechié.\* Selten wird die zweite Regation verschwiegen: ne il malmet l'entencion ne il engingnet LJoh. 445°.

2. Die negativen Pronomina und Abverbia im Altfranz. bedürfen gleichfalls der Regationspartifel, stehen wesnigstens selten ohne dieselbe. Die beiden ältesten Denkmale haben ne neuls, nulla ajudha nun, aber nul plaid nunquam (ohne non); ni-ule cose non, aber dont lei nongi chielt. Andre Beispiele: nus ne saveit; a nulluy ne porta rancune; nel' donast por nul avoir; n'y a seureté nesune; ne s'en parçurent de noient; nonques cançon ne sis. Dem Berbum vorangestellt wird ihnen zuweisen die Regation entzogen: nient i a; nul puet u. bgl. Der neuen Sprache ist nur nul verblieben, das sowohl substantivisch sur nemo und alsdann nur im Nom. Sing., ober adjectivisch (Kem. nulle), immer aber

<sup>&</sup>quot;) Ne für non und nec kommt in altfranz. Werken vor Bocalen auch in der Form nen vor, wofür die Herandgeber n'en oder ne n' zu schreiben pstegen. Beispiele von nen für nfr. ne: ne deables nen out sur deu poested LRdis. 111; car nen est mies digne chose SB. 528; li sapience de la char nen est mies chaste 538; ne nen (ufr. ni ne) est mies merveilles 535; autre seme nen aura (ufr. n'aura) Brut. I. 66; dolens est ke Richart nen est mort u tuez ne (ui) de son cors nen est assolez Rou. I. 239. Für ni: ceu nen iert mies humaine temptation nen (ni) humains pechiez SB.; k'il n'ait perdut nen armes ne destrier nen autre chose GVian. v. 1163. — Entsprang diese Form auß Gemination oder gieng das erste nen auß non, das lepte wie altsp. nin auß nec herver? Waß daß erste betrifft, sagte man erst no und endlich ne wie je, ce für jo, ço?

mit ne gebraucht wird: nul n'en sera excepté; il n'a nulle raison. Dazu kommt noch neufr. nullement (neutiquam) und nulle part (nusquam). — Preifache oder vierfache Berneinung, wenn man von dem Grundbegriffe der Börter ausgeht, sind im Altfranz. so gewöhnlich wie im Prov.: empereres ne rois n'ont nul pooir Thib. 53: ne nuls nul mandement ne tenist TCant. 540. Das Neufranz. ist in so weit zum Lateinischen zurückgekehrt, als es hier die dubitativen Ausdrücke seizt, die ihm freisich negative geworden sind: et je n'ai jamais rien resusé à personne = neque quidquam unquam eniquam denegavi.

- 3. Reben ben verneinenden brauchte ichon bie altfrang. gleich ben andern roman. Sprachen in Berbindung mit no auch positive Pronomina und Adverbia. Auf diese ift bas Reufrang, nun fast eingeschränkt: nesun, nului, neant, nonques werden durch aucun (nebst aucunement), pas un, personne, rien, jamais vertreten, Worter, welche die altere Sprache noch in ihrer positiven Geltung, die neuere auf diese Beise hochstene im Cangleiftyl anwendet. Bu merfen ift, bag aucun, Fem. aucune, nur im Ging., außer bei Dichtern, und nie wie bas it. alcuno absolut substantivisch vorkommen barf: je ne le veux en aucune manière; je ne connois aucun de vos juges; aucuns monstres ne m'ont acquis le droit Rac. Phèdre; pas un ne le dit; "il n'y a personne si peu instruit; personne ne sera assez hardi; il ne fait rien; rien ne me plaît d'avantage; on ne peut changer chose en Virgile f. Regnier sat. 2; je n'en veux aucunement; je n'en ai jamais oui parler. Kur jamais galt altfrang, auch ja oder mais: ja n'i plorerai; ne te vout mes sofrir; überdies aine und oneques: aine ne quistrent l'autrui; oncques nul n'ent aintel martire. Auch plus als Zeitadverbium (für amplins) ift hier zu erwähnen: je n'y pense plus; je n'en veux plus entendre parler. Ente lich gehört das quantitative Adv. guère oder guères (res magna), das wie die übrigen Worter nur noch verneinend (fur parum) gesett wird, hieher: il n'y a guère de bonne soi dans le monde; il n'a plus guère à vivre; il n'est guère sage.
  - 4. Mehrere der S. 2 und 3 bemerkten halben Regationen

tonnen in der Antwort für sich allein volle Berneinung ands drücken. So sagt man: voulez-vous telle chose? nullement; y a-t-il quelqu'un ici? personne; que vous a coûté cela? rien; avez-vous été à Rome? jamais; altfr. a vos que monte? nient. Die Abtürzung war nothwendig: wollte man ne zu Hülfe rusen, so mußte man das Berbum wiederholen. Auch pas, wenn es einem andern Redetheil sich anlehnt, genügt der Berneinung: pas encore, pas beaucoup, pas du tout u. bgl. Rien in individuellerer Bedeutung weist auch außer der Antswort die Negationspartisel von sich, z. B. je compte cela pour rien (pour néant); cela se soutient sur rien. Jamais und plus können in elliptischen Phrasen gleichfalls verneinen: son style est toujours ingénieux, jamais recherché; plus de larmes, plus de soupirs (il ne faut plus verser de larmes etc.).

5. Nicht überall fett die frang. Sprache ne pas, wo die übrigen non auwenden; das einfache ne genügt in vielen Kallen. Es genugt namlich: 1) Wenn die Berneinung burch die eben genannten Pronomina ober Abverbia nul, aucun, personne, rien, guère, jamais, plus, nullement, aucunement er= gangt ober mit ni weiter geführt wird, wo pas ein unzweifel= hafter Pleonasmus ware. Es genigt ferner vor bem bie Berneinung einschränkenden que = lat. nisi, g. B. il ne fait que rire; vous n'avez qu'à vous informer; altfr. vor dem gleichs bedeutenden fors und si non: ne poet faire fors dreit TCant. 116, 7; k'il n'est amis fors que cil Thib. 133; n'avoit se les Grex non Villeh. 229m. — 2) Bei oser und pouvoir: on n'ose l'aborder; je ne puis me taire; je ne puis que faire à cela (auch je n'ai que faire là). Es find Modusverba, in beren Begriff eine Unentschiedenheit liegt, die alfo feine absolute Berneinung auf ben abhangigen Infinitiv ubertragen. Rehlt ber Inf., so ist pas unerläßlich: je n'ose pas; je ne peux pas. And savoir, wenn es fein entschiedenes Nichtwissen ausdrückt, gehort hieher: je ne saurois en venir à bout (soviel wie je ne puis ctc.); je ne sais si j'irai le voir; je ne sais qu'en penser; je ne sais quoi; bagegen je ne sais pas; vous ne savez pas votre devoir; je ne sais pas l'anglois. Auch bei cesser genfigt ne, z. B. il ne cesse de pleurer, eine

andre Wendung fur il ne sait que pleurer; aber ohne Inf. il ne cesse pas; il ne cesse pas son jeu. In der altern Sprache pflegt überdies auch vouloir und fast überall das begriffsverwandte avoir eure sich mit ne zu begnügen, z. B. mes cuers ne veut soffrir; je n'ai cure de tel harnois FC. 1. 211; cele qui n'a de moi cure Thib. 77; mes chiens n'a cure de beste Ren. v. 10965. - 3) Einfaches ne steht ferner in Rebenfanen nach ber Conjunction que ober bem Relativ= pronomen, wenn der Hauptsatz verneint, 3. B. il ne fait point de voyage qu'il ne lui arrive quelque chose; je ne vois personne qui ne vous loue; y a-t-il un homme dont elle ne medise? Altfrang. fehr gewöhnlich auch bei bejahendem Sanpt= fate, wenn fein Nachdruck auf der Berneinung rubt. 3. B. li rois commanda lors qu'il ne celaissent FC. II. 61; je croi bien que il ne s'en sovient Thib, 74; la mauvis qui de lonc tans n'a chanté 87; molt est hardis qui pour mort ne s'esmaie 149. - 4) Im Rebensate nach à moins que (außer wenn, wofern nicht) oder nach si, wenn es dieselbe einschrankende Bedeutung hat: il n'en fera rien, à moins que vous ne lui parliez; je ne sortirai point, si vous ne venez me prendre en carrosse; il viendra à bout de cette affaire, si les puissances ne s'y opposent. Dichter übergeben bei à moins que zuweilen die Megation: à moins que la suivante en sasse autant statt n'en sasse Mol. Dépit amour. 1, 1. Altfrang. ist einfaches ne überhaupt dem bedingenden Cape angemeffen fowohl nach si wie nach quand und qui, z. B. s'il n'en cuidast estre blasméz, il feïst FC. I. 19; lors maleureux te jugeras, quant pres d'elle tu ne seras Rom. de la Rose v. 2331; et qui (wenn man) bien ne vos lieroit, aucun de nos le comparroit FC. II. 135. - 5) Im Mebensatze nach il y a que, depuis que, wenn bas Berbum im Verfect steht: il y a six mois, que je ne lui ai parlé; depuis que je ne l'ai vu. -Im Altfrang., worin pas noch etwas mehr Nachdruck hat, ne= giert das bloße ne hanfig ausreichend, wie schon hin und wieder bemerkt murde. Man fagt: ne plot à dieu; je n'ai de chanson faire envie; mon pensé ne vos ert celé; covoitise n'a mesure; nel' deves faire en tel maniere; ultre

mar servir ne devon. Befonders fommt bies vor in furg abfertigenden Gagen: je 'ne l'ai fait; je ne m'en soucie; ne me chalt; ne li vant; n'importe (noch neufrang.); und fast ohne Ausnahme vor artitellofen Gubftantiven, beren nabere Ertlarung im Relativsate nachfolgt, z. B. vous n'avez à la cort voisin qui ne vos hace; il n'i a chevalier qui vienne; il n'est homme qui sache; il n'i a beste, ne s'atort (b. i. ne se dispose). Die Zuziehung von pas war noch bei Schriftstellern aus dem Aufange bes 17. 3h., wie Reguier, weit weniger nothwendig als in ber gegenwartigen Sprache. - Treffende Ahnlichkeit mit der frangofischen zeigt die mittelhochdeutsche Regationsweise, sofern auch hier die schwache Partifel ne in bestimmten Fallen feine Erganzung annimmt, g. B. nu ne wizze wir mêre (or nous n'en savons plus); n'ist wen der eine (ce n'est que lui seul); nu ne mag es ander rât sîn (vgl. je n'ai d'autre hut); ichn weiz waz tuon (je ne sais que faire); ich enruoche wes ein boeser gibt (altfr. je n'ai cure de ço que li vilains dist); ich ensihe niemen, er enlobe iuch (je ne voi home, ne vos loe); nu enwelle got! (diex ne vueille!).

6. Wir wenden und jest zu dem besondern schon im La= teinischen begrundeten Gebranche ber Regation beim abhan= gigen Berbum nach gewissen negativen Auffagen (vgl. Cap. 1. S. 4). Bahrend hier die übrigen Sprachen Die volle Berneinung non eintreten laffen, reicht bie frangofische mit bem nicht durch pas verstärkten ne aus. Ne pas ift in sofern = lat. non, einfaches ne nebst vorangehendem que = ne oder quin. Die einfache Regation tritt ein: 1) Rach nicht zweifeln, nicht läugnen: je ne doute pas, je ne nie pas que cela ne soit; bagegen mit positivem Hauptsatz je nie, je doute que cela soit (nego, dubito rem ita se habere). Ebenfo nach ne disconvenir, ne désespérer. - 2) Nach nicht umhin tonnen, nicht unterlaffen wenigstens in ber altern Eprache: ne laisserai que ne face d'amors une chançon Thib. 85; ne se puet tenir qu'il ne voie sa dame Ccy. 15. - 3) Rach fürchten, fich huten, hindern: je orains que mon ami ne meure (timeo ne); j'ai peur que cela ne vous fasse de la peine; on appréhende que la fièvre ne revienne; je tremble que cela n'arrive; evitez qu'il ne vous parle; prenez garde qu'on ne vous séduise; la pluie empêchoit qu'on ne s'allat promener. Auch hier wie bei à moins que vermahrlosen einzelne Schriftsteller bie Regation: je ernins qu'un Romain vous écoute Corn.; de peur que ma présence encor soit criminelle Mol.; empêcher qu'un rival vous previenne bf. Furchtet man, es werde etwas nicht geschehen, fo bezeichnet man bies mit pas: je crains que cela n'arrive pas (timeo ne non, timeo ut); wird bie Furcht verneint, so steht ber zweite Sat ohne Regation: je ne Erains pas qu'il l'oublie. Im Altfrang. pflegt auch verbieten die Regation im Gefolge zu haben: ge te dessent que ne soies pas covoitox FC. II. 139. - 4) Nach es fehlt wenig: peu s'en faut qu'on ne m'ait trompé; so altfr. poi s'en faut que il n'est cheüs FC. I. 191; à poi ne chiet entre lor mains.

7. Der von einem Comparativ abhångige Sah wird gleichfalls als ein schwach verneinender dargestellt, wenn der Handstaß bejahend ist: il est plus riehe qu'on ne croit; il travaille plus que personne (nicht que quelqu'un); altst. plus iert blans que n'est sleurs de pomier; je l'aime plus que nule rien. Der Zusammenhang entscheidet, ob das Pron. in negativem Sinne zu verstehen sei wie in der Phrase: un pen plus que rien (etwas mehr als nichts), altst. mix que nient (besser als irgend was) FC. I. 402. Dieselbe Wirkung wie der Comparativ ûbt autre, autrement, altst. zuweisen auch devant und ainçois: c'est autre chose que je ne croyois; on méprise ceux qui parlent autrement qu'ils ne pensent; devant qu'aucune enseigne n'aye Ros. v. 2344; ançois qu'ele en presist nul FC. I. 416.

8. Die negativen ober negativ gewordenen Pronosmina und Adverbia stehen in der Bedeutung von ullus, quisquam, quiequam, unquam anser nach dem Comparativ noch in folgenden Fällen: 1) In abhängigen Sätzen bei versneinendem Hamptsatze, sei die Verneinung nun eine grammatische oder logische: je ne pense pas qu'il y ait rien de constant dans la vie; je doute que personne ait mieux

comm les hommes; il défendit qu'aucun étranger entrât dans la ville. — 2) Nach der Prâposition sans: sans aucuns frais; sans rien dire; altst. sanz nul sejor FC. I. 194; sans parler à nului Villeh. 369; sans que nul lui resistât Rabel. — 3) In der Frage: personne a-t-il narré plus naïvement? qui vous reproche rien? altst. où a nul pel? (wo ist cin Psahl?) FC. I. 262; estes-vous en nul lieu blechié? Ccy. 50; saves-vos nient de cele? FC. I. 416. — 4) Im bedingens de ne de case nach si, altst. auch nach quand und qui: si jamais personne est assez hardi pour l'entreprendre; s'il y a rien qui me plaise; altst. se nuls plus i atent TCant. 142, 10; quant nule beste venoit boivre Agol. v. 369; orrai qui sor moi vodra noient dire (ich werde hören wenn man 10.) Ren. v. 10515.

9. Unter ben Berftarfungen ift 1) point als eine ber neneren Sprache überaus geläufige zu nennen; auch fie tritt in adverbialer Bedeutung, wie bas verwandte pas, unmittelbar hinter bas bestimmte Berbum. Berglichen mit pas fpricht point absolute Berneinung aus, wahrend Diefes fich eine Beschrankung gefallen lagt, 3. B. il ne joue pas 'er spielt (jett) nicht'; il ne joue point 'er spielt burchaus nicht'. Ne pas ist soviel wie non, ne point soviel wie omnino non: je ne doute point; il n'est point riche; mit folgendem Genitiv: il n'a point d'esprit. In birecter Frage bruckt pas die Überzeugung bes Redenden (S. 402), point bruckt ben 3meifel and: n'avezvous pas menti? (fonnt ihr langnen, daß ihr gelogen habt?), n'avez-vous point menti? (habt ihr nicht etwa gelogen?); ce ift barum gegen bie Grammatif, wenn Racine fagt: de quoi pour vous sauver n'étois-je point capable? Phèdre. Wie pas, brauchen altere Schriftsteller auch point ohne Regation, gumal in der Frage: l'avez-vous point oy parler de moy? Ch. d'Orl. 147; sentez-vous point? Mar. II. 296; il estoit point marié Mont. 1; 20. Soust verneint es für fich allein nur in der Antwort und in elliptischer Rede: êtes-vous fache? point; je le croyois mon ami, mais point. - 2) Raum barf man bas altfrang, mie zu ben Berftarfungen rechnen. Ne mie fagt so viel wie ne pas b. h. mehr als bloges ne, aber nicht

mehr als bas lat. non. Manche Werke feten lieber bas eine, manche lieber bas andre Wort. Bip. find: il n'i povient mie aler; ne m'ouhlies vos mie! n'aveit mie granz genz; il ne fu mie marriz; ils ne savoient mie assez; n'avoient mie plus; lauter Kalle, worin pas, nicht überall point stehen durfte. -3) Sinnlichere Berftarfung gewinnt man mit brin (Kafer, Salm), goutte, mot, beibe lettere nur bei gemiffen Berbalbes griffen anwendbar: il n'y en a brin; je n'en ai recueilli brin; ie ne vois goulte, selbst je n'entends goutte; chedem auch n'en doubter goute, ne mentir goute u. bal.; il ne répond jamais mot; sans dire mot. - 4) Noant und rien für nullement in ber altern Sprache: nieut n'i alad '(er gieng feis neswegs hin) LRois, 90; jo ne vus aim nient Rol.; ne m'en merveil neent TCant. 106, 12; ne voires riens ma deshonnour Ccy. 75. Reufrang, fagt man gemeinhin ne savoir rien de rien, ne dire rien de rien (wie in unsrer altern Sprache nihtes niht). - Bilbliche von den Schriftstellern gewählte Verstärkungen begegnen bier so häufig wie in ben Schwestersprachen (Cap. 1. S. 8); es scheint überfluffig Beispiele zu sammeln oder gesammelte mitzutheilen.

10. Daß das altfrang. ne (neufr. ni) gleich bem prov. ni, wenn feine andre Regation es begleitet, schwache, zweifelhafte Berneinung ausdrücke, ward oben schon gelegentlich be= merft. hier einige parallele Beispiele zu ben provenzalischen. Nach dem Comparativ: plus que beautés ne fresche colors. Im Rebensatz, bei verneinendem hauptsat: ne cuist en cest païs pucele qui tant soit avenant ni bele; des que diex fist Adan ne Eve, ne fu afères si defféz. Rach sans: sans barat ni sans tricherie. In bedingenden Gagen: si james -puet trover ne avoir; s'il est chose que tu voyes t'amie à point que tu la doies araisoner ni saluer; qui (wenn jemant) tant porroit dire ne faire; mout avoit fait bone journée. In birecter und indirecter Frage: qui set donc avoir amie ne servir à son talant? en quel guise ne comment? demanda quex hon c'estoit ne s'il avoit guerre; se (ob) il a messait ne en parole ne en fait. In unbestimmter Auffage: tant com vos en oseriez demander ne prendre (fo viel irgent).

# Vierter Abschnitt. Wortstellung.

In feinem Theile ber Syntax ift die lateinische Sprache ben aus ihr hervorgegangenen neueren in dem Grade über= legen wie in der Wortstellung. Der Berluft der Casusflexion war es vornehmlich, welcher ihnen ber in diesem Puncte fast schrankenlosen Freiheit bes classischen Styles zu folgen verbot. Demungeachtet sind sie ber Inversion immer noch in ziemlich bobem Grade machtig, in hoherm gewiß als die neuern beutschen Sprachen. Diese burch ben grammatischen Ban fo wenig begunftigte Kabigfeit, Die Elemente bes Cates unter gewiffen Beschränkungen nach Wohlgefallen zu ordnen, ift in einiger Bezichung, 3. B. in der Stellung attributiver Borter, ohne 3weifel eine unmittelbare Fortwirfung bes Genius ber alten Sprache. Go weit aber jene Fahigfeit die Trennung unmittelbar zusammengehöriger Redetheile betrifft, fo scheint sie theils barin ihren Grund zu haben, bag bie neuen Mundarten aufangs fast ausschließlich zu bichterischen Darstellungen benutt wurden, in welchen eine freiere und fuhnere Stellung ber Cattheile nicht einmal vermieden werden konnte; theils in ber Rachahmung bes latein. Styles, ben man überall als musterhaft vor Augen hatte. Selbst ungelehrte Ganger fühlten den Reig und die Bedeutung der Suversion; gelehrtere überschritten zuweilen die von bem Sprachgefühl vorgeschriebene Grange. \* Gine unabwendbare Folge freier Bortstellung bei

<sup>\*)</sup> wie der Provenzale Gnirant Riquier, wenn er sagt: el no salh ad ajuda, sol qu'om la y deman, deguda IV. 245; pus es ab lo rey escuzatz franses 246; francx reis nobl' En Amsos castellas Poes. d. Tr. 333. Oder der Spanier Maurrique in den Stellen: con grande dixo quebranto CGen. 248; á la virgen sue Maria por Gabriel reportada ds. 235. Um weitesten giengen ital. Sänger ded 13. 35., d. B. Pannuccio; non manca a di st gran valenza signoria provedenza d. i. non manca provedenza a sign. di si gran val. s. PPS. I. 338.

mangelhafter Flexion mar der Sieg des logischen Princips über bas grammatifche: Die Construction bleibt bem Berftande, bem richtigen Ginne bes Lefers überlaffen und wird nicht mehr nach bem strengen grammatischen Zusammenpassen vollzogen. Oft fett ber Redende selbst die noch vorhandenen - ber grammatischen Construction gunftigen flexivischen Mittel bei Seite um ben Sinn bes Sates ber Interpretation anheim zu ftellen. Sm Stal. z. B. fann bas Relativpronomen als Dbject burch die Korm qui deutlich angezeigt werden und doch wird bies nicht felten bei zweifelhaftem Ginne verwahrloft wie in Dantes befannter Stelle Auastagio papa guardo, lo qual trasse Fotin della via dritta. Der Spanier scheut sich nicht zwei per= fonliche Objecte in ber Korm bes Dative seinem Sprachgebrauche gemäß hinzustellen (daba a sus hijos a sabios maestros), beren eines die Bedeutung des Accusativs hat und als solcher durch weggelaffenes Dativzeichen leicht ausgeprägt werden fonnte (daba á sus hijos sabios maestros). Und folche theile in ge= meiner theils in invertierter Wortstellung vorkommende 3ige wurden fich manche fammeln laffen. Überblickt man bie vers schiedenen Mundarten, so scheint die italianische, der nachste Pflegling ber latein. Sprache, fich die größte Freiheit ber Wortstellung zu eigen gemacht zu haben, sofern man ben profaischen Styl mit in Anschlag bringt; im poetischen wird ihr die spanische und portugiesische, provenzalische und altsranzififche nicht nachstehen; die neufrangofische hat sich hier wie in andern syntactischen Dingen die engste Regel gesetzt. - Im Kolgenden behandle ich nun zuerst die Stellung ber einzelnen ben Capgliedern beigefügten Redetheile, fodann die Stellung dieser Satilieder selbst d. h. des Subjecte, Pradicats, Db= jecte und ber prapositionalen Glieber, endlich bie Stellung ganger Cate. Gingelne Puncte Diefer Lehre mußten bereits in ben frühern Abschnitten bin und wieder berührt werden; vom directen Fragfate, deffen Begriff jum Theil auf ber Bortstellung beruht, war sie nicht auszuschließen.

1. Stellung einzelner Redetheile.

Die Redetheile, welche fein Hanptglied des Capes bilden,

sondern sich einem solchen bestimmend anschließen, sind attributive Substantiva, Abjectiva und Pronomina nebst dem Artitel, sodann vom Hulfsverbum ahhängige Participia oder Infinitive, endlich Adverbia und Prapositionen.

#### 1. Attributives Gubftantiv.

1. Dem regierenden Substantiv folgt in gemeiner Wortstellung bas abhångige; ber hohere Styl aber stellt nach Befallen besonders im poffessiven Verhaltnis ben Genitiv voran ohne bag, wie im Deutschen, ber Artifel bes regierenden Domens schwindet. Go fagt man ital. und zwar auch in Profa: de' begli occhi i rai, del magnanimo quell' ombra, degli altri poeti onore e lume, di noja grandissima cagione, degli uomini letterati amatore, di leggi ordinatori. Span. de su rostro la blancura, de las cornejas el superno vuelo, del hado la ley tremenda, de cristal columna; pg. de Trojano os navegacoens. Ebenso ublich im Prop., z. B. de cel la dreita lei schon Bth. v. 208, de pretz lo frug, d'onor cims e razitz; besonders bei ansgelaffener Casuspartifel: den la paterna (la paternité de dieu) Bth. v. 151, ses deu licencia v. 40, natz de Monferrat linatge IV. 210, pel dieu comandamen LR. I. 552a, au Karle trap GRoss. 178; und so altfr. pro deu amur in ben Eiben; deu est de science sires LRois. 6, fut Rollan drus GVian. 37, li den amis TCant. 28, 20, la rei prisun 6, 12, le damneden mestier 93, 24, also mit verschtem Urtifel wie mhd, der gotes vliz, der Sigmundes sun. Im Renfrang. ift biefe Stellung eine Zierbe bes poetischen Styles: les dieux de l'Olympe habitants; de nos rois et la femme et la mère; ah, quitte d'un censeur la triste diligence! es-tu de mon honneur si mortelle, ennemie? mit zwischengestelltem Berbum: dieu qui de l'orphelin protège l'innocence; quand je devrois du ciel hâter l'arrêt fatal; si de leur empereur ils poursuivent la mère. Im Walach, ist sie gang volksüblich: a tatëlui blagoslovenie (bes Baters Segen), ale tzërii hotare (bes Landes Grangen). — Mit Leichtigfeit werben auch von Abjectiven abhängige Substantiva invertiert; fo it. di riposo

impaziente, pr. d'aver poderos, fr. de votre honneur jalonx, de vos malheurs coupable.

2. Die Substantivpronomina auf ui gehen bem regierenden Subst. gerne unmittelbar voran: it. la di lei casa, il costui consiglio, l'altrui male, il di cui valore, pr. l'antrui saber, li cui sag, altsr. en autrui nom, de cui païs, cuy loi (cujus legem SB. 548), vgl. S. 39. Das Relativ qualis hat seine Stelle hinter dem regierenden Subst.: it. il valor del quale (auch del quale il valore), sp. la habilidad del qual (cuya habilidad), algunos de los quales, fr. les amis, sur le secours desquels vous comptez. Das fr. dont geht dem Subj. voran und weist das Object hinter das Verbum: la nature dont nous ignorons les secrets.

#### 2. Attributives Adjectiv.

1. In der Stellung des attributiven Adjectivs zu seinem Substantiv liegt etwas von antifer Freiheit: rhetorischer Iccent und rhythmischer Ausdruck entscheiden im Ganzen, wiewohl die Reigung waltet, das Abj. gleich andern Attributiven bem Subst. nachzusetzen. Den ersten Ginflug ubt ber Accent. Wird ein Subst. von einem Abj. begleitet, fo hat ber bie zweite Stelle einnehmende Redetheil an und fur sich ben hauptton (alta montágna, abito vérde); wenn baber bas Ibj. feinem Subft. eine minder hervorstechende, allgemeiner ansgedruckte ober eine bem Begriff bes lettern verwandte Eigenschaft beilegt, so baß ihm fein rhetorisches Gewicht zufommt, fo nimmt es bie erfte Stelle ein; fo im ital. alta montagna, aurea corona, fp. duro hierro, hermoso caballo, fr. cher ami, doux parfum, heureuse paix, claire fontaine. Ist aber die Eigenschaft individueller oder unterscheidender Urt, so nimmt bas Abjectiv mit dem Hauptton begleitet Die zweite Stelle ein, wie it. abito verde, stile chiaro, fp. hombre mudo, muger querida, fr. amande donce, soleil levant. Sue version ift in diesem Falle erlanbt, alebann aber bleibt bem Abj. ber hanptton und es gewinnt an Bedeutung wie etwa it. incomprensibil cosa, fr. horrible faute. Den nachsten Ginfluß ubt ber rhythmische Andbruck ber Rede, ber bem folbenreichern ober complicierten Abj. gerne die zweite Stelle anweist. Es ist klar, daß, da der accentnierte Begriff Inversion gestattet und das rhythmische Gesühl keine dentliche Borschrift gibt, die Stellung des Attributs immer noch sehr willkürlich ist: man sagt z. B. gleich gut it. vergogna eterna und eterna vergogna, fr. émotion douce und douce émotion.

2. Im Ginzelnen werden folgende mehr ober weniger bindende Regeln aufgestellt: 1) Gewiffe Abjectiva von geringem Umfange und eben so geringer individualisserender Rraft gehen bem Cubft. voran. Die frang. Grammatif nennt beau, bon (nebst meilleur), digne, grand, gros, jeune, joli, mauvais, sot, vieux. Auch in ben andern Sprachen werden biefer Art Worter gemeiniglich vorangestellt: it. bella mano, buon principe, gran casa, alta torre, fp. buen hombre, gran milagro, mala muger, pr. bel dieus, hona domna, ferm cossir, fin cor, franc rei, gran malastre, lonc esper, mal talent, pauc efan, aber auch home bo, blasine gran, talent mal, esan pauc wie fp. hombre hueno, muger mala n. f. w. - 2) Vorangehen ferner die Adjectiva bei Eigennamen, wie it. il sublime Dante, il magnanimo Alfonso, sp. el ingenioso Don Quixote, fr. le divin Platon, le grand Frédéric; um ber hervorhebung und Unterscheibung willen tonnen sie nachsteben: it. Raffaele il divino, Lorenzo il superbo, fp. Alfonso el sabio, fr. Frédéric le grand. - 3) Rachstehen die Abjectiva, die eine rein finn= liche Eigenschaft wie Form, Farbe, Geschmack u. bgl. ausbrucken: it. dito grosso, cielo azurro, vino brusco, fp. mesa redonda, vestido blanco, vino agrio, fr. table ronde, habit noir, herbe amère, lait chaud. Um strengsten verfahrt bie frang. Eprache; bie andern laffen nach allgemeinem Grundfat bas Abi. vorangehen, wenn es eine bem Gubst. wefentliche Eigenschaft bezeichnen foll: it. bianca neve, bianca mano, nero corvo, candido cigno, fp. blanco cristal, verde laurel, roxa sangre, dulce miel, fresca rosa und selbst im Franz. findet ach bei Dichtern das Abj. vorangestellt, g. B. bei Maret noire nuict, blanc et fin samis, und fo in Compositionen wie blancbec, rouge-gorge, chaude-fantaine. Bgl. S. 3. - 4) Cbenfo die Adjectiva, welche außere Verhaltniffe und leibliche Zustande

bezeichnen, wenigstens im Frang.: opinion commune, defauts naturels, genre humain, guerre civile, langue vulgaire, langue moderne, femme malade, homme aveugle; it. comune morte, natural colore, umani desideri, ragion civile, lingua volgare, volgar opinione, moderni tempi, fanciullo infermo, uomo mutolo. Am allgemeinsten werden die von Eigennamen abgeleiteten Adjectiva nachgesett: it. seuola veneziana, locuzione dantesca, in. navio español, pr. coms peitavis, fr. empire romain, eglise lutherienne. Der hohere Styl invertiert auch hier: it. tedesca rabbia, italici cuori, l'italiana letteratura, sp. el hispano suelo, el español Apolo, astfr. él tyois païs Bert. 10, nostre françoise gent 14; le gallique hémisphère Mar. III. 307. - 5) Participia Prateriti nehmen ihre Stelle im Frang, gleichfalls hinter bem Subst., in ben andern Sprachen auch vor bemfelben: fr. sort inattendu, it. donne innamorate, lagrimata pace, fp. muger casada, olvidadas lagrimas, encubiertos caminos. Participia Prafentis fonnen überall vorangehen: it. languente voce, voce languente, fp. andante caballero, caballero andante, fr. éclatante victoire, victoire éclatante. - 6) Ein jum Abi, gehöriges Abverbium macht, wenn es nicht vielsplbig ift, in ber Stellung bes ersteren faum einen Unterschied: it. assai bella fanciulla, così onesto giovane, donna poco amabile, pensier molto pauroso; fp. muy grande victoria, tan suelta lengua, una tan desdichada como amorosa historia, hombre muy pensativo, hombre sumamente rico; fr. une très jolie femme, une si tendre amour, un mensonge si noir, une fille si belle. Die Stellung bes Superlative ift biefelbe, welche bas Abj. als Positiv einnimmt: it. il più gran palazzo oder il palazzo più grande u. f. w.; im Walach, fteht er bem Gubft. nach. -7) Adjectiva, von welchen andre Redetheile abhangen, wahlen ihren Plat hinter dem Substantiv, im Frang. immer, in ans bern Sprachen gewohnlich, als: it. uomo cupido di danari, luogo famoso per tanti letterati, per età compiuti uomini, fp. luz al mundo cara, al parecer justos sentimientos, fr. femme agréable à tout le monde. - . 8) Sind es der Adjec= tiva mehrere, fo tonnen sie ihr Substantiv in die Mitte

nehmen: it. hella donna amorosa, fp. hermoso caballo tordillo, pr. francs reis valens, fr. belle musique italienne.

3. Biele Abjectiva werben burch ihre Stellung auch in ihrer Bedeutung bestimmt, ein ber lat. Sprache frember 3ug. Im eigentlichen Ginne angewandt nehmen fie ihre eigent= liche biefer Wortart vorzugeweise gebührende Stelle hinter bem Gubft. ein, in figurlichem treten fie voran. Man fagt it. dolce riso, cieca severità neben vino dolce, fanciullo cieco, fp. dulces prendas, amarga historia neben sabor dulce, almendra amarga, fr. verte jeunesse, noirs pressentiments, pâle mort, aveugle désir, brillante action neben habit vert, cheval noir, couleur pâle, homme aveugle, lumière brillante. Das hin aud pauper nachgesett für inops, vorangesett für miser: it. uomo povero, pover' uomo; pg. terra pobre, pobre creatura; fr. auteur pauvre, pauvre auteur; vielleicht ichon prov. hom paupres (inops) IV. 280, paubra generatio (vilis) V. 69. Bei andern Adjectiven ift ber Grund ber auf ihrer Stele lung haftenden Berichiedenheit ber Bedeutung minder flar. Die frang. Sprache hat folder Abjectiva nicht wenige, von welchen hier nur galant, brave, honnete, vilain genannt mers ben mogen: homme galaut (gefallsuchtig), galant homme (fein); homme brave (tapfer), brave homme (rechtschaffen); homme honnête (hoflich), honnête homme (redlich); homme vilain (farg), vilain homme (schandlich). Auch it. nomo galante (hoffich), galant' uomo (chrlich); uomo gentile (artig), gentiluomo (Edelmann); fp. hombre gentil, gentilhombre. Wichs tige Falle find noch: certas hinter bem Subst. in eigentlicher Bedeutung, por bemfelben in pronominaler fur quidam: it. notizia certa, certa notizia, sp. señal cicrta, cierta señal, pg. pessoa certa, certa pessoa, fr. chose certaine, certaine chose. Proprius hat ital. und frang. hinter bem Gubft. die unlat. Bedeutung purus, mundus, vor demfelben feine eigentliche, ale: vestito proprio, proprio vestito, fr. habit propre, propre habit. Solus bem unbeft. Art. nachgesett ift singulus (allein), vorangesett unus (einzig): it. un uomo solo non lo potrà fare; egli disse una sola parola; und fo fp. un hombre solo, un solo dios, fr. un homme seul, un seul dieu (vgl. S. 37).

- 4. Die Rumeralia gehen dem Substantiv gewöhnlich voran. Zur Unterscheidung gleichnamiger Gegenstände pslegt man sie in Übereinstimmung mit dem S. 1 angeführten Grundssäte hinter das Subst. zu stellen, wie it. libro tre, tomo secondo (mit Artisel il secondo tomo), Carlo quinto, fr. chapitre trois, livre second u. dgl.\* Begegnet sich eine Sardinalsund Ordinalzahl, so ist es fast gleichgültig, welche man vorsanstellt: ital. z. B. fann man sagen i primi dieci libri und i dieci primi libri. Die quantitativen Abjectiva multus und paucus nebst ihrer Steigerung gehen dem Subst. voran: it. molti uomini, poca carità, troppo vino, meno amicizia, sp. muchas casas, mas caballos, pocas esperanzas, menos dolores, hartos muertos, zuweisen esass muchas, edad poca.
- 5. Die Adjectivpronomina haben im Allgemeinen ihre Stelle vor dem Substantiv. Indeffen ift hier mahrzunehmen: 1) Die unbestimmten unus, alter, certus, omnis (it. ogni), quisque (fp. cada, pr. quec, fr. chaque) gehen immer voran. Alter stellt fich ital. und span. auch gerne vor einen 3ahlbeariff: gli altri due, altri molti, los otros dos, otros muchos, otros algunos dias, otro ninguno, abb, andare zuêne, andaru managu, gr. οἱ ἄλλοι πάντες ἄνθοωποι. Totus fann vor= und nachstehen (S. 36). Die ital. mit unus gebilbeten wie alcuno, nessuno, niuno, veruno, fonnen gleichfalls vorund nachgesetzt werden; fp. alguno, pg. algum geht in bejahendem Ginne voran, in verneinendem folgt es, geht wenigstens selten voran (no quede alguna muger Num. p. 67). Stal. alquanto, qualche, fr. quelque gehen voran; fo auch it. qualunque, wogegen fr. quelconque nachsteht; bas altfr. Wort fonnte beide Stellungen einnehmen. Tantus und talis werden zuweilen nachgesett. - 2) Die Stellung bes Dof= feffind ift in ben einzelnen Sprachen ziemlich verfchie= ben. Im Stal. ist sie frei gegeben: man fagt l'amico mio und il mio amigo und mit Abjectiven la lor cieca vita, la sua bella mano unto i be' vostri occhi, la magnanima tua

<sup>\*)</sup> Franz. dernier vorangestellt ist ultimus, nachgesest proxime elapsus: la dernière fois, l'aunce dernière.

impresa, il savio vostro padre, una leggiadra sua vendetta. Im Span, fieht mi tu su nur vor, mio tuyo suyo nur nach bem Subst.: mi amigo, el amigo mio, el aspero rigor tuyo, es amigo suyo, por vida vuestra. Port. wie ital.: o vosso escudo, o reino vosso, o ninho meu paterno. Der Pros venzale fett fein Poffessiv regelmäßig voran; ziemlich felten laft es fich hinter bem Gubft. betreffen wie los angels sieus 1. 207. Der Frangose stellt es burchaus wie ben Urtifel; mon père, monsieur votre oncle. Balach, so frei wie ital.: al micu fus und fusul micu (it. il mio fuso, il fuso mio), dulce mea sorë (la dolce mia sorella), nur muß bas Poffessiv Mannonamen zweiter Decl. nachstehen: Petrul nostru n. f. f. - 3) Die Demonstrativa, Die ber Lateiner nach Gefallen vor= ober nachset, gehen voran. Rur bie walach, auf a ausgehenden geschlechtslosen Formen (S. 43) werden hinter bas articulierte Romen gestellt, also entweder acest om, aciastë zamë ober omul acesta, zama aciasta. - 4) Unter welchen Umständen die dem lat. ipse entsprechenden Vronomina vorober nachgesetzt werden, ist G. 71 gelehrt worden.

6. Trennung bes Adjective (fo wie bes Particips und Pronomens) vom Substantiv burch andre Redetheile ift. zumal bem hohern Style, vergonnt, boch burfen biefe Rebetheile feine vom Abj. abhängige fein. Beispiele find fehr häufig. Stal. loda di dio vera; con grave di tutta Italia danno; un dolce di morir disio; nulla di noi pietà ti muove; ricchissimo ad Alete un elmo diede; progenic scende dal ciel nuova; degni darà supplici; molte latrar voraci Scille; tu ben sette à fondarlo anni pugnasti; quai contra il tiranno avrà rifugi; quanti m'hai fatto di dogliosi; tacevansi amendue già li poeti. Kihn stellen Dichter auch bas Particip. wovon andre Sprachtheile abhangen, dem Subst. voran: fregiati d'oro e di gemme arnesi; gli avuti con Ruggier complessi; l'emersa dall' eterna notte larva. Span, la condicion de los mugeres comuna; hacia un espectaculo con su vista no visto; tales de su ingenio señales; este de la fortuna vaiven Cald. 273ª; quanto encierra dolor! gritos daban desiguales; con voz lamentandose quexosa. Port. o segundo de Rhodes estranhissimo colosso; em versos divulgado numerosos; golpes se dão medonhos; c'hum tom de voz comeca grave e horrendo. Prov. schon in bem einfachen Boes thing: tuit a plorar repairan mei talant; cal an li auzil signifacio (significacio); und auch fonft fehr haufig: messatge trametrai fizel; comte sai eu plazen; anc Alixandres no fetz cors ni Karles tant honrat; fes gran a nos amor IV. 469. Alltfranz, bei Prosaifern und Dichtern: fiz et filles out plusurs LRois; pour (b. i. peur) en ourent grant; dous mil orent chevaliers; peliçons porta vairs et gris; sor un ceval monta mult bel Brut. II. 53; une rose d'or fin nouvele Rom. fr. 58. Um leichtesten geht die Trennung von Statten bei vorangehendem Substantiv. Zweidentigkeit kann bei gleichem Genus und Rumerus zweier in verschiedenem Berhaltniffe befindlicher Begriffe vorkommen wie bei Dante: fanno lamenti in su gli alberi strani Inf. 13, 15.

#### 3. artitel.

Daß die Stelle des bestimmten und unbestimmten Artifels überall unmittelbar vor dem Substantiv ober dem damit verbundenen Adjectiv sei und nur der bestimmte Artikel im Da= lach, eine Ansnahme mache, ift in ber Lehre von diesem Rede= theil bemerkt worden. Wenn er zwischen Eigennamen und 216= jectiv (Federico il grande) so wie hinter bie Abjectiva totus, ambo, medius, solus fich ftellt (S. 36), fo ift bied weniger eine Freiheit von feiner als von bes vorangestellten Romens Seite, er felbst bleibt bem Begriffe, ben er begleiten foll, qu= gethan. Bu erwähnen ift aber, bag er feinem Romen nicht fo fest anhangt, um sich feine Ginschiebung andrer Sattheile gefallen zu laffen. Außer ber Ginfchiebung eines Genitive (G. 313) vertraat er z. B. auch bie ber Regation und andrer 216= verbia ober adverbialer Ausbrucke: fo it. la molt' anni lagrimata pace Pg. 10, una non fallibile regola, il non suo fallo Orl. 23, 52; sp. el no esperado acontecimiento, el nunca como se debe alabado Tirante DQuix. 1, 13, la siempre senora mia 1, 25. Im Frang, ift er von feinem Nomen schlechthin untrennbar.

#### 4. Particip und Bulfeverbum.

Beibe Bestandtheile ber umschreibenden Zeitformen werben zwar regelmäßig so gestellt, daß bas Sulfeverbum vorangeht; in den meiften Sprachen ift aber felbft in Profa die Umftellung unbedenflich: it. la donna che veduta aveva; poiche arrivato era; fp. la vida que aborrecido habia; todos llegados se han; pr. l'ome que trobat avetz; vengut em al temps; altfr. que quis avez (que vous avez cherché); si cum escrit est. Auch Trennung burch objective und andre Satglieder ift geffattet: it, non aveva la sua donna trovata; poichè legato fuor Brigliadoro ebbe; fp. los tuvo á todos rendidos; aquel fue segunda vez herido; fr. l'amour a sa main animée; je te les ai sur l'heure et sans peine accordées. - Die gleiche Freis heit erstreckt sich auch auf ben Infinitiv nach Verben jeder Urt: it, udire non volle; tu convincer dei; fp. partiros heys; venir non puedo; aftfr. ardeir les fist; die neufrang. Sprache findet auch hier Schwierigkeiten,

#### 5. Abverbium.

1. Dem Berbum folgt bas Abverbium, bas einfache wie bas zusammengesetzte, in gemeiner Wortstellung unmittelbar nach und wird fast nur um bes Nachbrucks willen ihm vorangestellt oder gang von ihm abgesondert, wie it. eautamente cominciò a riguardare; bene i suoi piaceri seguiva; aperse la porta prestamente; sp. siempre he oido decir; conocióme mi hermano luego; fr. jusqu'ici j'ai parlé de cette affaire; alors je lui dis; soudain il partit; il pleuvra demain, demain il pleuvra. Unficherer ift bie Stelle bes Abv. bei ben unschreis benben Zeitformen. Die langen Bilbungen mit mente g. B. foll man im Frang, bem Particip nachseben, in ben übrigen Spras chen ift dies minder streng. Go anch die Ortes und Zeitabe verbia: it. sono ritornato qui; me l'hanno raccontato jeri; íp. he pasado adelante; habrá llegado ayer; fr. il est arrivé ici; il est revenu nouvellement; aber body it. l'ho già trovato; ip. he ya hallado lugar; fr. il est dejà arrivé. Die

Abverbia des Grades gehen dem Particip vorans: it. l'ho eotanto amato; non era guari andato; avete hen fatto u. s. w.

- 2. Aldverbia'zum Abjectiv gehörig ftellen fich vor dies fes, felbst wenn sie vielsplbig find: it. molto earo, sufficientemente grande, fr. extrêmement taid, totalement ruiné. Nicht ungewöhnlich nehmen fie, zumal im Ital., ihren Plats auch hinter bem Abi.: bello assai, lucente più assai, presta molto, pr. alegra fort, bella assatz, aftfr. sages hom asez, cuintes mult. So besonders Comparativpartifeln, wie it. chiaro più che il sole, bella sì che etc., fp. ardientes mas que la llama, pg. triste mais que d'antes, pgf. mbb, schoener vil dann ê. Baufig werden bergleichen Adverbig des Grades burch Berba getrennt, wie it. colui che più sied' alto Pg. 7; sì venivan lente of. 3; così parlando onesto Inf. 10; tanto era forte; sp. mucho avie grandes cuidados Cd.; tanto estaba de bien atado; pr. assatz es dreitz; mout fa grant engan; fort fo bella; plus fora riex; pro val mais; tant es grans; altfr. bien fut longue; asez sera longue; mult out grant saveir; neufr, tant le monde est crédule. Nach ben Adverbialbearif= fen quanto und come ift dies felbst die gewohnliche Stellung: it, quanto mi parea pien di disdegno! quanto è bella; come è graziosa; pr. cum es grans sa vertutz! fr. combien il est dangereux.
- 3. Die Negationspartifeln non und nee werden dem Begriffe, den sie verneinen, unmittelbar vorangestellt, mit der Ansnahme daß das conjunctive Personalpron. sie vom Berbum treunt: io non posso; io non lo vedo; je ne le vois pas. Die adverbialen Ergänzungen der Negation, fr. pas, point und plus, folgen zunächst auf das bestimmte oder einsache Berbum, z. B. il n'a pas réussi; on ne doit pas abandonner ses parens; il n'a point soussert; nous n'en avous plus parlé; so it. il suoco non è punto spento; non l'ho più veduto. Im Altsfranz, und Stal. können diese Ergänzungen dem Nachdruck zu Gesallen auch der Negation vorantreten, z. B. pas ne vus esmacz! Charl. 28; cest avoir pas ne li rendron FC. II. 121; que plus ne me mete en lor bargaigne I. 147; it. punto non lo vidi; più uon sece motto. Im Neufranz, darf man sie

wenigstens dem von Prapositionen abhängigen Infinitiv sowohf vors wie nachsehen: pour ne soussrir pas, point; pour ne pas, point soussrir; à ne me plus revoir; it. senza punto mostrarsi crucciato. Die pronominalen Berneinungen so wie das Adv. jamais können sich überall vor die Regation stellen: rien ne me plast davantage; jamais je ne serai cela u. s. w.

## 6. Praposition beim Infinitiv.

Die Praposition lagt sich vom Infinitiv nicht nur burch Regationen oder Adverbia (fr. pour ne point souffrir, à proprement parler), fondern aud durch objective und andre Satsglieder trennen. Leicht geschicht dies mit ansbrucksvolleren Prapositionen wie sine und per: it. senza spada adoprar; senza alcuna cosa dire; fp. para con ellos casar SRom. 143; por con alguno hablar 156; pr. per solatz revelhar; altfr. por son ami aidier; neufr. sans rien parler; pour de ce grand dessein assurer le succès Corn. Aber auch de, ad, in sind trennbar. Stal. di mai per lor niente voler fare Dec. 9, 1; alle quali cose ricogliere (a ricogliere le q. c.) Dec. 6, 10. Span, de con los Moros pelear SRom. 19; vino á la misa oir Mil. 832; al mi fijo rogar (á rogar al mi f.); port. de con vusco falar C. ined.; de me tan muito mal fazer bf.; em poesyas trazer CGer.; em largas coytas passar bf.; a flores colher; a calbando padecer; de nella morir. Prov. de lur tensô jutjar II. 187; vos de cui vezer es cobeitos III. 204; dél' sieu ric pretz poiar (b. i. de poiar en lo sieu r. p.); al vers fenir (a fenir lo vers) 195; en dieu obezir IV, 60; altfr. mis curatges est del' martire suffrir (de suffrir le m.); al sucurs deu requerre (à rèquerre lo suc. d.) LRois. Die Unlehnung des Artifels an die Prapositionen macht biese Inversion zuweilen unkenntlich.

## H. Stellung der Sanglieder.

Den Mittelpunct bes Sates bildet bas bestimmte Berbum, in welchem allein schon eine ganze Aussage liegen fann; um basselbe als Pradicat stellen sich die übrigen Satzlieder. Nach gemeiner Wortstellung geht bas Subject bem Pradicat voraus,

letterm folgt bas nabere Object und biefem bas entferntere fo wie die übrigen prapositionalen Satiglieder. Allein fcon Die gewohnlichste Profa spottet biefer theoretischen Unfstellung; die Anordnung zumal der dem Pradicat nachfolgenden Glieder ist hochst willfürlich, so daß kann von gemeiner und invertierter Wortstellung bie Rede fein fann. Buvorberft ift bier ein Gebranch zu erwähnen, ber bie Ginrichtung bes gangen Sates betrifft: complicierte Catglieber, folde vornehmlich, von welchen gange Sate abhangen, ftellt man in profaischem Stule gerne an bas Ende bes Satzes, um sie mit ihren Reben= bestimmungen frei ablaufen zu laffen. Beifpiele: it. era per legato del papa venuto un cardinale che molto suo signore era; fp. volvió la cabeza á estos gritos aquella señora toda sobresaltada; estabale abriendo á azotes con las riendas de una yegua un villano que era amo suyo; fr. j'ai envoyé à la poste les lettres que vous avez écrites; le soldat doit conserver dans le combat la modération nécessaire pour obeir. Das min bie verschiebenen Satiglieber belangt, fo ift als bas Wichtigere etwa Folgendes anzumerken.

1. Wenn bas Prabicat zur Bervorhebung feines Begriffes an die Spite des Saties gestellt werden foll, was in ben meiften Sprachen unbedenklich ift, fo führt ber Frangose, bem die Inversion die meiste Schwierigkeit macht, bas Berbum ober pradicative Abjectiv burch ein vorangestelltes Personal= pronomen, das pradicative Substantiv durch die bekannte Formel c'est ein, in folgender Art: elle approche, cette mort inexorable (it. s'appressa quella morte); il se répandit une nouvelle; elles furent terribles les suites de cette longue guerre (it. terribili furono gli esfetti etc.); c'est une qualité nécessaire pour régner que la dissimulation. In beiben Kallen alfo stellt er ein pleonastisches scheinbares Subject voraus um ber gewöhnlichen Wortstellung Genige zu thun. - Der erzählende Styl liebt es überhaupt mit bem Berbum anzubeben ohne irgend einen Nachdruck bezeichnen zu wollen: it. disse il pagano; vedendo il principe; dolsersi gli amici; fp. volvió el defendido; habiasele caido el sombrero; en llegando el mancebo. Ungemein üblich ift bies in ber altepischen Poesse

der Provenzalen und Franzosen: dis la domna; dis lo senescals; dis Jaufre; dist la dame; oit le li rois; vait s'en Raoul; und selbst in der erzählenden Prosa: dist Saul à David; respundi li vadlez u. s. w. — Bon dem vorangestellten Berbum im Conditionals und Concessivsals s. S. 328, 334.

2. Da bie neuen Sprachen bas unmittelbare Dbject bes Beitwortes von dem Subject nicht mehr durch flexivifche Renn= zeichen zu unterscheiben vermogen, so muffen fie biefe Unterscheidung, wo fie um bes Ginnes willen nothig ift, burch bie Wortfolge zu gewinnen suchen, indem fie bem Object feinen Plat hinter bem Subject anweisen. Es gehort zu ben Borgugen ber alten Mundarten Frankreiche, bag fie, wenn auch nur in ber 2. und 3. Declination, eine formelle Unterscheidung bes Nominative und Accusative besitsen; ihnen ist baber bie Inversion bes Subjects und Objects haufig ba gestattet, wo bie übrigen Sprachen Bedenken tragen muffen fie gu gebranchen. Die prov. Phrase los fortz venson li forsor PO. 198 ware ital. burch i forti vincono i più forti übel wiedergege= ben und noch zweidentiger wurde bie altfr. Phrase l'arcevesque ne puet flechir li reis Henris TCant. 8, 12 bei gleicher Bortstellung in neufrang, ober ital. Übersetung ausfallen. 3mei andre Mundarten , die fpan. und port., die menigstens perfonliche Objecte mit ber Casuspartifel a bezeichnen (f. oben G. 90), find in fo fern der Inversion weit mehr theilhaftig als die ital. und frang.; man fagt gleich gut al marido la muger ama, á la muger el marido ama, wie la muger ama al marido, el marido ama á la muger. Nicht felten behnen biefe Sprachen ber Inversion zu Gefallen jene Bezeichnung bes Objects auch auf Sachen aus; Die Grammatit ber Academie selbst fagt g. B. rige al verbo la preposicion.\* Angufugen ift noch für alle Sprachen, daß auf das invertierte Object oft noch durch ein Personalpronomen guruckgewiesen und die Wort= ftellung bergeftalt auf ihre Regel gurudgeführt wird: it. gli amici vostri non gli conosco; sp. ese motivo de mi hermano él solo lo entiende; pr. lo comte Raymon ieu nol' tenc per

<sup>\*)</sup> wie schon ber umfichtige Grammatiker Chalumean bemerkt, p. 855.

bon. Diefer Pleonasmus ift ber frang. Sprache Bedurfnis: votre cousine, je la connois; tout ce qu'il a, il le tient de votre libéralité: moi-même il m'enferma dans de cavernes sombres Rac.; mon pays, mes enfants, pour vous j'ai tout quitte (wo tout das Personalpr. vertritt) bf. hier geschicht es nun auch, bag bas Cafusverhaltnis bes vorangestellten 200= mens durch ein darauf zuruckweisendes Personalpronomen nachträglich bestimmt wird. Geltner im Stal.: quelli che hanno costituita una repubblica, tra le cose ordinate da loro è stato Mach. Disc. 1, 5. Gehr haufig im Span.: el rey, sennor de grant valia entról' en corazon Alx. 1118; el rev de Napol, claro é virtuoso principe, tanto esta sciencia le plugo Sanch. p. LII; el delfin . . . le dibuxan escamas de plata coronas Cald. 277b; la mugier que fuere dexada del marido, ninguno non se case con ella FJuz, 63a; la villa sin regidores su triunfo serà breve (für el triunfo de ella) Flor. 144a; pg. o triste que a levar, a vyda lh' ha de custar CGer. 73a; o cavalleiro . . . bem the pareceo razam R. Men. 1, 5. Prov. ricx bom que per aver traire sec torneyamen . . , non l'es honors III. 146. Sm Franz. ift bics eine gang gewöhnliche die Inversion begunftigende Wendung, 3. B. tous ces crimes d'état qu'on fait pour la couronne, le ciel nous en absout alors qu'il nous la donne Corn. Der Cafus bes Substantive muß hier ber Nominativ fein, wie auch bas prov. Beispiel lehrt (vgl. gr. exervog de, or dwow avig ouden); in dem vorher bemerkten Kalle fett dieselbe Mundart ben Accusativ. — Stellung bes Objects zwischen Enbject und Pradicat ift ben Sprachen, die fich überhaupt freier bewegen, überall gestattet, 3. B. it. la vostra avarizia il mondo attrista; fp. el aire las cargadas ramas mueve; pg. as filhas do Mondego a morte escura memoraram; pr. Guillems la mâ nuda miret n. bgl. Die altefte frang. Profa fcheint fogar mit Borliebe bem Objecte und andern Sangliedern ihre Stelle vor bem Berbum einzuräumen; fo bie LRois: li sires li liumble eslieve; li poples del service deu se retraist; lur tentes i tendirent; cunseil quistrent. War bies ber gemeinen Munda art geläufig, fo hat ber neue Sprachstyl nicht wenig eingebuft.

3. Befonders zu beachten ift eine mehr ober minder streng vorgeschriebene Umftellung bes Subjects, vermoge melcher es, fofern andre Sprachtheile vorangeben, feinen Plats binter bem Berbum einnimmt. Es fommt bies vor: 1) In 3 mifcheufagen, worin bas Subject als rebend bezeichnet wird. Stal. voi avete ragione, disse egli (ublider ale egli disse); non piaccia a iddio, rispose mio fratello; sp. entrad, dixo ella; en verdad, prosiguió el caballero; mucha merced me habeis hecho, respondió el otro; so and pg.; pr. auiatz gran feunia, fi m'ieu; seiner, dis Jaufre; ieu m'en irai, so ditz el; fr. je me croirai heureux, dit-il; arrête, a-t-elle dit; faites ce qu'il commande, reprit mon frère (altfr. oft mit vorangestelltem Enbj. je nel' puis saire, li rois respont); wal. è bun, respunse el. Es ift felbst erlaubt, ber angeführten Rede Theile des Zwischenfates voranzuordnen, g. B. fr. d'un air égare 'tu vois de mes soldats tout ce temple entoure' dit-elle Rac. Athal.; und fo in ben ubrigen Sprachen. - 2) In einem und bem felben Gate, wenn andre Gate glieder vorangeben. hier gebietet feine Regel wie im Deut= fchen, aber eine Reigung zu ber bemerkten Wortstellung laßt fich in einigen Sprachen nicht verkennen, jumal wenn ber Sat mit einem Abverbinm anhebt. Vor allen andern im Provengalifden, in welcher Mundart man überall Beispiele trifft wie bie folgendent: ara sai ieu; ara m'albere dieus; a penas sai eu; doncs die eu; lai vene lo reis; bem' plai lo dous temps; mais prez' om; del vezer sui ieu hautz; d'amor son mos cossiriers; de nuilla ren non es tan gran cardatz; d'un sirventes m'es grans volontatz presa; de sapiencia anava eu ditan; per lieys ai eu joy; ab sol aitan for' ieu guays; en te solia eu fiar; Peiracorna perdetz vos; mi eys puese ieu ben azirar; lur faitz non pot hom durar; gaug ai ieu tal; las oit partz que om troba en gramatica, troba om en vulgar. Es ift hier die vorherrschende Wortstellung , die eigent= lich auf einer Umbrehung bes Sates beruht: benn wird ein vom Berbum abhängiger Satibeil vorangeschickt, fo tritt bas Subject um ben logischen Bu fammenhang jenes Cantheiles mit bem Berbum nicht zu ftoren, schicklicher Beife hinter bas let-

tere: aus ieu sai ara wird ara sai ieu. Diefelbe Ordnung liebt auch die altfrang. Sprache. Nicht fo die neue: in ihr weisen nur Adverbia bas Subject hinter bas Berbum, nams lich à peine immer und oft auch après, aussi, encore, ensuite, envain, de là, au moins, du moins, peut-être, toujours (für au moins), & B. à peine fut-il arrivé ober wie im Fragfat à peine mon ami fut-il arrivé; aussi le vent-il; de là dépend votre salut; peut-être viendra-t-il; toujours ai-je fait mon devoir. Auch tel und ainsi fur en cette manière weisen bas Object gurud: tel étoit son avis; ainsi l'a voulu sa destinee. Gine hinneigung zu ber prov. Beife lagt fich auch im Spanischen bemerken; wenigstens ift Die Wortstellung wie in ben folgenden Beispielen bie gewöhnliche: apenas oyó estas palabras Isabela; antes he yo oido decir; entonces se comenzó el juego; despues dixo el juez; aquí fue la priesa; luego fueron llevadas las azemillas; así llaman ellos á los que etc.; desta manera no haré yo mucho; una noche sintió Anselmo que etc.; con esto se consoló Sancho; con gran deseo quedó el caballero; al son de añafiles se comenzaron los juegos; esto haré yo de grado; este sitio escogió el escudero. Auch ber Italianer pflegt zu fagen: appena fui io arrivato; or sai tu che io non voglio; allora disse il frate; quivi s'odono gli necelletti; dopo alquanto fece l'oste aprir la porta u. bal., indeffen scheint er bas Subject lieber voranzustellen als ber Spanier. - 3) Gelbst in Rachfaten liebt ber Provenzale bas Subject hinter bas Berbum zu ordnen, besonders wenn der Bordersatz mit quan, lanquan, com, pus ober si anhebt. Man trifft Stellungen wie: quan lo reis fo estatz desconfitz, si fon grans dolors; quan vey pels vergiers desplegar . . , m'adoussa la votz dels cavaus; quant vey lo temps renovellar, mi dona ardimen amors; languan son li rozier vermelh, m'es bel ctc.; eum el es velz, vai s'onors descaptan; pus li borges se claven d'eviron, m'es bon e bell que etc.; si bem' partetz de vos, non es razôs. Wird ber Nachsatz mit Abverbien u. bgl. eroffnet, so weisen biefe an und fur sich schon bas Subject gurudt: quan la vertz fueilla s'espan, per lo dolz chan del auzel si va mos cors alegran; pus vezem storir pratz, ben deu quascûs lo joy jauzir; sim' laissava de chantar, ben leu diria la gens; s'al cor plagues, ben sor' hueimais sazôs. Mit Nachdruck wird indessen oft auch das Subject vorangeordnet: quan' lo dous temps comensa, ieu sols sauc estenensa; quant en gran ricor pueia, l'avers lo sai solleiar; pus vos platz, ieu i cossen; sil' cor es pres, la lengua non es presa. Der Beispiele dieser Wortsstellung sind es zu viele, als daß ein Gesühlt für dieselbe, durch welches die prov. Sprache sich mit der deutschen näher bestreundet, nicht angenommen werden dürste.

- 4. Über die Stellung ber prapositionalen Sagglieder, ju welchen wir auch ben Dativ rechnen, gibt bie frang. Grammatif die nabere Regel, fie bem unmittelbaren Objecte nachzufetien und z. B. zu fagen: il sacrisse le présent à l'avenir; nommez les choses par leur nom; il lui donna des conseils, sur sa conduite. Es mußte benn eine Zweidentigfeit entfteben fonnen ober bas unmittelbare Object mußte compliciert fein (f. oben); daher sage man: le physicien arrache à la nature tous ses secrets; de fameux exemples nous apprennent que dieu a renversé de leurs trônes des princes qui ont méprisé ses loix. Die schone Profa und ber poetische Styl folgen aber and hier ihrem Gefühle und ftellen bas prap. Catglied z. B. vor bas Gubject ober Pradicat. Racine: en vain sur les autels ma main brûloit l'encens; dans le fond des forêts votre image me suit; le ciel avec horreur voit ce monstre sauvage; la foiblesse aux humains n'est que trop naturelle; vois cachez des trésors par David amassés. Es thut nicht noth, folde Stellungen in den andern Sprachen nachzuweisen. Abverbiale Bestimmungen fur Drt, Zeit, Grund, Urt und Weise und überhaupt folche, die den Begriff des Zeit= wortes junachst ergangen, werden sich biefem in gewöhnlicher Rede unmittelbar anschließen , z. B. it. pigliava con la mano il bicchiere; si levò di terra a gran fatica; egli era in contado ad una sua possessione; a Firenze su un buon uomo; sp. os digo en breves razones la inmensidad de mis desventuras; desta manera se escusaban todos.
  - 5. Ein wichtiges Mittel den rhetorischen Accent gu be-

zeichnen, gibt die Formel est qui, est quod an die Sand. Diefe fruher schon berührte Wendung, Die aus einfachen Gaten mehrfache bilbet, verdient auch an biefer Stelle Erwähnung, weil fie die Inversion aller Catglieder begunftigt; Beifpiele S. 288. Um ben Gegenstand, von bem bie Rede ift, bervortreten gu laffen, pflegt man ferner in ber birecten Frage ein Sanglied, gewohnlich bas Subject ober Dbject, bem Berbum ober Interrogativ voranguftellen. Bip. lat. hi qui snnt? Aeschines ubi est? virgo cuja est? istam vestem, quam habes, unde habes? it. il padrone è egli in casa? il padre vostro ed il padre mio che dicono? questo che dice? questi chi sono? sp. tu hermano donde está? vuestra merced qué causa tiene para volverse loco? el oro é la plata quien vos lo podrie contar? Cd.; ese corazon como lo podré ablandar? pg. isso que he? ao fidalgo quem lhe deu o mando? GVic.; ao amor quem lhe porá ley? Rib.; pr. a me quar no vês? Bth.; ieu que farai? l'asan per que podetz sufrir; frang. (wo bies fast zur Regel geworben, G. 290) le roi fils de David où le chercherons-nous? d'un chaste amour pourquoi vous effrayer? Diese Juversion, die sich in der indis recten Frage als Attraction fund gibt, ift fo acht vollsmäßig, daß fie fich and in den altesten Urkunden, g. B. in Zengenverhören, nicht verläugnet: te quis sacravit? antecessor tuus quomodo dictus est; presbiter uhi fuit consecratus? Brun. n. 8, (715).

## Perfonalpronomen.

Ist das Subject oder Object des Satzes ein Personals pronomen, so unterliegt die Stellung desselben zum Verbum verschiedenen Bestimmungen, in welchen die einzelnen Spraschen mancherlei Besonderheiten darbieten.

1. Das Personalpronomen als Subject neigt sich in den meisten Sprachen nicht so stark zum Verbum, daß es keine Trennung durch andre Saththeile gestattete. Man sagt it. l'amore, il quale io a costui portava; egli del tutto si dispose; sp. yo por eso lo escucharé; como él despues con-

fesó; pg. en remedio não espero; tu bem sahes; altfr. quant je son dous viaire vi; j'onques sis rien. Im Neufranz. lást es sich nur burch die Negation (ne) und die conjunctiven Formen trennen. Dem Nachdruck zu Gefallen kann es in den úbrigen Spraschen auch nachgesetzt werden: it. tira tu la spada e io andrd; sp. con saher que estoy yo doude estás tú, vivo contento; s. oben S. 276. — Das s. g. absolute Personalpron. als Object gilt in der Wortstellung einem Substantiv gleich und steht also hinter oder auch vor dem Verdum: it. io vedo lei e non te; egli lui richiama; sp. me parece á mí; á mí me parece.

2. Gine ausführliche Erorterung verlangt bas conjunc= tive Personalpronomen, zu welchem wir auch die aus hicce, inde und ibi entstandenen Partifeln (it. ci, ne, vi, fr. en , v) gesellen muffen. Sauptregel ift , daß diefe Wortchen um bie Wirkung bes Zeitwortes vor allen andern Sattheilen in fich aufzunehmen, bemfelben ftete unmittelbar beigefügt wers ben. In diesem oft auch graphisch ausgedrückten untergeord= neten Berhaltnis findet man fie ichon in ben Giben: me dunat, non lo stanit, non l'int pois; in il mi altresi fazet ist mi absolut und fteht im Gegenfate zu il. Trennung vom Berbum fommt nur im Altspan, und überhaupt im Port., aber selten vor: se lo tu mandasses Alx. 751; le él mandára CLuc. 102; lo dios face 103; lo non devia facer 123; si me tú non vales Flor. 4; port. me não val; mo não consentio; vos eu olho; se não dedignou; onde o ninguem visse. Indessen zeigt ihre Stellung vor ober hinter dem Berbum fo wie ihre gegenseitige Stellung , wenn mehrere gnfammentreffen , in ben verschiedenen Mundarten mehr ober minder erhebliche Abwei= djungen. Wir betrachten jebe Sprache fur fich.

Stalianisch. — 1) Bor Bocalanlanten verhalten sie sich proclitisch und nehmen den Apostroph an: l'amai, m'incresce, n'hanno, auch schreibt man ce'l diede, no'l sece mit Apharese. Enclitisch verhalten sich alle mit Ausnahme von loro, wobei das Berbum Apocope erseiden kann: amoti, battendolo, godiamci, godonsi, andiamone (andianne), dissergli, vuolsi, porsi (sur porresi, ponersi), diragli (sur diraigli),

dissi loro.\* Hinter betontem Vocal verdoppeln fie alebann ben Ausaut: amolla, dammi, dillo, havvi (für amo la, da' mi, di' lo, ha vi); ausgenommen gli, asso celeragli, nicht celeraggli. - 2) Beim Judicativ und Conjunctiv ficht es im Gangen frei, sie pors ober nachzusetzen: lo vedo und vedolo, gli dissi und dissigli, loro narrò und narrò loro. Den úbris gen Mobis fest man fie nach: guardati, maravigliarsi, farne, conosciutoli, vedendoci; ber prohibitive Imperativ ober Infinitiv weist sie voran: non vi maravigliate, non lo fare, und auch foust wohl geben sie bei Berneinungen vorans: per non mi discostare, di non si partire, per non ne dar sospetto, non trovo chi mi consigliare PPS. I. 183; non si contentando; finden sich auch zuweilen vor dem positiven Imperativ: il prendi, t'inchina, tu qui m'aspetta, mi fa battezzare. - 3) Bei dem regierenden Berbum und dem Infinitiv werden sie entweder diesem vor= oder jenem nachgesett, felten in bie Mitte: lo credeva vedere, credeva vederlo, s'andò a nascondere, andò a nascondersi, lascici andare, cominciommi a dire. Bet zwei Infinitiven schließen fie fich gerne bem erften an, felbst wenn sie vom zweiten abhangen, als: credeva di poterlo vedere, per volerne prendere. Umschriebene Tempora weisen sie zum Hulfsverbum: l'ebbe trovato, ti sei vantato. - 4) Mehrere ausammentreffende einsplbige Conjunctiv= pronomina erleiden eine kleine Formveranderung, indem i fich in e verwandelt (Thl. II. 72). Mi geht ben übrigen voran: mi si mostrava, raccomandamelo, concedetemegli; ti unb ci stellen sich por si: ti si dava, ci si dice; li, le, lo, la stehen ben andern gewöhnlich nach, zierlich auch voran: ve le donerò, le vi donerò, rendervelo, renderlovi, poterlasi, mostrerolti, dalmi (b. i. me le da Par. 24, 134), faccialevisi. Ne (bavon) steht überall nach außer bei loro: datemene, andarsene, datene loro; ci (hier) stellt sich vor si und vi (ba) vor ti, aber hinter mi: ci si lavora, dormiviti, mi vi conosce.

Spanisch. — Diese Sprache stimmt in ben meisten Punc-

<sup>\*)</sup> Das altit. ende fur ne incliniert ebenfo: damende ift = dammene (gib mir bavon).

ten zur italianischen. 1) Dem Verbum nachstehend inclinieren Die Pronomina; wie fie alstann auf die Form beffelben einwirfen, ward Thl. 11. 143. 144 angegeben. - 2) Dem In-Dicativ und Conjunctiv gehen fie vor ober nach, ersteres zumal wenn das Subject vorangeht: se mostraba, os persigne, llevaronla, aconsejaronnos, dios lo quiere (nicht dios quierelo); dem prohibitiven Conjunctiv gehen fie stets voran: no me digas mas. Den andern Modis folgen fie: mostradme, soscgaos, hallarse, viendome, vencidole; body ftellen fie fich zwiichen Subject und Imperativ: todos os sentad. In ber altern Spradperiede trifft man fie überhaupt jenen Modis nicht felten vorangeordnet: im Gib g. B. non saben que se far 1164; im Lucanor a me facer, non se faciendo, bei Cantils lana por le injuriar, de lo hacer; in Urfunden bes 13. und 14. 3h. de les prender, de les facer; in aften Romangen de le alcancar, de la nombrar, en la mirar. Epatere Schrifts steller thun bies haufig beim Imperativ: me dad licencia, atento me escuelia. - 3) Zum abhängigen Infinitiv inclinieren fie oder treten vor bas regierende Berbum: pudo oirlas, las pudo oir, nicht wehl pudolas oir; fue á ponerse, se fue a poner, decirse suele. Gind zwei Infinitive vorhanden, fo inclinieren fie zum ersten oder zweiten: sin poderme remediar, sin poder gnexarme. Das Particip weift fie jum Gulfeverbum, wiewohl Cervantes auch habia mezcladose DQuix. 2, 11, habiendo sosegadose Nov. 6 fagt. - 4) Bas endlich ihre gegenseitige Stellung anlangt, in welchem Falle se fur le, les u. f. w. steht (f. Thl. II. 75), so gilt die allgemeine Regel, baß ber Dativ bem Accusativ vortritt, &. B. me lo ha dicho, traiganmele, se lo daban, por encomendartela, darosla, si no nos lo mienta, entregarnoslos. Doch geht se anch als Acc. den andern voran und te stellt fich vor me: imprimirsele, se nos muestra, riudeteme.

Portugiefisch. — Richt ganz wie spanisch. 1) Den Apostroph branchen nur einzelne Schriftsteller: m'alegro für me alegro u. s. f. Die Inclination pflegt mit dem Bindestrich angezeigt zu werden, als: fazei-lhe, chamo-o, trazião-na, casar-se; anch brancht man wohl den Bindestrich zwischen den

fraglichen Wortchen felbst: no-lo, vo-lo. Wichtig find Die Kormveranterungen, Die bas inclinierende Pronomen an fich felbst erfahrt ober bem Berbum mittheilt, f. Thl. II. 78. 157; nirgends machsen beide Wortarten fo innig zusammen wie hier. - 2) Bei bem Indicativ und Conjunctiv wird wie im Span. verfahren: me disse und disse-me, se embarcou und embarcou-se, os animarão und animarão-os, as amais und amai-las. 3um Imperativ und Gerundinm inclinieren die Pronomina: poem-me, dai-me, valendo-se, exhortando-os; bod ftellen fie fich auch zuweilen vor erfteren: me ensina, nos conta. Beim Infinitiv ift ihre Stellung willfurlich: man fchreibt de perde-la, para resolvê-la, para dispor-se, para se distinguir, para lhe herdarmos, a se lograr, em nos dar, sem lhe valer, affo mie altspan. - 3) Beim Infinitiv und Participium neben regierendem Berbum verhalten fie fich wie im Spanischen. - 4) Treffen ihrer zwei zusammen, fo hat auch hier ber Dativ ben Bortritt: vendeo-mo, tomando-lha; boch geht ber Acc. se voran: se lhe apresenta, converte-se-me, imputando-se-me.

Provenzalisch. - 1) hier tritt die besondere, früher gemeinromanische, Bestimmung ein, daß biefe Pronominalformen (nebft ne) auch vor Confonanten ihren Bocal abstoßen tonnen, indem fie fich dem Berbum oder bem nachft vorhergehenden Werte anhången: faram' partir, rompons' (se rompon I. 182). nom' recre, sit' volias, nos' pot partir (f. Thf. II. 81). -2) Dem Indicativ und Conjunctiv ftehen fie weit haufiger voran als nach: s'esehai, li dei, la troba, los auretz, quels (für que los) volretz, en plora, hi agues, respos me, feram' jauzir, enqueron m'en, fassan', batrial', es se meravilhatz, son s'en intratz. Dem positiven Imperativ folgen sie fast ohne Andnahme, bem negativen treten fie voran: faitz o, aconselhatz mi, fenhetz vos, lo gart, tu lo li tol, vos o auiatz, me perdonatz und perdonatz me III. 410; nous (no vos) fassatz, no m'o vulhatz celar. Dem Gerundium und Infinitiv werden fie vorangestellt; Ausnahmen wie de vezer lo V. 80m find me= nigstens felten. - 3) Beim regierenden Berbum und Infinitiv fonnen fie fich biefem ober jenem anschließen: me fai falbir, se euia calfar, deu s'esbaudir, deu m'esser, se vol faire auzir.

— 4) Der Dativ stellt sich auch hier vor den Accusativ: tene m'o (mir es), saria l'o (shm es), us o cossentia, lim' desen; both nehmen die Accusative lo, la, los, las sieber die erste Stelle ein: lam' tuelha, los lor donet. Ne oder en steht den übrigen nach: s'en va, se n'irais, me n'es escazutz, nous en ereiran, tornatz vos ne.

Frangofifch. - Die Grammatif hat die Berbindung Diefer Wortchen auf bas bestimmteste geregelt. 1) Bor Bocalen wird e ober a apostrophiert, die Inclination aber wird mit bem Bindeftrich angezeigt, bas Pronomen mußte benn zum folgenden Worte gezogen werben: je l'ai, donnez-nous, donne m'en. -2) Sammtlichen Modis gehen sie vorans: il me donne, elle te connoît, on nous suit, il leur conseille, se soncier, se voyant, y songeant.\* Rur bem bejahenden Imperativ folgen sie nach: voyez-la, tournez-vous, donnez-leur, regardez-moi, corrige-toi, parlez-en, songez-y; verneinend: ne le croyez pas, ne lui ditez rien. Gind es ber Imperative mehrere verbunden durch et oder ou, so darf das Pronomen dem zweiten porantreten: du moins contente-toi de l'avoir etonnée et me laisse achever cette grande journée Corn. Hor.; finissons et me dites Mol. l'Avare. Geht ber Ging, Diefes Modus auf einen Bocal aus, so wird ihm vor en und y ein enphonisches s angefügt wie in vas-y, donnes-y, vas-en, donnes-en; folgt aber ein zweites Berbum, zu welchem en oder y conftruiert wird, so bleibt bies s weg: va y mettre ordre, va en porter la nouvelle. - 3) Beim regierenden Berbum und Infinitiv nehmen fie ihre Stelle vorzugeweise vor bem lettern ein; je ne puis te prêter ; j'ose les approuver, il doit se taire, il est allé lui parler, aber audy je le fais venir, je le laisse parler, je la veux lendre, je l'ose dire, il vous vient écouter. il lui est allé parler. Hångt ber Infin. von einem mit avoir umschriebenen Tempus ab, so zieht er bas Pronomen an fich, nur bei fait, laissé, vu und our wird es jum Sulfsverbum

<sup>\*)</sup> En barf nicht vor dem Gerund. gebraucht werden, da es mit ber Prap. en verwechselt werden könnte: es nachzusepen mare gegen die Regel. In voulant en faire gehört es jum Infinitiv.

gesetst, 3. B. on n'a pu me trouver, je l'ai fait venir, je l'ai laissé sortir, je l'ai vu partir, je l'ai oui dire. Bei zwei Infinitiven gehen die Pronomina dem ersten vorans. Abmeis dungen von biesen Bestimmungen kommen hin und wieder vor. - 4) Der Dativ hat feine Stelle vor bem Acc. mit Husnahme von lui und leur: il me le donne, il nous l'envoya, on le lui reproche, il le leur a prêté. En und y ord= net man hinter bie übrigen, aber vor moi und toi: il m'en a parlé, il s'en est allé, je lui en donne, je l'y ferai consentir, donne m'en, va t'en, rendez-vous y, conduisez-nous y, transportes-y-toi. Ereffen fich y und en, so geht y voran: i'v en ai'mis. - Die altfrang. Sprache war in ber Stellung ber Pronomina fo frei wie die provenzalische. Ginige Beispiele mogen vies anschaulich machen. Beim Ind. und Coni.: voit le li due, enpoint le bien; beim positiven Imper.: vas haitez, lui servez, e puis t'en va, or me dites, le congié me dones; beim Jufin .: pur destruire la LRois 218, pur rachater le bf. 145, aler m'en (it. andarmene) TFr. 444, eine freilich feltne Inclination; der Acc. le la dem Dativ vorangehend; il le me dunad, la me delivra, je la te communique, je le vons otri (febr haufig).

Walachisch. — Dem Sulfsverbum aved werden sie zum Theil proclitisch angefügt, so daß sie ihren Bocal einbugen: m'am oder mam (më am), v'am (vë am), v'atzi, aber mi am, mi ai, te am, le au. Wenn mi, tzi, si, lu fich mit bem Berbum ober einem ihm vorangehenden Worte enclitisch verbinden, so verstummt ihr Vocal wie im Prov., wenn er auch geschrieben wird, 3. B. demi (da mihi), nutzi (non tibi), fiiutzi este acest (filins tibi est hic), nul (non illum), sil (et illum); ber Dativ wird aledann zu blogem i: sei (ut illi), sii (et illi), dei (da illi). Anlehnung an bas Berbum ruft bas abgeftoßene flexivische u (Praf. centeu], centem[u], Ber. centend[u], Part. centatful n. f. w.) wieder herver wie in muncescume oter ge= treunt muncesen më. Im übrigen ift ihre Stellung fast wie im Stal., nur konnen fie bem Infin. auch vorangehen. Beispiele find: së chiamë (it. si chiama), io il bat (io il batto), vedul io (vedol' io), contenitzivë (contenetevi), placëtzi

(piacciati), dirigëndule (dirigendole), lëudatulu (lodatolo), mil dede (mel diede), mi së pare, io tzi am crezut.

3. Die Frage macht in der Stellung der conjunctiven Pronomina feinen Unterschied: das Subject nimmt seinen Platz hinter dem Berbum und in der negativen Frage behålt non seine übliche Stelle. Beispiele sind: it. sallo mio fratello? non lo sa mio fratello? me lo avete detto? non me lo avete detto? sp. lo quiere tu padre? no lo quiere tu padre? fr. le lui avez-vous dit? no le lui avez-vous pas dit? nous y menerez-vous? ne nous y menerez-vous pas? S. über die Frageserm überhaupt S. 289.

## III. Stellung ber Gape ..

Die Inversion ber Glieder des mehrfachen Sages, welche gewöhnlich vom Nachdruck bedingt wird, geht vor fich wie in andern Sprachen; in gewiffen Arten biefes Sates ift bie invertierte Stellung grade Die üblichste. Ginige Buge, worin bie nenen Sprachen mit ber latein. zusammentreffen, find inbeffen auch hier anzuführen. Borerft aber ift ber Stellung ber zur Fügung bes mehrfachen Sates bestimmten Sprachtheile gu gebenten. Die eigentlichen Conjunctionen fteben an ber Spite ihres Sated; elegant werden fie zuweilen, wie im Latein, einem andern Satgliede, bem Relativ immer, nachgefett. Stal. 3. B. da questa tema acciocche tu ti solve, dirotti Inf. 2; questo se'l ti-piace, io il ti prometto Dec. 5, 5; alle qua' poi se tu vorrai salire, anima fia Inf. 1; il che come egli chbe udito, così si ricordò Dec. Co zuweilen auch ivanisti, wie lo qual si es verdad, no debemos etc. S. Prov. 280; lo qual el rey como lo sintió, desnudó su habito of. 38; prov. bar si noirisca crî, anta es a lui GO. 79; de mon senhor sitot fan grans lo brutz IV. 221; fr. dans le vulgaire obseur si le sort l'a placé Rac. Athal. Rann wird man tas Relativ anger in feiner Abhangigkeit von einem Substantiv (S. 414) invertiert finden; Beispiele gewährt vielleicht nur bie frühere Sprachperiode, 3. B. it. figliuola che fu di messer N. -(filia quae fuit) Malesp. c. 51 (oft), fogar viv'onde bei alten Dichtern für onde vivo; pr. tuit omne, de sapiencia qui

commencen razô Bth. v. 234; la comtessa, mother que so del comte V. 173m.

1. Die Ginschaltung eines abverbiaten Rebenfages in ben Sauptfas ift eine fehr ubliche Ginrichtung und hangt mit ber eben bemerkten Inversion ber Conjunctionen zusammen. Go fagt man ital. questo, poiche conceduto non è, non farò io; pr. amiex, quan se vol partir de si dons, fai gran ensansa n. bgl. Gelbft ein Relativfat lagt fich zwischen mehrere in attributivem Berhaltniffe stehende Nomina einschieben, mas bei ber Leichtigfeit, womit Substantiva von Abjectiven getrennt werben, nicht befremben fann: it, un boschetto, il quale cra in quella contrada, bellissimo; fp. con estas, que daba, al parecer justas escusas DQuix. 1, 12; las, que sentí, passiones CGen, 242; pg. os duros casos, que Adamastor contou, futuros Lus. 5, 60; pr. los mals, qu'ai traitz, durs e cozens III. 483. In einigen biefer Stellen wird man mit gleichem Rechte Attraction annehmen burfen (S. 345). Ruhner ift bie Berfchrankung, wenn ein Substantip bes Sanptfapes in ben Relativfat bineintritt, g. B. it. quel che in altrui pena l'tempo si spende (quel tempo che) P. Cz. 16, 7; a quei che sono alti principi orditi Ger, 1, 27; fp. los que vertió propicios dones naturaleza (los pr. don. q. v. nat.) Wolf Flor. II. 159; do son las que el viento enseñas vanas desplega ondeantes? bf. 228. Endlich verträgt auch ber abhangige Comparativsat in den meiften Sprachen eine folche Ginschaltung: it. più ch'io non credeva è bella u. f. w.; fehr leicht zumal, wenn er fein eignes Berbum hat wie più che't sole chiaro (val. chiaro più che't sole oben S. 422); sp. mas que la llama ardientes; fr. plus qu'autre profonde Mar.; begl. it. non hai del viso il cor men bello; chi ha di me più stato?

2. Einschaltung bes Hauptsates in den Nebensatz, so daß einzelne Glieder des letztern, auf welche die Rebe Gewicht legt, dem erstern vorgeordnet werden, ist selbst der Prosa gestattet und kommt vornehmlich in den mit der Conjunction que gebildeten Fügungen vor. Beispiele: it. tal modo parve a me che quivi sosse Par. 21; questi mercati giudico io che sossero la cagione Mach. Span. tu que

cobarde has nacido es bien que mudanza esperes Cald. 77b; los forzados del rev quiere que le dexemos DQuix. 1, 22; mala sobrevienta sabed que les cuntió Cd. 2291; los arboles parcee que se inclinan Garc. egl. 1; esta osadia teme que no es cierta egl. 2; pg. vos bem sei que suspirais GVic. II. 35; este quiz o ceo justo que floreca Lus. 3, 20; Henrique dizem que Portugal houve em sorte 3, 25. Prov. cosselh m'es ops qu'ieu en prenda III. 332; mos bels mirailts voill quem' lais 141; tan gent cors no cre qu'él mon se mire 73; ma chansôs prec que no us sia cnois V. 35. Franz. la plus belle des deux je crois que ce soit l'autre Corn. Die prov. Beispiele zeigen, daß bas vorangestellte Romen nicht vom Berbum bes regierenden Sates abhangt. Diefe Berfchranfung beis ber Gate wird zuweilen burch Anslaffung ber Coniunction gemilbert, wie it. in dee non credev'io (che) regnasse morte; f. oben S. 313. Auf gleiche Weise werden and Theile bes Krages ober Relativsates tem hauptsate vorangestellt: it. mio padre e mio fratello dimmi ove sono? fp. la fama de mi belleza pocas lenguas hay que no la publiquen.

# Anhang. Begfall der Bocale.

Das Zusammentressen aus und anlautender tonloser Vocale zu beschränken, werden die erstern häusig, kanm die letzteren unterdrückt; eine solche Abkürzung des Wortes kann das
rhythmische Gefühl selbst vor Consonanten verlangen. Doch
sind die roman. Sprachen hierin sehr verschiedenes Sinnes.
Die Abkürzung der grammatischen Wörter d. h. der Casuspartiteln, des Artisels, gewisser Pronomina, Präpositionen und
Conjunctionen ist meistens schon in der Flexionslehre bemerkt
worden, darf aber in dieser gedrängten Übersicht nicht sehlen.
Der Ansfall mancher Vocale in der Mitte eines Wortes gehört in die Verslehre.

- I. Die italianische Sprache, deren Werter fast sammtlich auf Bocale ausgehen, hat sich eben barum vorbehalten,
  dieselben unter gewissen Umständen nach Gefallen zu unterdrücken, wiewohl sie das Zusammentressen der Bocale durchaus
  nicht schent. Die Grammatik gibt aussührliche Regeln, aus
  welchen ich das Folgende ausziehe. Das Zeichen des Apostrophes wird für den auslantenden Bocal überall da gesetzt, wo
  dieser vor Consonanten gestellt nicht wegfallen dürfte: man
  schreibt z. B. com' erano, weil man nicht com surono sagen kann.
- 1. Nach einer Mnta fann im Allgemeinen jeder Bocal vor einem Bocalanlante wegfallen, indem seine Stelle durch den Apostroph vertreten wird, z. B. tropp' ardito, ebb' assai, vengh' ella (h eingeschoben zur Wahrung der Anssprache), fresch' erba (ebenso), second' ordine, grand' nomini, quest' obbligo, cent' altri, fors' anche, die' egli.
- 2. Nach einer Liquida fonnen die Bocale e, i, o vor Bocalen und Consonanten mit Ausnahme des s impurum ab-

gestoßen werten. In beiben Kallen foll man feinen Apostroph schreiben: tal altro, vuol essere, la qual sentenza, suol dire, abbiam avuto, uom felice, abbiam parlato, buon amico, man manca, aver uno, maggior dolore. Der Bocal a unr vor einem Bocalaulaut, mit Apostroph: buon' anima, un' idea; por Consonanten allein in dem Adv. ora nebst Compositis und in suora (Orbensschwester): or sai, ancor bello, talor dice, suor Francesca, suor Augela. - Bei biefer bie Liquida betreffenden Regel ift aber vor Consonantanlauten mahrzunchmen: 1) Die Abfurgung ber Worter auf m ift am meiften einge= schräuft. Mur bas Romen uomo erlaubt sie, so wie bie 1. Pf. Plur., wenn ber Bocal vor m betont ift, also sarem lodati, nicht avessim lodati. Die Alten apostrophierten auch come vor Consonanten. - 2) Romina auf I, u, r furzen nur ben Sing., nicht ten Plural; man schreibt pali rotondi, pene gravi, are saere. Unbedeuklich ist Apocope des i bei Dichtern: i eavalier, i giovenil furori. - 3) Die 1. und 2. Pf. Ging. Praf. lagt fich mit Insnahme von son fur sono nicht furzen. - 4) Die Doppelconsonang II, nu, er wirft nebst bem Bocal den zweiten Consonanten ab, wobei anzumerfen: a) Es sind fast unr breis und mehrspilbige Romina, die dies und auch nur im Ging, gestatten, wie caval, fratel, fanciul; megen bel und quel f. Thl. II. S. 51. 72. b) Sobann Verba in 3. Pf. Plur. wie han, fan, ameran, den, mehr bei Dichtern. c) Jufinitive: trar, condur. Elibiert man vor Bocalen, fo fett man ben Apostroph: bell' uomo, vedrann' ogni cosa.

- 3. Nach einem Bocal fann vor Consonantanlanten in verschiedenen Fällen der Bocal i wegfallen, den der Apostroph vertritt. Besonders in Berbalformen: se' savio, puo' vedere, sare' selice; in Berbindungen mit dem Artisel: a', de', da', co', su' n. s. w. (Thl. 11. 24); der Bocal o poetisch im Prosnomen io: i' piansi, i' mi vivea.
- 4. Viele Wörter, zumal Verba, verlieren in poetischer, manche auch in prosaischer Nede die ganze setze Sylbe, z. B. ere' (eredo), se' (seei), ve' (vedi), die' (diedi), vuo' (vuoli), te' (tieni), e' (egli), cape' (capelli), be' (belli). Eigentlich gieng der Ausfall der Consonanten voran (ereo, sei u. s. w.)

und zog ben ber Bocale nach sich. Stårfer ist diese Apocope in Wörtern wie vo' (voglio), me' (meglio und mezzo), po' (poco), san (santo), gran (grande, Thl. II. 51), fra (für frate Ordensbruder) vor Eigennamen wie fra Domenico.

- 5. Es gibt einsylbige Wörter, die sich apostrophieren lassen. Dahin gehört die Casuspartikel di, der Artikel lo und la, die Pronominalsormen mi, ti, si, gli (vor solgendem i), li, lo, la, le (als Acc. Plur., nicht als Dat. Sg.), ci (vor i und e), vi, ne, nicht aber die betonten me, te, se; sodann che als Pronomen und Partikel (vor hischreibt man e', z. B. c'hanno, wohl anch e'aveva), che als Partikel anch in Compositis: perch' io, accioch' egli; endsich se (wenn): s'al principio, s'io credessi. Mehrere einsylbige verwahren sich mit angessügtem d gegen den Hiatus: so ad, ed, od, ned, ched, sed (se wenn), mad (ma aber), zum Theil veraltet.
- 6. Am Anfange eines Wortes wird nur accentloses i vor l ober n, bei altern Schriftstellern auch vor m abgestoßen: sotto'l cielo, lo'nserno, lo'mperadore.
- II. Im scharfen Gegenfate zur italianischen gestattet bie fpanische Sprache fein Abstoßen ber Bocale und bedient fich baher nirgends des Apostrophs. Mur de und einige Pronomina verbinden fich durch Elifion zu einem Borte: del, dese, desto. Überdies konnen verschiedene Adjectiva ben Bocal o (mitunter and a Fem.) verlieren, namlich bueno, malo, primero, tercero, postrero, postrimero, alguno, ninguno; santo und ciento bie lette Sulbe, vgl. Thl. II. 32.77. In einigen Berbindungen wie man salva, man derecha wird auch bas Subst. mano gefurzt. Wie Composita verhalten sich esotro und estotro (eso otro, esto otro). — Im Altspan. war der Wegfall der Vocale in bestimmten Kallen ziemlich üblich: man trifft d'arena, d'otros, l'ignorante, m'olvidasse, m'ha, l'era (le era), l'an (le han), mirandos (mirandoos), est' año, qué (qué he), qu'embió, sobr'ella, com' (como) vor Consonanten, verschiedene Berbindungen ber Prapositionen (11. 27. 28.), Rurzung des Versonalpronomens vor Consonanten (bf. 75) u. bgl.
  - .III. Der Portugiese raumt ber Elision etwas mehr

Rechte ein als der Spanier. Zuweilen wird a eliviert: hum' hora, minh' alma; zuweilen e in de: d'alegria, d'alem, desse, deste. Über Prapositionen beim Artifel s. Thl. II. 29; Persfonalpronomina 78; die Adjectiva santo, grande, cento 54. 63. Die alte Sprache elivierte mit großer Freiheit.

IV. Der Provenzale barf jeden tonlosen Bocal nach Wohlgefallen elidieren: sec' aire, fals' amor, ir' e dolor, vostr' esperansa, domn' amada, cortez' esmenda, si' amatz, paubr' enrequitz, an' ad autre, estr' emperaire. Bas ins. besondere die einsulbigen Worter betrifft, so wird die Casuspartifel de und der Artifel lo oder la vor Bocalen stets apostro= phiert, lo auch vor Confonanten, indem es sich dem vorangebenden Worte gulebut; portal' chan, Plur, portals chans (eigentlich portal's fur porta los), benn die Schreibung porta'l chan, die eine unerweisliche Artifelform el (fur lo) voranssett, ift nicht ftreng richtig, wenn auch zu bulben (Thl. II. 31). Die Pronomina mi, ti, si, li, lo, la nebst ne werden vor Bocalen gleichfalls apostrophiert; wie diese nebst nos, vos, los por Consonantanlanten inclinieren, ift Thl. II. 81 bemerkt worden. Ich fchreibe in biefer Grammatit, um bem Lefer gu Bulfe gu kommen, mit Apostroph nom' meravilh, quet' dia, jas' pot, trobal' durmen; wiewohl ber Apostroph' im Plural nicht wohl anwendbar ift, 3. B, in fassans für fassan's (aus fassa nos), queus (que vos), trobals (troba los). Über bie Poffessivformen ma, ta, sa f. II. 82. Die Regationspartifel no wird erst in ber neuern Sprache abgefürzt: neben acou noun mi fa ren findet sich n'a ren adu (fr. il n'a rien apporté). Auch Apharese ist nicht unublich: man trifft z. B. qui's (qui es), si fe 'nvolopar, la 'spasa.

V. Da im Französischen der einzige tonlose Bocal des Auslantes (e) fast überall verstummt, so ist tein Bedürsnis zu elidieren vorhanden. Unter den mehrsplbigen Wörtern wers den quelque, jusque und entre in gewissen Berbindungen apostrophiert: quelqu'autre, jusqu'à, jusqu'aujourd'hui, entr'eux, entr'autres u. dgs. Dasselbe geschieht überhaupt vor Boscalen oder stummem h bei mehreren einsplbigen, nämlich der Casisdpartisel de, dem Artisel le, la; bei den Personalien me,

te, se, le, la (außer nach Imperativ: menez-la à Paris); bei je, ce, ne, que; bei der Partifel si aber nur vor il und ils. Das Zahlwort onze hat das Eigne, daß sein Anlant den Hiatus zuläßt: de onze ensans, le onze du mois (daher les onze mit stummen s), so auch l'onzième neben le (la) onzième; überdies le oni, nicht l'oui. Der Anlant in huit, huitième, huitaine wird ass Consonant behandelt, daher le huit, le huitième, la huitaine. Über grand' für grande s. Ths. II. 61; encor sür encore bei Dichtern. — Das Alltfranz. schaltet weit freier: si (wenn) und ne (nfr. ni) z. B. können überall Elisson erfahren: s'aucun vient, s'ainsi est, n'onques vi. Mersswürdig ist die Schärfung der Endwocale vor Bocalanlanten wie in qu'importé-il?, sussirá-il, je irai, je en sai une, je onques (neben j'onques), qué il ne s'en sovient.

## I.

Whichter Acc. and Momin. 242 ff. Accusativ 90 ff.; unit 3nf. 224 ff.; absol. 242; statt Nomin. 45, 47, 53, 216.

Activ umfdrieben 181.

Adjectiv als Gubft. 7; für Atv. 8, 13; unflectiert bei mehrern Gubftantiven 85; Stellung 414.

Adverbinm 284 ff.; des Grades 13; Stellung 421.

Allgemeine Zahlbegriffe 81.

Anacoluth 426.

Antwort 291.

Artifet 16 ff.; neutraler 8; beim Poffeffiv 60; ats Determinativ 70; Congruenz 86; Stelle 420.

Attraction 137, 345, 358.

Cafus vom Berbum und Romen abhängig 88 ff.; von Präpositionen 138 ff.; von Averbien 172; f. Romin. Gen. Dat. Ucc. Boc. Casuspartifet unterbrück 43, 75, 114,

127, 135.

Comparation 359 ff.; 393. Comparativ 9 ff.; 362.

Congruenz 82 ff., 265 ff., 270 ff., 282. Conjunctionen 304 ff.; burch que

vertreten 382; Stellung 437. Communitio 191 ff., 298, 301, 305 ff., 310, 311, 313, 319, 320, 323, 325 ff., 330 ff., 335, 342 ff.

Dativ 112 ff., für Genitiv 128; Dativ des Personals für das Possossiv des Execung 429.

Demonstrativpronomen 67 ff., 341, 347 Note; Congruen; 86; Stelstung 419.

Elipsen 70, 128, 131, 282 u. f. w. Factitives Berbum 103.

Frage, directe 289 ff., 437; mit Regation, 394, 402, 409; abhängige 355 ff.

Fragpartiteln 293.

önturum 255, 300; eractum 257, 301; imperf. (Conditionell) 303; Coni. (fp. und pg.) 303.

Genitiv 124 ff.; Gen. tes Perfenats turch tas Possessiv ausgernat 63; Stellung 413.

Genus tes Substantivs 4 ff.; unbeftimmter Pronomina 43; Feminin im Ginne des Neutruns 47.

Genus Berbi 173 ff.; f. Transitiv, Intransitiv, Impersonale, Passiv. Gerundium 234, 243, 258.

Imperativ 191.

Imperfect Indic 251, 299; Conj. 302. Impersonale 178 ff.; confir. 118; mit Historium 264, 270; mit Personalpron. 277.

Indicativ 298 ft., 357 u. f. w. Infinitiv 196 ff.; für Imper. 192; paffivischer 188; temporelle Bedentung 258.

Interrogativa mit Jufin. 208; concessiv gebrauchte 332.

Interrogativpronomen 72 ff.

Intransitiva mit Acc. 100 ff; Hitleverbum Beim Jutrauf. 260, 269. Ländernamen mit Prapof. 142, 147,

2andernamen unt Prapol. 142, 147, 154.

Modus 190, 297; f. Indic., Coni., Imper.

Nachfan 316; Wertstellung darin 428. Regation 385 ff.; beim Imper. 193; Stellung 422.

Mominativ 88 ff.; mit Infin. 228; absoluter 242 ff.

Mumeratia 14; conftr. 137, 275; Stefing 418.

Mumerus des Romens 5; 82 ff.; des Berbuns 217 ff.

Participium Präl. 233, 242; Prät. 238, 244; temporelle Bedeutung 258; beim Hilfeverbum 259 ff., f. auch 346, 347; ale Abjectiv 240; Part. Fut 241; Stellung der Participien 416.

Passivum 184 ff.; Prapos. zum Passiv: de 149, per 161.

Perfectum Indic. 253 ff., 300.

Perfon im Berbum 275 ff.

Personalpronomen 44 ff.; conjunctives 46 ff.; pleonastisch 56, vgl. 425; beim Berbum 275; in der Antwort 191; mit dem Artikel vertauscht 20; Stellung 430.

Plural von Stoffnamen u. a. 5; für

Ging. 52.

Plusquamperfectum Indic. 299; einfaches span. 255; Conj. 302.

Possessiopronomen 59 ff., 50; Stelstung 418.

Pravosition mit Subst. 138 ff.; mit 3nf. 198, 209 ff; Stellung beim 3nf. 423.

Prafens 3nd. 250, 299; Conj. 301. Pronomen 42 ff.; Neutrum mit Masc. und Jem. congruierend 83; Stelletung 414. S. Personal, Possessiun. f. w.

Reflerivpronomen 54, 64; abundies rend 175; unterdrückt 176.

Restrivverbum 174 ff.; mit Hister verbum 263, 269; für Passiv 279. Relativverbumen 336 ff. 349 ff.:

Relativpronomen 336 ff., 349 ff.; mit pleonast. Personalpron. 57; Stellung 414, 437.

Säge 288 ff., 29 4ff.; Stellung 437. Stadtenamen mit Prapof. 142, 147,

154. Substantio 4 ff.; compariert 13; Stellung 413 u. f. w.

Superlativ 9 ff., vgl. 343. Epnesis 53, 216 n. f. w.

Tempne 250 ff., 297 ff.; Sulfeverba bazn 259 ff. S. Prafens u. f. w.

Theilungsartitel 40.

Transttiva constr. 92, 118; mit Hitfes verbum 259, 266.

Unbestimmtes Pronomen 74 ff.; mit dem Possessiv begleitet 62; mit folgendem Genitiv 134; flectiert statt unssectiert 137; Stellung 418.

Berbum ausgelaffen 282, 381; Gtel-

Bocativ mit Artitel 20.

## II.\*

Ab pr. s. cum, vgl. 146. abundare (pr. aondar) conftr. 116. acabar sp. mit Inf. 212; mit Ger. 238.

acclinare conftr. 96. accrescere fact. 104.

accudire constr. 116. — accurrere 102.

acertar sp. mit Inf. 217.

acheter fr. conftr. 109, 144, 169. achever fr. mit 3nf. 212.

acquiescere constr. 116.

ad 141 ff., 124; mit 3nf. 214 ff. adjutare confix. 93. — adulari bf. — aemulari bf. — aequare bf. — aestimare 108. affinche, afin que 323. agguagliare it. confic. 93. — ag-

gradire 116; agradecer sp. 99. ahora sp. im Concessivata 333. alcuno, alguno, aucun 77 ff. 134,

389, 404, 409; mit urtitet 39. aliquantus 39, 81, 135. allorchè it., alors que fr. 317.

<sup>\*)</sup> Die roman. Wörter find in latein. Form aufgeführt, wo diefe vorhanden war und nahe lag. Nicht alle Partikeln find aufgenommen.

alter 74, 394; bci nos, vos 44; mit Urtifel 39; Stellung 418. amare mit 3uf. 205. ambo mit Urtifel 36, val. 58. a meno it, à moins fr. 224, 406. andare conftr. 101; imperf. 181; mit Gerund. 183; mit Dc. Paff. 187; mit 3nfin. 207. ante (it. anzi, innanzi etc., fp. antes, fr. avant) 166; mit 3uf. 223; Conjunction 377; mit que 319, 394. applandere conftr. 116. apprendere mit 3nf. 218. approcher fr. couftr. 147. après fr. 167; mit 3nf. 224. apud 164. ardire mit 3nf. 205. ascendere confir. 103. - assalire di. — assicurare 118. — assistere 103. - attendere 94. aucun f. alcuno. audice conftr. 108; mit 3nf. 121, 206; mit Ger. 237. aunque sp. 331. auscultare conftr. 94. aut (it. o, fr. ou) 373, vgl. 274, 333. avaler altfr. cenftr. 103. avant, avanti f. ante. avec fr. 157. Badare it. confir. 116. - beffare 100. - benedicere 94. benche it. 330. bien fr. mit Genit. 135. blandiri conftr. 93. - burlare it. 100. Caballicare (it. cavalcare etc.) censtr. 101. cada ip. f. quisque. calceare (it. calzare) refler. 177. callar iv. conftr. 101. - campare it. 96. car fr., quar pr. 378; beim Optat. und 3mp. 195. carezzare it , caresser fr. conftr. 93. causa, cosa, chose 78, 389; masc. 43: die Megation verstärkend 395. ce, celui fr. f. Demonstrativ. celare conftr. 118. certus (fr. certain) 76. cessare factit. 103. c'est fr. 29, 289, 424; c'est nous 83, 275; c'est—que de 202. chacun, chaque fr. f. quisque;

chacun mit Urtifel 39.

chicche f. quicunque.

che, chi it. f. que, qui; chiunque,

chez fr. 164. chiedere it. conftr. 119. ciascuno it. f. quisque. circa 164, 165. circumire conftr. 102. - circumvenire of. - clamare 100, 108, 120. clinare refleriv 176. cognoscere conftr. 108, 163; factit. 104. collocare (fr. coucher etc.) refl. 176. colui it. f. Demenftrativ. combien fr. f. quantus. come, como, comme temperell 317; causal 322; conditional 328; com= parativ 360 ff.; interrog. 355; fp. como für circiter 166; fr. comme und comment 356. cominciare it. mit 3nf. 217. communicare conftr. 118. comparare (faufen) conftr. 144, 157, 162. — condescendere 116 congaudere 96. — congratulari 94. - consentire daf. - consiliari 118. — conspirare 95. contendere 119. contra 167. contradicere coustr. 95. - contrafare it. 96. - contrallar fp. 95. - contrariare of. - contrastare 103. - convenire 102. corpus fatt Versenalpren. 58. costui it. f. Demenftrativ. coucher fr. reflexiv 176. credere conftr. 95, 108, 156, 162. crescere factitiv 104. crier fr. conftr. 100. enjus 337. cum Prap 157 ff.; beim Inf. 223; beim Ger. 237; f. and 273. currere confir. 101; factit. 104. Da it. f. de. dans fr. f. in. dare conftr. 155, 156; mit 3nf. 206, 218; imperfonell 180. daus pr. 153. davantage fr. 136. de 146 ff, vgl. 40, 132, 133; beim 3nf. 210 ff., 202, 203, 219, 220; beim Compar. 364. debere mit 3nf. 204. declarare conftr. 109. declinare refleriv 176. dedans fr. 154. degun pr. 388. demandare conftr. 120. dentro it. 170.

depuis fr 153; mit 3nf. 224. derivare refferiv 176. derogare cenftr. 116. des fr, desde fp. 153. descazer pr. conftr. 104. descendere conftr. 103; factit. 104. desiderare conftr 120. desperare couftr 95; factit. 104. despues fv. 167; mit 3uf 224. desso it. 72 devant fr. 166; beim 3nf 224. devenire conft 89. - dexar fp. 108, 120. — dicere 119. dietro, derrière 167. dignari mit 3nf. 205. disputare confir. 119. dominari 95. donare f dare. donde, dont 338, 339 : Stellning 414. dopo it. 167; mit 3nf 224. durante 172. durare conftr. 95. Ecce conftr. 172. echapper fr. conftr 96. echar fp. mit 3nf 213. eligere conftr. 109, 132, 144, 156. en fr f. inde. endurer fr. conftr. 95. engal pr. 165, Rote. enseigner fr. mit 3uf. 218. ensemble altfr. 159. errare conftr. 101; factit. 104. esquivar fp. conftr. 96. esse conftr. 47, 155, vgl. 84; mit Gerund. 182; mit 3ufin 108, 215, 221, vgl. 274; einfache Gape er= weiternd 288; est impersonell 179. esso it. 41. estra, estiers pr. 171. excepto 171. excusare (sp. escusar) constr. 96. et 368; in der Frage und Unrede 369; im Nachsas, vgl 363; ans: gefprochene Redetheile nach et wie: derholt oder nicht 383. Facere conftr. 88, 107; mit 3uf. 120, 205, 217; das Poffessiv umschrei: bend 67; stellvertretend 381; facit impersonell 180. fallere (it. fallire etc.) conftr. 95; fr. faillir mit 3nf. 213; il faut 180. favorire it. conftr. 95. feu fr. (weiland) 85. sideré (it. fidarsi) constr. 156. sinire mit Inf. 212. fino it. Prap. 146, 153; beim Inf. 224; finché 223, 320, 394.

fiere it. Regation 396. flairer fr. conftr. 101. - flatter 95. for as (it. fuori, fr. hors) 170, 224. fra it. 170. fulano iv. 39, 76. fugere conftr. 96; factitiv 104. Gandir pr. conftr. 96. - garrire 116. - gauchir fr. 96 - gan-dere of. - gemere 100. ges pr. Megation 396. gratificari conftr. 96. - gridare 100, 116. guai it. 173. guari it., guère fr. 135; negativ 390, 404. guenchir altfr. conftr. 96. — guerreiar pr. of. gutta Regation 396, 410. Habere conftr. 109, 143, 144, 155, 162, 163; mit 3nf. 214; Tem= pora umfdreibend 259 ff., 266 ff.; statt Poffessive 66; habet imperf. (fr. il y a) 179. habitare cenftr. 96. - hablar fv. 117. - halagar fp. 93. - hallar fp. 108. hasta fp. 146; mit 3nf. 224; hasta que 320. homo pronounnal 78, 389; fr. on 277; homo natus 399. hors, hormis fr. 171. Ibi (it. vi, fr. y) 50; Stellung 431, 432, 435. idolatrar conftr. 93. ille (it. egli etc.) 44 ff. imitari confir. 96. imparare mit 3nf. 218. in 135 ff.; beim 3uf. 222; beim Ger. 236. inclinare conftr. 96; reft. 176. incommodare confir. 97. contrare of. inde (it. ne, fr. en) 49, 65; Etel: lung 431, 432, 435. infra f. inter. insegnare conftr. 119; mit 3nf. 218. insidiari conftr. 97. — insultare 103. intendere (fr. entendre) conftr. 121; mit 3nf. 206. inter, intra, intro 170; inter Adv. 374, Mote. intrare conftr. 102; factit 104. invidere, invidiare conftr. 116, 97. ire f. andare. Jamas, jamais 390, 404, 405, junto fp. 9; Prap. 164. jurare constr. 97, 161.

jusqu'à fr. 146; mit 3nf. 224. juvare conftr. 97. juxta (josta, giusta) 164, 165. Laborare confir. 97. - lacrimare 100. - lamentari 100. lasciare it, laisser fr. conftr. 108; mit 3nf. 120, 205. lavare, levare reffer. 176. llegar fp. conftr. 104. long, lungo 165. lors fr. 153; lorsque 317. lui it. = colui 342. lusingare it. constr. 93. Ma it., mais fr. 375 ff., 380. maint fr. 82. maledicere conftr. 94. malgrado, malgré 172. manco it. 136. mandare mif 3nf 206; mit Ger. 237. manquer fr. couftr. 101; mit 3uf. 213; il manque 180. maritare confir 119. mas sp. (mchr) 135; (aber) 375, 380. medesimo it. 70. mediante 171. medius beim Artifel 36; unflectiert 84, vgl. 161, 170; vor 21di. 85. meme fr. 70. mentiri conftr. 116. merce, merced Prap. 171. merere conftr. 119. mezzo it. f. medius. mica Megation 395, fr. mie 409. mientras fp. als Prap. 172. minacciare it. conftr. 97. minus conftr. 136. mirari conftr. 119; mit 3uf. 206. misdire it. couftr. 95. mismo sp. 70. mittere (it. mettere) conftr. 155. - moderari 98. monstrare conftr. 89, 108; mit Inf. montare constr. 101, 104. - moquer fr. 100. mortuns für occisus 105. movere refleriv 177. mucho und muy sp. 12. multus 82; conftr. 135; f. auch 418. niutare reflexiv 177. Nada, nadie sv. 387, 394, 399. navigare constr. 101. ne it. f. inde. nec 371, 373, 386, 400, 402, 410; nec-nec 273.

nescio quis 79.

nessuno, niuno it. 385, 387, 393.

Diez rom. Grammatik III.

niente it., neant fr. 387, 389, 410. ninguno fv., negun pr. 387, 388, 393 ff. nominare (fr. nommer) constr. 119. non (fr. ne) 386 ff., 390 ff., 401 ff.; mit Genit. 135; non que 573; que non daf.; non obstante 172. nudus (fr. nu) unflectiert, 85. nullus 385, 387, 388, 404; nulla it. 387, 397 nunquam (sp. nunca) 388, 393. Obedire conftr. 116. - obtemperare 117. - obviare of. - occurrere of - olere 107. omnis (it. ogni) 80. ora, or 380; beim Optat. und 3m= per. 195. osare mit 3nf. 204. Pagare it. conftr. 109. par altfr. 2000. 13; nfr. par f. per. para sv. 163; para con 159; para que 323. parce que fr. 321. parcere conftr. 117. - pareggiare it. 94. - parere 89. - parlare 117. parmi fr. 170. part pr. 167. partim-partim 374. partiri (it. partire etc.) refl. 177. pas Regation 396, 402; mit Genitiv 135; pas un 404. passare conftr. 105. paucus (poco, peu) 82; confir. 135; f. aud 418. pendente (fr. pendant) 172. pensare mit 3nf 213. per 159 ff., 149; beim 3uf. 222. perchè it. 321, 339; final 324; concessiv 331. percontari confir. 120. però it., pero iv. 375 ff. persona 43, 58, 78, 389, 404, 405, 408. persuadere conftr. 98. - petere 120. petit, peu fr. f. paucus. pigliare it. conftr. 143, 155. plangere 100. plenus (fr. plein) unflectiert 85. plorare conftr. 100. plus 136; negativ 404, 405. poiche it. 319; causal 322. point fr. 194, 409. por fp. f. per und pro; porem #g. 376; porque 321, 324.

posse unt 3nf. 204.

pour fr. f. pro.

praedicare conftr. 98. — praejudicare 117. — praescribere 98. praesidere 103. — praeterire 102. — praevenire bf. — precari 120.

prendere conftr. 117, 143, 144, 155. 162; imperf. 181; mit Inf. 218.

presso, près 164. prima it. beim 3nf. 223; prima che 394.

Pro 162 ff.; beim Inf. 221; concessio 332; pro pr. (genug) constr. 136.

proche fr., prope 164.
pronunciare confir. 109.
proprius für ipse 71, vgl. 417.
providere confir. 117.
puer fr. confir. 101.

pues sp. 322, 380, 393; pues que 322, puisque fr. das.

puesto que sp. 331.

puiar pr., pujar sp. censtr. 102, 105. punto it. 134; Adv. 395.

puzzare it. conftr. 101.

Quacrere (it. cherere, chiedere) conftr. 119; fp. querer mit 3nf. 204.

qualche, qualcuno it. f. qualis; qualunque, qualsisia f. quicunque; fp. qualquiera daf.

qualis (fr. quel etc.) interrog. 38, 73; relativ 337, 339, 354; compar. 361; Stellung 414; qualis—qualis 73.

quando 317, 339; confat 322; constit. 327; concess. 331; quando — quando 317.

quantus 81, 135, 339, 354, 362;

quantunque it. 330.

que Coni. 294, 304 ff.; tempercul 318, 319; final 325; comparativ 363, 360, 362; canfal 378, vgl. 372; als Melativ 345; pternaftifd 354, 358; interdrüdt 312, 346, 348, 366; ftellvertretend 382; veim Conj. und Juper. 194; als Nov. 152.

quelconque fr. f. quicunque; quelque, quelqu'un f. aliquis; quelque—que und quel—que 333.

qui (it. che., fr. qui etc.) relativ 336, 339 ff.; Enbstantivpron. (it. chi, fv. quien, fr. qui) 349; interr. 72, vgl. 293 (fv qué); mit Genit. 134; qui—qui distributiv 73.

quicunque 79, 354, vgl. 332.

quien fp. f. qui; quienquiera f.

quisque (it. ciascuno etc.) 80, 271. quoi fr. 337, 339; quoique 331. Rassembrare, fr. ressembler conftr. 94. — recare it. 143. — red-

dere (rendere) 89, 107. — regere 117.

remanere mit Part. Paff. 187.

remediare confit. 98. — remercier ft. 99. — renunciare 98. — reparare 118. — repugnare 98. — reputare 108, 163. — resistere 98.

restare mit Part. Paff. 187.
resurgere factitiv 105.
resuscitare reflexiv 177.
revenire factitiv 105.
ridere confir. 100.

rien fr. 43, 134, 78, 404, 405, 408, 410; pr. ren 390.

rincontrare it. conftr. 97. — ringraziare 98. — riuscire 89. — rogare 120 (roper altfr. 206). Sacar sp. conftr. 108 — salire 89.

101. — saltare 102.

salvo Präp. 171.

sapere constr. 101, 108, 163; mit 3nf. 204; impers. 108.

satis mit Gen. 135.

satisfacere confir. 117. — scandere 101. — schifare it. 96.

secundum (fr. selon) 165. sedere impersonell 181.

sentire conftr. 101; mit 3uf. 206. segni conftr. 99, 238. — servire 99. si Coni. 324; beschwörend 327; beim Optativ 194.

sic (it. sl etc.) compar. 360; im Nachsay 316; copulativ 370.

sicrano vg. 76.

simulare (fr. sembler etc.) coustr. 89, 94.

sine 171; beim 3nf. 223, vgl. 394, 409.

sino sv. 377, 378. — sino it. f. fino.

sitire conftr. 101.

sitot pr. 331.

solere mit Inf. 204. solus 37; unflectiert 84; Stellung 417; sol che, con solo que 328. sonare confir. 100, 105. — sor-

montare it. 103. sortiri censtr. 105; resteriv 177.

sotto it., sous fr. 169. sperare conftr. 156.

stare mit Ger. 183; mit Part. Paff. 187; mit Juf. 216, 221; imperf. 181.

stesso it. 70.

studiare conftr. 99.

su it. 169.

sub 169.

subire conftr. 102, 105. — subvenire 102. — succurrere bf.

super, supra 168; fp. sobre beim 3uf. 224.

supersedere, superstare conftr. 103.

— supervenire 102. — supplere
118. — supplicare 99, 120.

sur fr. 169.

suspirare constr. 100.

Tacere conftr. 101.

talis 79, 39, 360; talis—talis 79, 362.

tantus 81, 40, 362; mit Genit. 135. temblar sp. constr. 101. — temperare 98.

tenere conftr. 108, 143, 155, 156, 162, 163; das Poffessio umschreisbend 66; Hilfsverbum 259, 268. topar sp. conftr. 97.

tornare coustr. 105, 143, 155; refleriv 177; mit Juf. 217; mit Ger.

totus 36, 58, 81, 85; unflectiert 84;

concession 332.

tra it. 170, 13; tra—e 374.

trahere (sp. traer) constr. 108.

trans (sp. tras, sp. très) 167, 170;

bein 3nf. 224.

travailler fr. conftr. 97. — tremare if. 101. tro pr. 146; beim 3nf. 224.

troppo it., trop fr. 82, 135. trovare, trouver court. 108; mit

3nf. 206; mit Ger. 237. tumbar fp. pr. 105.

Ubi (it. ove, fr. où etc.) 338. ultra 167.

unde (it. onde, fr. dont etc.) 338. unus f. Artifel; im Plur. 18, 74; Prenomen 74; unus alternu cenfir. 271, unus et alter 274;

Zahlwort 87.

usare rest. 177; mit Inf. 205.

Vacare constr. 118.

valere mit 311, 205; imperf. 181. velle (it. volere etc.) mit 311, 204. vendere cenftr. 109, 157, 144, 162. venire cenftr. 89, 143; mit Ger.

184; mit Part. Paff. 188; mit 3nf. 207, 212, 216.

versus Prap. 168. veruno it. 387.

vestire conftr. 99; reft. 177.

vi it. s. ibi. vicino it. 164.

videre conftr. 108; mit 3nf. 121,

206; mit Gcr. 237. vivere conftr. 102. voici, voilà fr. 172.

volvere conftr. 89, 108; mit 3nf. 217. Y fr. f. ibi.

ya sp. im Concessivsay 333. Zutano sp. 39, 76.

Bonn, gedruckt bei Carl Georgi.

----

# Berichtigungen.

5. 12. 3. 29. maravillado. — S. 32. 3. 14. mai statt moi. — S. 33. 3. 26. Bei st. Mass. — S. 37. 3. 3 v. u. è della. — S. 49. 3. 22. queus st. que us. — S. 53. 3. 16. dest. — S. 72. I. 3. v'd. — S. 73. 3. 13. désirez-vous. — S. 73. 3. 21. trecce. — S. 94. 3. 27. Ecumna st. Geten. — S. 101. 3. 8 v. u. 5 st. 2. — S. 106. 3. 2 v. u. dreit. — S. 114. 3. 7 v. u. portal'. — S. 117. 3. 11. épargner. — S. 120. 3. 7. 6, 4 st. 614. — S. 126. 3. 27. fruir. — S. 130. 3. 20. §. 2. — S. 133. 3. 6. LR. I. 547a. — S. 143. 3. 1. di st. di. — S. 145. 3. 7. lenti. — S. 147. 3. 13. IV. 84. — S. 163. 3. 9. déclaré. — S. 176. 3. 2 v. u. blés. — S. 178. 3. 8 v. u. alégrase. — S. 193. 3. nous st. no us. — S. 203. 3. 6 v. u. covê st. cóvê; so and 305. 24. — S. 222. 3. 6. ils. — S. 224. 3. 12. jusqu'à. — S. 227. 3. 1. quel'. — Das. 3. 27. cuides-tu. — S. 238. 3. 3 v. u. labyrinthe. — S. 246. 3. 2. 2) Sft. — S. 254. 3. 27. biesem. — Das. I. 3. cette. — S. 262. 3. 2. vieilli. — S. 264. 3. 27. biesem. — Das. I. 3. cette. — S. 262. 3. 2. vieilli. — S. 264. 3. 27. biesem. — Das. I. 3. cette. — S. 262. 3. 2. vieilli. — S. 264. 3. 27. biesem. — Das. I. 3. cette. — S. 262. 3. 2. vieilli. — S. 264. 3. 27. biesem. — Das. I. 3. cette. — S. 262. 3. 2. vieilli. — S. 264. 3. 27. biesem. — Das. I. 3. cette. — S. 262. 3. 2. vieilli. — S. 264. 3. 27. biesem. — Das. I. 3. cette. — S. 262. 3. 2. vieilli. — S. 264. 3. 27. biesem. — Das. I. 3. cette. — S. 262. 3. 2. vieilli. — S. 264. 3. 27. biesem. — Das. I. 3. cette. — S. 262. 3. 2. vieilli. — S. 364. 3. 27. bella? (mit Fraggeichen). — S. 294. 3. 13. nash st. nach. — S. 341. 3. 22. nous. Das. 23 st. 43. — S. 343. 3. 28. it. chi. — S. 345. 3. 17. c'ay. — Das. 25. pr. al jorn. — S. 358. 3. 23. scin st. scio. — S. 363. 3. 5. gloria. — S. 366. 3. 25. mas una st. mais una (das Beispiet past nicht). — S. 370. 3. 5. v. u. t. nulla, niente. — S. 387. 3. 5. o' st. o' st. o' . — Das. 3. 7. Deuttider vare: Bei mehreren bestimmten 3eitwürtern st. bei verschieren, — S. 388. 3. 5. v. u. che st. que. — S. 404. 3. 3. Ber

Was die Orthographie betrifft, so habe ich sie meist so wiedergegeben, wie ich sie in den Abdrücken vorsand. Im Altstranzösischen habe ich den Accent um der Dentlichkeit willen oft zugelassen, auch im Provenzalischen den Circumster auf betontem Bocal gebraucht, hinter welchem ein n ansgefallen wie in chanso, chansos.

Aus den während des Drucks gesammelten Zusäsen wähle ich einige wenige. Zu S. 12. 3. 6. quam citius poterit L. Roth. n. 280. — S. 13. 3. 21. altit. di troppa più gente Malesp. c. 45. — S. 14. 3. 20. Dahin anch le plus ane (der größte Est) La Font. sabl. 3, 1. — S. 15. 3. 26. sibi sextus schen Child. capit. (c. 550) f. Mon. Germ. IV. p. 7. — S. 21. 3. 4. passez votre chemin, la sille! La Font. fabl., ziemlich gebräuchtich im Franz. — S. 90. 3. 3. semblar für similem esse zuweizten auch mit doppeltem Nomin., z. B. lo vocatius sembla lo nominatius GRom. 49. — S. 96. 3 27. Auch it. guerreggiare mit Acc. (suo fratello il guerreggio Malesp. c. 47). — S. 104. 3. 13. it. le vie correvano sangue Malesp. c. 7. — S. 120. 3. 9. Dahin auch altfr. rover: (je) ruis congié au plus vaillant home FC. 1. 123. — S. 144. 3. 12. it. sposare a moglie Malesp. c. 104. — S. 149. l. 3. Ein prov. Beispiel von per beim Mesteriv ist non s'alongan mas per cels (sie werden nur von denen verlangert) GRom. 74m. — S. 175. 3. 15. Ein andres

span. Beispiel: mátate conmigo (töcke dich mit mir d. h. köden wir mid gegenseitig) Num. p. 87. — S. 188. 3. 21. In venire mit Part. Pass. läßt sich aus Corneille ausühren: à quel point ma vertu devient-elle réduite Hor. (nicht mehr üblich). — S. 245. 3. 23. Das absolute Particip mit persönlichem Subject ist doch wohl nicht so ungewöhnlich. In neuern Schriften begegnet man Stellen wie: on se persuada aisement que Robespierre arrêté les exécutions devaient cesser u. dgl. — S. 260. Die tunschreibung der Tempora intransitiver Berba (ambulatus sum für ambulavi) ist im Mitteslatein selten, am üblichsten bei migrare, das aber dem Römer and transitiv war. Bsp. migratus sueri Mur. 1. 228 (713); migratus suero Brun. 533 (749); fuit migratus Fl. XVI. 462 (1058). — S. 319. 3. 7. pr. ditas que hac Karles sas paraulas etc. I. 177. — S. 355. 3. 3 v. u. Sin prev. Beispiel: sol que ma dona conogues aissi cum ieu l'am sinamen III. 46.

Machträgliche Berichtigungen zum zweiten Theile. S. 5. 3. 27. comte. — S. 14. 3. 12. Epag. — S. 29. 3. 26. selbst em no. — S. 73. 3. 15. Dat. a cui. — S. 75 3. 17. me, te, se, le, lo. 3. 18. e oder o. — S. 78 3. 26. lhe st. he. Note 3. 3. aliquanto. — S. 103. 3. 4. wal. cëntám. 3. 6. pr. chantera st. chantara. — S. 121. 3. 7 v. 11. Varronem. — S. 178. l. 3. senh., sencha (Fem.) and sinctus sür sictus. — S. 183. 3. 24. streiche sui. — S. 223. 3. 12. anus st. amen. S. 224. 3. 25. lnogh-icciolo. — S. 228. 3. 2. eca st. eva. — S. 233. 3. 29. doglia. — S. 255. l. 3. brebis st. brébis. — S. 272. 3. 5 v. 11. médecin. — S. 274. 3. 18. sarcina zur solg. Seite, 3. 9. — S. 304. 3. 16. sast die ciuzige. — S. 332. 3. 15. paroître. — S. 335. l. 3. comte st. conte. — S. 347. 3. 15. streiche sp. — S. 365. 3. 23. ambos st. amhos. — S. 375. 3. 7. Subst. st. Noi.; 3. 8. Noj. st. Subst. 3. 2. voces. — S. 386. 3. 26. où st. ou. — S. 388. 3. 17. qualquier. — S. 411. 3. 27. streiche: fr. c'est pourquoi sür nam.









40

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

LaRom D568g T.3 Diez, Friedrich Grammatik der romanischen sprachen

